

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

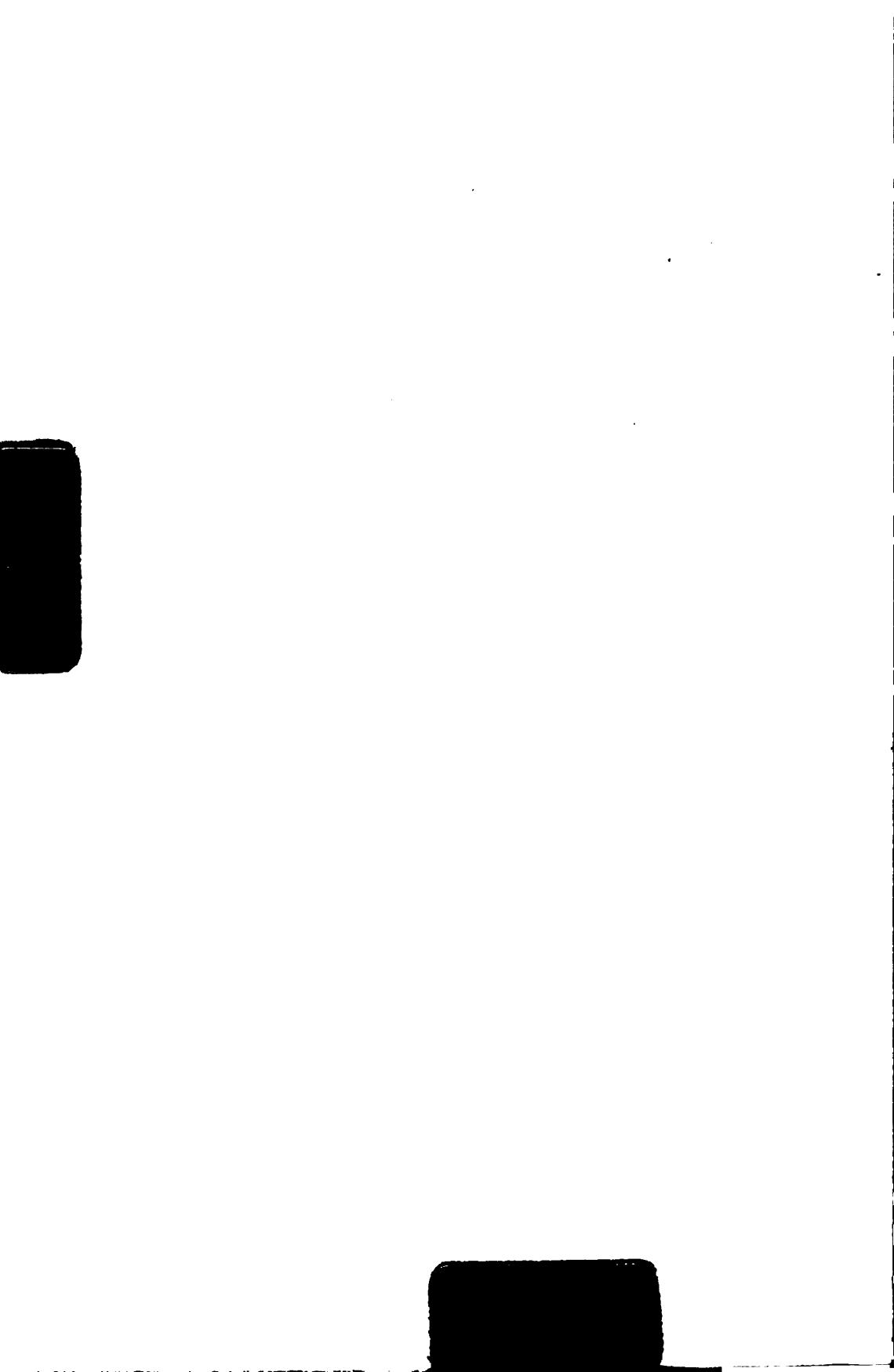

|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  | • |  |
|  |   |  |

|  | • |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |

|   |   | • |  |  |
|---|---|---|--|--|
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   | • |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
| • |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |

|   | • |  |
|---|---|--|
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
| • |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |

# Kriege Friedrichs des Großen.

Herausgegeben vom

Großen Generalstabe, Kriegsgeschichtliche Abtheilung II.

Dritter Cheil: Der Hiebenjährige Krieg. 1756–1768.

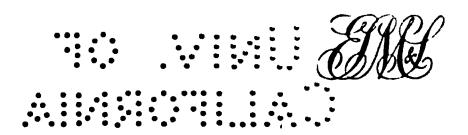

- KSC --

Berlin 1901.

Ernst Siegfried Mittler und Sohn Koniglide Holbuchbandlung Rochitraße 68-71.

## Der

# Kiebenjährige Krieg.

1756 1763.

Herausgegeben vom

Großen Generalstabe, Ariegsgeschichtliche Abtheilung II.

Erfter Band:

Firna und Lobosik.

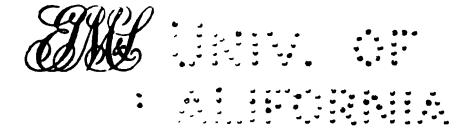

Mit 19 Karten, Planen und Stizzen, sowie einer Handzeichnung des Königs.

⊀3€≯

Berlin 1901. Ernst Siegfried Mittler und Sohn Konjitage 68 71.

DD 411 PB

Alle Rechte aus dem (Vesetze vom 11. Juni 1870 jowie das Uebersetzungsrecht sind vorbehalten.



## Vorwort.

Die Beweggründe, die den Generalstab veranlaßt haben, die Kriege Friedrichs des Großen zu bearbeiten, sind in dem Vorwort zu dem 1890 erschienenen ersten Bande der Geschichte des Ersten Schlesischen Krieges dargelegt. Sie bestehen auch heute noch fort; zudem erblickt der Generalstab in der Fortsetzung und endlichen Vollendung der Arbeit eine ehrenvolle Pflicht, denn es gilt, ein Bermächtniß seines heimgegangenen großen Chefs, des Feldmarschalls Grafen Moltke, zu erfüllen. War er es doch, der die erste Anregung zu dem Unternehmen gegeben, dessen Fortgang bis zu seinem Hinscheiden mit aufmerksamer Theilnahme verfolgt und es mit unschätzbarem Rath und fräftiger That unterstützt hat. Ein weiterer Antrieb, die Arbeit ergab sich aus dem neu erwachten Interesse des Heeres und Bolkes für den großen König, sein Heer, seinen Staat und für die gesammten Zustände einer Zeit, die mit Recht das Zeitalter Friedrichs des Großen genannt wird. Das verwichene Kahrzehnt hat nun in der Erforschung dieser Zeit bedeutsame Fort= schritte gemacht; namentlich sind die Ursachen, die Gesammtereignisse und viele Einzelhandlungen des gewaltigen Ringens, durch das der große König seinem kleinen Lande die Großmachtstellung gewann, Gegenstand zahlreicher gediegener, auf den sorgfältigsten Studien beruhender, Veröffentlichungen geworden. Wenn zwar hierdurch dem Fortgange der Arbeit ein wesentlicher Vorschub geleistet wurde, so bedingte doch der Umstand, daß der Schauplatz des Siebenjährigen Krieges weithin, vom Rhein bis zum Pregel, von den Deutschen uebersichtssarte 1. Mittelgebirgslandschaften bis zu den Küsten der Nordsee und des

Baltischen Meeres sich ausdehnte, daß fast ganz Europa in Waffen stand, eine sehr große Ausbreitung des Quellenstudiums und damit eine mehrjährige Pause in der nunmehr wieder aufgenommenen Beröffentlichung.

Bur Entlastung des Hauptwerks ist die für die geistigen Bestrebungen und thatsächlichen Borgänge auf militärischem Gebiet so fruchtbare Friedensperiode Preußens von 1745 bis 1756 in zwei, 1899 und 1900 erschienenen, Heften der Kriegsgeschichtlichen Einzelschriften behandelt worden. Heft 27 brachte "Friedrichs des Großen Anschauungen vom Kriege in ihrer Entwickelung von 1745 bis 1756", Heft 28/30 "die taktische Schulung der Preußischen Armee durch König Friedrich den Großen während der Friedenszeit 1745 bis 1756". Auf diese Abhandlungen wird stets zurückzugreisen sein, wo es sich darum handelt, genaue Kenntniß von allen das Preußische Heer und seinen Kriegsherrn betreffenden Umständen zur Zeit des Eintritts in die kriegerische Thätigkeit zu erhalten.

Erst aus der Darstellung der Ereignisse der ersten Kriegsjahre wird sich der richtige Standpunkt für die Beurtheilung und Betrachtung der Wandlungen ergeben, die sich in der Auffassung vom Kriege, der Art der Kriegsührung und der Fechtweise von den letzen Jahren des Desterreichischen Erbsolgekrieges ab innerhalb der Europäischen Heere vollzogen hatten und die in dem neuen genialen Verfahren König Friedrichs ebenso wie in dem zielbewußten und zweckentsprechenden Verhalten des Kaiserlichen Feldmarschalls Grasen Daun ihren umfassendsten Ausdruck, ihre Sipselhöhe, sinden. Deshalb erschien es angezeigt, mit diesen Betrachtungen nicht schon in den einleitenden Kapiteln des ersten Bandes zu beginnen.

Um nicht zu viel statistischen Stoff an einer Stelle zu häufen, wird die Schilderung der Organisation der einzelnen kriegführenden Heere jedesmal erst dort einsetzen, wo sie auf dem Kampfplatz erscheinen.

Es ist eine Pflicht der Dankbarkeit, auch an dieser Stelle wiederum der allezeit bereiten und opferwilligen Unterstützung zu

gebenken, womit der R. und R. Desterreichisch-Ungarische Generalstab und die Direktion des K. und K. Kriegsarchivs zu Wien die Arbeit gefördert haben. Diese Unterstützung ist berart wichtig und wirksam gewesen, daß sie als einer der bedeutungsvollsten Ausgangspunkte für das Zustandekommen des Werkes bezeichnet werden muß. Dank gebührt nicht minder der Beihülfe, die von den Generalstäben Baperns, Frankreichs, Sachsens und Schwedens und den Verwaltungen der Militärarchive dieser Staaten, den Haus- und Staatsarchiven zu Darmstadt, Dresden, Stuttgart, Wolfenbüttel und Zerbst, den Hausarchiven zu Neuwied und Wernigerobe und denen anderer Deutscher Höfe dem Unternehmen entgegengebracht wurde. Die Direktion der Königlich Preußischen Staatsarchive hat mit warmem Interesse das Werk gefördert und begünstigt; der in den Preußischen Archiven vorhandene werthvolle und reiche Stoff bildet die wesentlichste Grundlage für die Schilderung der Kriegs= ereignisse auf Preußischer Seite. Dem Aufrufe des Feldmarschalls Grafen Moltke vom 4ten März 1884 folgend, haben städtische Behörden, Familien und Einzelne in ihrem Besitz befindliche Urkunden und Korrespondenzen zur Verfügung gestellt; auch ihnen Allen sei hier der gebührende Dank abgestattet.

| · |   |    |   |  |  |
|---|---|----|---|--|--|
|   | • |    |   |  |  |
|   |   | ·, |   |  |  |
|   |   |    |   |  |  |
|   |   |    | • |  |  |
|   |   |    |   |  |  |
|   |   |    |   |  |  |
|   |   |    |   |  |  |
|   |   |    |   |  |  |
|   |   |    |   |  |  |
|   |   |    |   |  |  |
|   |   |    |   |  |  |

## Inhalts-Verzeichniß des ersten Bandes.

|     | A. Einleitung.                                                     |       |
|-----|--------------------------------------------------------------------|-------|
| Ī   | Politische Borgeschichte des Krieges.                              | Ceite |
|     | 1. König Friedrich nach dem Frieden von Dresden                    | 1     |
|     | 2. Die Streitigkeiten Englands und Frankreichs in Amerika von      |       |
|     | ihrem Beginne bis Ende 1755. Der große Plan des Grafen             |       |
|     |                                                                    | 12    |
|     | 3. Der Abschluß der Westminsterkonvention                          |       |
|     | 4. Die Folgen der Westminsterkonvention                            |       |
|     | 5. König Friedrich bis zum Beginne des Krieges                     |       |
| IT. | Die Heere der kriegführenden Mächte.                               | • • • |
|     | 1. Das Königlich Preußische Heer                                   | 104   |
|     | 2. Das Kaiserliche (Desterreichische) Heer 1748 bis 1756           |       |
|     | 3. Das Kurfürstlich Sächsische Heer                                |       |
| II. | Die Geldmittel Preußens vom Beginne des Krieges 1756               |       |
|     | bis zum Ende des Jahres 1757, ihre Berwaltung und                  |       |
|     | Bermendung.                                                        |       |
|     | 1. Die Aufbringung der Mittel                                      | 156   |
|     | 2. Die Verwaltung und Verwendung der Mittel                        |       |
|     |                                                                    |       |
| •   | B. Per Ieldzug 1756.                                               |       |
| I.  | Kriegsvorbereitungen.                                              |       |
|     | 1. Der Preußische Operationsplan                                   | 170   |
|     | 2. Die Ueberführung des Preußischen Heeres auf den Kriegsfuß       |       |
|     | und seine Bersammlung                                              | 181   |
|     | 3. Bereitstellung und Zusammenziehung der Oesterreichischen        |       |
|     | Truppen. Absichten der Heeresleitung                               | 196   |
|     | 4. Die Bereitstellung des Sächsischen Heeres                       |       |
| II. | Die kriegerischen Ereignisse bis zum Vorabend der                  |       |
|     | Schlacht bei Lobosit.                                              |       |
|     | 1. Der Vormarsch bis Pirna                                         | 205   |
|     | 2. Die Ereignisse bei Pirna bis zum Abgange König Friedrichs       |       |
|     | zur Armee in Böhmen am 27sten September                            | 218   |
|     | 3. Die Creignisse in Nordböhmen bis zur Uebernahme des Kom:        |       |
|     | mandos durch den König am 28sten September                         | 232   |
|     | 4. Die Deckung Schlesiens im östlichen Böhmen durch F. M. Schwerin |       |
|     | bis Ende September                                                 | 241   |

| TIT  | Lobosit.                          |                                                                                                                                                              | Zeite       |
|------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 111. | 1. Der beiberse<br>30 sten Septer | eitige Anmarsch zur Schlacht am 29sten und<br>mber                                                                                                           | 251<br>262  |
|      | Beziehen ber W.<br>1. Die Ereigni | nach der Schlacht bei Lobositz bis zum<br>linterquartiere.<br>se bei Pirna vom 27sten September bis zur                                                      | 286         |
|      | bis zum Bez                       | je in Nordböhmen nach der Schlacht bei Lobositz<br>iehen der Winterquartiere                                                                                 | 308         |
|      | Beziehen der                      | Winterquartiere                                                                                                                                              | 316         |
| ٧.   | Betrachtungen                     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                        | 324         |
|      |                                   | <b>Anhang</b> (Nr. 1 bis 59)                                                                                                                                 | 331         |
|      |                                   | <b>, .</b>                                                                                                                                                   |             |
|      |                                   | Anlagen.                                                                                                                                                     |             |
| Anla | ge 1.                             | Das Preußische Heer vom 1 ten Januar 1746 bis<br>1 ten März 1763                                                                                             | 3*          |
| s    | 2.                                | Zusammensehung der Preußischen Grenadiers<br>Bataillone während der Feldzugsjahre 1756<br>und 1757                                                           | 49*         |
| s    | <b>3</b> .                        | Bertheilung der Grenadier : Kompagnien der Preußischen Infanterie : Regimenter auf die Grenadier: Bataillone während der Feldzugs: jahre 1756 und 1757.      | 58 <b>*</b> |
| =    | 4.                                | Das Raiserliche (Desterreichische) Heer im Sieben-<br>jährigen Kriege                                                                                        | 65 <b>*</b> |
| :    | <b>5.</b>                         | Das Kurfürstlich Sächsische Heer bei Beginn des<br>Siebenjährigen Krieges                                                                                    | 93*         |
| 2    | <b>6</b> .                        | Einzelheiten zur Bertheilung und Berwendung<br>der Preußischen Truppen                                                                                       | 88*         |
| :    | 7 zu S. 215.                      | Ordre de Bataille Von den ben Kolin um den<br>20. August unter Befehl des Feld-Marschalls<br>Graf Brown zusammengeruckten in Böhmen<br>gelegenen Regimentern | 94*         |
| =    | 8 zu S. 220.                      | Orbre de Bataille des Sächsischen Heeres im Lager<br>bei Pirna                                                                                               | 94a*        |
| :    | 9 zu S. 220.                      | Stärkeberechnung der Sächsischen Truppen am<br>3ten September 1756                                                                                           | 95          |
| Ξ    | 10 zu S. 243.                     | Ordre de Bataille der Preußischen Truppen im<br>Lager bei Glat am 14ten September 1756.                                                                      | 96*         |

| Malaan   | 11      | @ 920             | Debug be Asteille ber Deschilchen Trumper im                                                                                                                                                      | Geite   |
|----------|---------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ziituye  | 11      | <b>յս </b>        | Ordre de Bataille der Preußischen Truppen im<br>und beim Lager von Johnsdorf am 24sten Sep-<br>tember 1756.                                                                                       | 96a*    |
| <i>;</i> | 12      | zu S. 26().       | Ordre de Bataille. Von der unter Commando<br>des Feld-Marschall Brown den 30. September<br>1756 zu Lowositz eingetroffenen Kaiserlich                                                             |         |
|          | 10      | & 007             | Königlichen Armée                                                                                                                                                                                 | 96 b*   |
| ī        |         | zu S. 267.        | tober 1756                                                                                                                                                                                        | 97*     |
| :        | 14      | ди <b>S.</b> 285. | Liste von der sämtlichen im Laager ben Lowositz stehenden Infanterie wieviel daben in der Bataille blessirt Todtgeschossen in gleichen wie viele manquiren, Im Laager ben Lowositz den 28 br 1756 | 98*     |
|          |         |                   | Liste Was von der Cavallerie an Todten,<br>Blessierten und Gefangenen bei der Battaille                                                                                                           |         |
|          | 4 -     | ~ 005             | bei Lowositz geblieben                                                                                                                                                                            | 99*     |
| <i>5</i> | 15      | zu S. 285.        | Namentliches Verzeichniß der bei Lobositz geblies<br>benen, verwundeten und gefangenen Offiziere<br>des Preußischen Heeres                                                                        | 100*    |
| \$       | 16      | zu S. 294.        |                                                                                                                                                                                                   | 100     |
|          |         |                   | Armée                                                                                                                                                                                             | 103*    |
| ;        | 17      | zu S. 308.        | Stärkeberechnung der Sächsischen Truppen am<br>11 ten Oktober 1756 nach einem im Hauptstaats:<br>Archiv Dresden befindlichen Rapport                                                              | 104*    |
| Ξ        | 18      | zu S. 335.        | Plan Was aus Berlin und Magdeburg an Geschütz Munition, und übrigen Wagen Werck zu                                                                                                                | 104     |
|          |         |                   | dieser Expedition mit genommen worden                                                                                                                                                             | 106*    |
| ;        | 19      | zu S. 336.        | Zusammenstellung von der Hand des Prinzen Fersbinand von Braunschweig                                                                                                                             | 107*    |
| :        | 20      | zu S. 336.        | Specification sämmtlicher zum Transport haben-<br>ben Schiffe                                                                                                                                     | 108*    |
|          |         |                   | - <del></del> -                                                                                                                                                                                   |         |
|          |         | 212 .             | ant and Markey and The Internal                                                                                                                                                                   |         |
|          | · • • - |                   | rten, Pläne und Skippen.                                                                                                                                                                          |         |
| Uebergi  | djts    |                   | bersichtskarte von Europa im Jahre 1756.<br>bersichtskarte des südöstlichen Kriegsschauplazes.                                                                                                    |         |
|          | :       |                   | andorte des Preußischen und Sächsischen Heere                                                                                                                                                     | s und   |
|          | ·       |                   | der Desterreichischen Truppen in Böhmen, D                                                                                                                                                        |         |
|          |         | Destr. S          | chlesien und Erzhth. Desterreich bei Beginn des                                                                                                                                                   | dieben: |
|          |         | jährigen          |                                                                                                                                                                                                   |         |
| Plan 1   | l.      |                   | Befestigungen und Truppenstellungen bei Pirreptember 1756.                                                                                                                                        | ia am   |

- Plan 2A. Plan der Schlacht bei Lobositz am 1 ten Oktober 1756. Verlauf der Schlacht bis etwa 12 Uhr mittags nebst Skizze des beiderseitigen Vormarsches am 30sten September 1756.
  - 2B. Plan der Schlacht bei Lobosit am 1 ten Oktober 1756. Weiterer Berlauf der Schlacht bis etwa 3 Uhr nachmittags.
- Stizze 1. Stizze des Preußischen Vormarsches bis Pirna vom 29sten August bis 10ten September -1756.
  - 2. Skizze der Vertheilung der beiderseitigen Truppen bei Pirna am 11 ten September 1756.
  - 3. Stizze zur Einschließung des Sächstschen Heeres bei Pirna. Bertheilung der beiderseitigen Truppen am 1 ten Oktober 1756.
  - 4. Die Bewegungen bes F. M. Grafen Schwerin 1756.
  - 5. Stizze der Bertheilung der beiderseitigen Truppen bei Pirna am 10 ten Oktober 1756 abends.
  - 6. Stizze der Vertheilung der beiberseitigen Truppen bei Pirna am 12 ten Oktober 1756 abends.
  - 7. Skizze der Vertheilung der beiderseitigen Truppen bei Pirna am 13 ten Oktober 1756 abends.
- Textstize zu S. 240. Stize zum Vormarsche des Prinzen Ferdinand von Braunschweig und des F. M. Keith bis in das Lager bei Johnsdorf vom 13ten bis 29sten September 1756 und zum Vormarsche des F. M. Browne aus dem Lager bei Kolin in das Lager bei Budin vom 14ten bis 20sten September 1756.
  - = 250. Stizze zum Gefecht bei Jasena am 22 sten September 1756.
    - = 284. Schlacht bei Lobosit nach einer Handzeichnung des Königs.
  - = = 296. Stizze zum Entsatzversuche des F. M. Browne bis zum 11 ten Oktober 1756 abends.
  - = 316. Stizze der Vertheilung der Preußischen Truppen in Sachsen und Böhmen am 21 sten Oftober 1756 und des Rücksmarsches aus Böhmen.
  - = 316. Das Heer bes Königs in Ortsunterkunft vom 28sten Oktober 1756 an.
  - \* = 322. Uebersichtsstizze der Heeresbewegungen in Schlessen und dem östlichen Böhmen 1756.

### Abkürzungen.

#### Dienftgrabbezeichnungen:

```
F. M. = Feldmarschall und Generalfeldmarschall.
```

F. Z. M. = Feldzeugmeister.

G. d. J. — General ber Infanterie.

S. d. R. = General der Kavallerie.

S. L. Seneralleutnant.

F. M. L. = Feldmarschall-Lieutenant.

S. N. = Generalmajor.

D. = Oberst.

D. L. — Oberstleutnant.

M. = Najor.

H. = Hauptmann.

R. = Rittmeister.

K. = Kapitain.

St. K. = Stabskapitain.

P. L. = Premier:Lieutenant.

S. L. = Second-Lieutenant.

F. — Fähnrich.

C. = Cornet.

Rr. Arch. Gftb. = Rriegs-Archiv bes Königlichen großen Generalstabes.

Geh. St. Arch. = Königliches geheimes Staatsarchiv in Berlin.

Arch. Kr. Min. — Geheimes Archiv des Königlichen Kriegsministeriums in Berlin.

Rr. Arch. Wien 2c. — sonstige Kriegsarchive.

Arch. Zerbst 2c. = sonstige Archive.

Arch. d. l. G., Paris = Archives de la Guerre. Paris.

Arch. d. A. E., Paris = Archives des Affaires Etrangères. Paris.

Oeuvres, IV, 17 = Oeuvres de Frédéric le Grand (die durchlaufenden Bändenummern) Berlin 1846 bis 1857.

P. K. XIII, 8001 = Politische Korrespondenz Friedrichs des Großen Band XIII, Nr. 8001.

Saudi = Gaubisches Journal (Handschrift).

Sstb. 1. Schl. Ar. I, 396. d. i. Hinweis auf eine Seite in einem andern Theile der "Ariege Friedrichs des Großen".

I, 110. d. i. Hinweis auf eine Seite eines andern Bandes des Siebenjährigen Krieges.

Gftb. Ezlichr. H. 27, 18 = Kriegsgeschichtliche Einzelschriften Heft 27, Seite 18.

| • |   |   |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   |  |
| • |   |   |  |
| • |   | • |  |
| • |   | • |  |
|   | • |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |

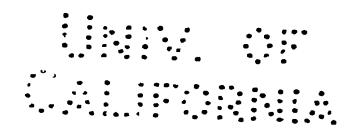

## A. Einleitung.

## I. Politische Vorgeschichte des Krieges.

### 1. König Friedrich nach dem Frieden von Dresden.

Seit Abschluß des Friedens zu Dresden war König Friedrich entschlossen, dem weiteren Kampf um die Habsburgische Erbschaft Großen während mit Gewehr bei Fuß zuzusehen. Diese Haltung wurde ihm durch den ferneren Verlauf des Krieges erleichtert, der ein annäherndes Gleichgewicht der streitenden Mächte herbeiführte und es beiden und ihre Aende-Theilen wünschenswerth machte, die militärischen Kräfte Preußens von Erleden von einem erneuten Eingreifen zu Gunsten des Gegners abzuhalten. Als sich dann die beiden führenden Staaten, Frankreich und England, über den Friedensschluß einigten, und auch Oesterreich ihrem Drucke nachgeben mußte, fiel diese Rücksicht fort, und die günstige politische Lage des Königs änderte sich mit einem Schlage.

Der Friede von Aachen\*) war aus dem augenblicklichen Ruhebedürfniß der beiden maßgebenden Staaten hervorgegangen, allein weder Frankreich noch England war so völlig erschöpft, daß der Eine die Bedingungen des Andern hätte unweigerlich annehmen mussen; andererseits hatten beide auch nicht beabsichtigt, die zwischen ihnen schwebenden Streitfragen endgültig zu beseitigen. der koloniale Gegensatz bestehen, und es wurden auch keine Abmachungen über eine Abgrenzung der beiderseitigen Interessensphären Der Austrag-dieser Fragen stand also noch bevor. Auch getroffen.

Die Stellung Friedrichs bes der letten Jahre bes Defterreichischen Erbfolgefrieges rung burch ben Machen.

<sup>\*)</sup> Am 18ten Oftober 1748 unterzeichneten die Seemächte und Frankreich den Bertrag, am 23 sten Oktober erfolgte der Beitritt Desterreichs.

Oesterreich konnte die Abmachungen dieses Friedens nicht endgültig ansehen. Es bachte weniger daran, daß doch die Gültigkeit bes Erbfolgegesetzes Karls VI. im großen Ganzen durchgesetzt war, als an die erlittenen Verluste. Die Preußische Erwerbung von Schlesien und Glatz hatte trotz seines Widerstrebens Europäische Garantie erhalten, und ebenso war Oesterreich gezwungen worden, die im Wormser Vertrage vom 13ten September 1743\*) an Sardinien vorläufig gemachten Abtretungen zu vollziehen. In Deutschland und in Italien waren badurch zwei Gegner emporgewachsen, die eine stete Gefahr für die Machtansprüche des Hauses Habsburg bildeten. war Maria Theresia überzeugt, daß König Dazu Friedrich nur auf die Gelegenheit warte, von Neuem über ihre Erbländer herzusallen und ihnen noch weitere Landgebiete zu ent= reißen. Wenn auch die inneren Zustände der Habsburgischen Erblande und die Erschöpfung infolge des letzten Krieges die Kaiserin-Königin zwangen, den Gedanken an einen Rachekrieg für jetzt zurücktreten zu lassen, so ließen boch der verletzte Stolz der Frau und der klare Blick der Herrscherin ihn nie ganz in ihrer Seele einschlummern.

Eine Thatsache aber hatte der Friede zu Aachen festgestellt, mit ber von nun an zu rechnen war: das Emporsteigen einer neuen Großmacht im Europäischen Staatenspstem, Preußens. Schon vor der Thronbesteigung Friedrichs war durch die Arbeit seiner Vorfahren hier im Norden ein Staat entstanden, der durch seine Berwaltung, seine Finanzwirthschaft und seine militärische Organisation eine achtungswerthe Kraft darstellte. Weil aber erst der Gebrauch Rraft über ihren Werth entscheidet, hatte Preußen nicht Jett hatte es sich ihm gebührende Beachtung gefunden. gezeigt, daß ein Fürst an der Spite des Staates stand, der Willen und Begabung besaß, die Kraft dieses Staates auszunuten, um ihm seine Stellung unter den anderen Mächten zu sichern. Nicht so sehr der immerhin bedeutende Machtzuwachs, der aus der Eroberung von Schlesien und Glatz folgte, als die Persönlichkeit des Königs war es, die Preußens Anerkennung als Großmacht erzwungen hatte.

<sup>\*1 (</sup>Iftb. 2. Schl. Kr. I, 12.

Friedrichs Wille war es durchaus, an diesem Ergebniß des soeben beendeten Krieges festzuhalten, allein er wußte wohl, daß cs nicht ohne Anfechtung bleiben würde. "Wir haben durch die Erwerbung Schlesiens den Neid von ganz Europa auf uns ge-Alle unsere Nachbarn sind wachsam. Ein jeder mißtraut Mein Leben ift zu kurz, um sie in die beruhigte Stimmung uns. (securite) zurückzuversetzen, wie sie unseren Interessen vortheilhaft ift," schrieb er in einem für seinen Nachfolger bestimmten politischen Testamente, das er am 28sten August 1752 abschloß. Daß die Bersöhnung mit Desterreich nicht aufrichtig sein konnte, lag in den Verhältnissen begründet. Friedrich war überzeugt, daß das Verlangen, die verlorenen Provinzen wieder zu gewinnen, dort alles Andere beherrsche, und deshalb geneigt, überall gegen ihn gerichtete Umtriebe des Wiener Hofes zu sehen. Ging sein Mißtrauen im Einzelnen zuweilen zu weit, so war es im Grunde doch vollauf berechtigt.

Als Desterreichs Verbündete galten noch immer die Seemächte. Iwar war eine Verstimmung zwischen England und Desterreich vorhanden, da sich der Wiener Hof durch das Verhalten der Englischen Staatsmänner bei den Friedensverhandlungen verletzt sühlte; sie hatten noch vor den Französischen Vertretern die Europäische Varantie von Schlesien und Glatz durch den abzuschließenden Friedensvertrag beantragt. Gesteigert wurde diese Verstimmung durch die Meinungsverschiedenheiten hinsichtlich der Aussührung des Varrierevertrages,\*) über die in dem Frieden keine Ab-

<sup>\*)</sup> In dem Streben, zwischen sich und Frankreich eine Schranke, eine "Barriere" auszurichten, hatten die Generalstaaten schon von Spanien das Recht erlangt, in den südlichen Grenzsestungen der Niederlande Besatungen zu halten. Als infolge des Spanischen Erbsolgekrieges die Niederlande an Desterreich sielen, wurden ihm in dem Barrierevertrag von 1716 gleichfalls Bedingungen auserlegt, die den Generalstaaten als Sicherheit gegen Frankreich dienten. Sie dursten in den Niederlanden 12 000 bis 14 000 Mann unterhalten und eine Anzahl der südlichen Grenzsestungen besetzen. Die Einquartierungskosten dieser Truppen trugen die Niederlande, die außerdem noch jährlich eine halbe Million Thaler an die Generalstaaten zahlen mußten. Außerdem waren dem Handel in den Desterreichischen Riederlanden eine Anzahl Beschränkungen zu Gunsten der Seczuächte auferlegt.

machungen getroffen waren. Desterreich wollte den ihm darin auferlegten Bedingungen zur Vertheidigung der Niederlande nur nachkommen, wenn die drückenden Beschränkungen, die auf dem Handel und der Schifffahrt seiner Niederländischen Unterthanen zu Gunften der Seemächte lasteten, aufgehoben würden; darauf wollte aber England nicht eingehen. Trothem mußte Friedrich annehmen, daß eine neue Europäische Verwickelung England wieder an der Seite Desterreichs finden würde. Eigentlich war kein Grund zu einer Gegnerschaft Englands und Preußens vorhanden, und es fehlte in England nicht an Stimmen, die einem Anschluß an Preußen das Wort redeten. Auch Friedrich hatte seit dem Vertrage von Hannover vom 26sten August 1745\*) den Gedanken einer Annäherung an England nicht aufgegeben. Aber das Mißtrauen König Georgs als Kurfürst von Hannover gegen die angeblichen Bergröße= rungspläne seines Preußischen Nachbarn stand dem im Wege. Preußens Nichtachtung der Rechte, die Georg auf Ostfriesland geltend machte, hatte die bestehende Verstimmung noch verstärkt. Hier hatte Friedrich nach dem am 25sten Mai 1744 erfolgten Erlöschen des einheimischen Fürstengeschlechts die ihm zufallende Erbschaft ohne Weiteres angetreten und sich nicht um die Hannoverschen Ansprüche gekümmert.

Die Generalstaaten mußte Friedrich als ganz im Schlepptau Englands befindlich betrachten. Zwar hatte der letzte Krieg den Zerfall ihrer Kräfte gezeigt, aber wie groß ihre Ohnmacht wirklich war, ließ sich zur Zeit noch nicht erkennen.

Noch ein anderer Feind war Preußen in den letzten Jahren erwachsen: Rußland. Seit der Thronbesteigung der Zarin Elisabeth hatte sich der König die Herstellung guter Beziehungen zu Rußland angelegen sein lassen, zunächst mit Erfolg. Allein nach und nach hatte er in Petersburg den Boden unter den Füßen verloren und zwar im Berhältniß zu dem Auskommen des Großkanzlers Grafen Bestushew. Trotz seiner bekannten Bestechlichkeit war es diesem gelungen, die völlige

<sup>\*)</sup> Gstb. 2. Schl. Kr. III, 21.

Leitung der auswärtigen Politik Rußlands in die Hände zu bekommen. Es war Mangel an thätigen Männern, die mit den Europäischen Berhältnissen vertraut waren; Elisabeth selbst, durch ihre mannigfachen Bergnügungen abgehalten, haßte die Arbeit. So kam es, daß sie Bestushew, der Arbeitskraft besaß und sich allmählich immer mehr Geschäftskeuntniß erwarb, schalten und walten ließ. Er vertrat völlig die Englischen Interessen, wobei ihm die Geldgeschenke, die er von England bezog, nicht hinderlich waren, und hatte es durch Intriguen aller Art verstanden, bei der Kaiserin einen tiefen Haß gegen Friedrich zu erregen. Während des Zweiten Schlesischen Rrieges hatte Rußland gedroht, zu Gunsten Desterreichs und Sachsens gegen Preußen vorzugehen, und nur die rasch aufeinander folgenden glänzenden Siege der Preußischen Waffen und der schnelle Friedensschluß hatten das Eingreifen Russischer Truppen verhindert; aber Truppen blieben in Kurland und Livland, und seit 1747 bestritt England die Kosten sür ihren Unterhalt. Wenn zweifellos persönliche Gründe diese scharfe Stellungnahme gegen Preußen bedingten, so lassen sich doch auch höher stehende Gesichtspunkte nicht verkennen. Während Rußland unter Zurückbrängung der im Sinken begriffenen Schwedischen Macht an der Ostsee vordrang, war es auf das aufblühende Preußen getroffen, mit dem es die Herrschaft am Baltischen Meere theilen mußte. Wollte es nun, weiter vordringend, die Standinavischen Reiche ganz unter feine Botmäßigkeit bringen, so stieß es dabei wiederum auf Preußen, dem eine weitere Macht verstärkung seines öftlichen Nachbarn, der schon in Polen das Uebergewicht hatte,\*) durchaus nicht erwünscht sein konnte. der Erwerbung von Schlesien und Glatz stand aber Preußen noch viel achtunggebietender da. Thatsächlich schloß Friedrich denn auch 1747 einen Defensivvertrag mit Schweben, der dies gegen Rugland decken sollte, während Schweden zugleich den Subsidienvertrag mit seinem alten Berbündeten Frankreich erneuerte. Eine Bedrohung Rußlands, wie Bestushew es darstellte, war die Preußische Macht

<sup>\*1</sup> Gstb. 1. Schl. Kr. I, 5.

sicherlich nicht, wohl aber ein Hinderniß für dessen Pläne zur Ausdehnung seines Machtbereiches nach Westen. Die gegen Preußen sich richtende haßerfüllte Politik Rußlands war ein weiteres Bindeglied mit Desterreich, mit bem es schon ein mächtiges Interesse gemein hatte: die von der Pforte drohende Gefahr. So war es denn am 2ten Juni 1746 zu einem Bündniß zwischen den beiden Staaten gekommen, das in seinem zur Beröffentlichung bestimmten Theil lediglich defensiv war, durch einen der geheimen Artikel, den vierten, aber eine gegen Preußen gerichtete offensive Spite erhielt.

Während der König so von allen Seiten bedroht war, wandte sich auch noch Frankreich von ihm ab. Es hatte während des Krieges seine Empfindlichkeit darüber, daß Preußen sich ohne Rücksicht auf seinen Verbündeten von dem Kampfe-zurückzog, nothgedrungen unter drücken mussen; jetzt, mit England vorläufig ausgesöhnt, ließ es den König fühlen, daß die gegenseitigen Beziehungen sich ge= ändert hätten. Friedrich sah sich also politisch isolirt, und seine Schwester Ulrike, die Gemahlin des Schwedischen Thronfolgers, hatte nicht Unrecht, wenn sie schrieb, der Friede sei das Schlimmste, was dem Könige hätte geschehen können.

Die politische Lage Preußens beim Beginn der Friedenszeit, die dem Siebenjährigen Kriege vorausging, war somit durchaus ungünstig. Die Jahre sind reich an segenbringender Thätigkeit des Königs für die innere Verwaltung seiner Lande, aber stets war er gezwungen, die Hand am Degengriff zu halten, und der vornehmste Theil der Königlichen Arbeit mußte es bleiben, das einzige Mittel, das er hatte, sich der drohenden Feinde zu erwehren, seine Armee, durch unausgesetzte Uebung mehr und mehr zu vervollkommnen.

Dic Nordifche Grage

Schon 1749 schien es, als ob Friedrich von Neuem zum Kriege und die Kriegs gezwungen werden sollte. Von Norden drohte die Gefahr. gefahr im Früh. Bestushem hielt die innere Lage Schwedens für geeignet, durch ein energisches Eingreifen Rußlands Einfluß dort zu erhöhen und zugleich Preußens Macht zu brechen. Es war kein Geheimniß, daß die Prinzessin Ulrike, die ihren Gemahl, den Prinzen von Holstein-Gottorp, völlig beherrschte, darauf ausging, bei dem Tode König Friedrichs

von Schweden das Ansehen und die Stärke des Königthums auf Kosten der herrschenden Abelsmacht wieder auf die Höhe, auf der sie zur Zeit Karls XII. gestanden hatten, zu erheben, und daß sie sich hierbei der Hülfe der Partei der "Hüte" bedienen wollte, die Frankreichs Interessen ergeben war. Bestushem behauptete, Rußland sei vertragsmäßig berechtigt, sich Aenderungen in der Schwedischen Verfassung zu widersetzen. Dazu wollte er noch vor dem Tode des alten Königs Schweden mit Krieg überziehen und an Stelle des Gemahls Ulrikens einen neuen Thronfolger in der Person des Prinzen Friedrich von Hessen-Cassel, eines Schwieger-Nach dem Preußischsohns bes Königs Georg, wählen lassen. Schwedischen Vertrage von 1747 war Preußen verpflichtet, Schweden bei einem Russischen Angriff beizustehen; that es das, dann trat aber jener vierte geheime Artikel des Russisch Desterreichischen Bündnisses von 1746 in Geltung, wonach Oesterreich im Falle eines Angriffs Preußens auf Rußland nicht mehr an die Bestimmungen über die Abtretung von Schlesien und Glatz gebunden sein sollte und Rußland zu Hülfe zu kommen verpflichtet war. Juni 1748 hatte Bestushew den Gesandten Desterreichs, Englands und Dänemarks Andeutungen über seine Absichten gemacht, allein sie hatten nicht die rückhaltlose Beistimmung gefunden, die er erwartet hatte, wenn ihm auch die sich hinziehenden Verhandlungen nicht sofort jede Hoffnung nahmen.

König Friedrich konnte es nicht entgehen, daß sich im Norden eine Gewitterwolke zusammenzog, die sich zweifellos auf ihn entladen sollte, aber er vermochte kein richtiges Bild dessen, was vorging, zu gewinnen. Für ihn war es Oesterreich, das zum Kriege tried und Rußland aufstachelte, und auch von England nahm er an, daß es den Russischen Kriegseifer im Geheimen anseure. Daß Bestushew selbst die Seele und die treibende Kraft des gegen Schweden und damit auch gegen Preußen gerichteten Vorgehens war, konnte er nicht durchschauen. Immer bedrohlicher wurden seit dem Ansang des Jahres 1749 die Nachrichten, und als er Ansang März die Meldung von Russischen und Oesterreichischen Truppenansammlungen

erhielt, schien ihm der Ausbruch des Krieges sehr wahrscheinlich. ".... selon ce qui me revient par toutes les nouvelles politiques, il faut s'attendre à la guerre et la regarder comme inévitable cette année. Selon toutes les apparences, je serai attaqué en même temps que la Suède; cela est clair par les préparatifs que font les Russes et les Autrichiens" schrieb er am 10ten März 1749 seiner Schwester Ulrike. So sah sich ber König gezwungen, auch seinerseits militärische Maßregeln zu treffen, um sich vor einem überraschenden Angriffe sicherzustellen. Er war entschlossen, den Krieg, wenn er unvermeidlich werden sollte, mit aller Energie zu führen und sich nicht lediglich auf die Abwehr zu beschränken. Nach seiner Ansicht war es der Wiener Hof, der zum Kriege schürte, und wenn er auch glaubte, daß Desterreich später im Felde erscheinen werde als Rußland, so sollte doch der Hauptstoß Desterreich treffen. Unter Entblößung Ostpreußens, wo nur in Friedrichsburg, Pillau und Memel schwache Garnisonen bleiben sollten, wollte Friedrich sich zunächst Sachsens bemächtigen und dann an der Spitze einer starken Armee von Schlesien aus in Am 6ten März und den folgenden Tagen Mähren eindringen. wurden für alle Provinzen der Monarchie die ersten Anordnungen für die Wobilmachung und Versammlung der Armee getroffen. Aber er wollte keineswegs den Krieg. Schon bevor er die ersten militärischen Maßregeln traf, hatte er begonnen, auf matischem Wege dessen Ausbruche vorzubeugen, und auch jetzt noch setzte er seine Bemühungen fort. Er suchte die Französische Regierung aus ihrer Unthätigkeit aufzurütteln und ihr klar zu machen, daß Frankreichs Ehre und Interesse geböten, sich einer Vergewaltigung Schwedens, seines alten Verbündeten, zu widersetzen. Bemühungen waren von Erfolg gekrönt. Frankreich ließ die Englische, Oesterreichische und Dänische Regierung nicht im Unklaren darüber, daß es einen Angriff auf Schweden nicht ruhig geschehen lassen würde. Weber in Wien noch in London waren die Regierungen gewillt, unter diesen Umständen auf die Russischen Vorschläge einzugehen, und Bestushem mußte einsehen, daß für jetzt keine Aussicht zur Berwirklichung seines Planes sei. König Friedrich hatte keinen Zweisel gelassen, wie ernst er die Lage auffasse. Als seine ersten militärischen Maßregeln bekannt wurden, riesen sie große Erregung hervor. Der König, weit entsernt, sie abzuleugnen, gab sie in einem am 15 ten März erscheinenden offiziösen Zeitungsartikel offen zu und hob hervor, daß sie durch die "in einigen benachbarten Landen" beobachteten "ungewöhnlichen Bewegungen" und "außerordentlichen Beranstaltungen", die besorgen ließen, "daß leicht im bevorstehenden Frühjahr der Ruhestand im Norden gestöret werden könne", zur eigenen Sicherung veranlaßt seien. Gleichzeitig suchte er den König von England durch ein der Deffentlichkeit übergebenes Schreiben vom 18 ten März zur offenen Stellungnahme zu zwingen. Er bat ihn, von dem er doch annahm, daß er im Geheimen in Petersburg zum Kriege hetze, seine Bemühungen mit den eigenen zur Erhaltung des Friedens zu vereinen.

Schon Ende März gewann der König die Ueberzeugung, daß die Kriegsgefahr nicht mehr so drohend sei, und verschob daher am 25sten März die Zusammenziehung der Regimenter. Seine Aeußerungen aus der ersten Hälfte des April zeigen, daß er für diesmal die Gefahr für beseitigt hielt, und von Anfang Juni an ließ er die zum Exerziren versammelten Regimenter allmählich wieder auseinandergehen. Mit den Schlesischen machte er den An= fang, wenn auch noch mit der Vorsichtsmaßregel, daß "kein einziger Mann davon außerhalb der Provinz Schlesien beurlaubet werden soll".\*) Noch einmal, Anfang Juli, als er die Nachricht erhielt, ein Russisches Korps von 30 000 Mann solle in Schwedisch-Finnland einrücken, glaubte er an die Möglichkeit des Krieges; am 19 ten Juli schreibt er an Lehwaldt: "... Wenn diese russische demarche wie fast nicht zu zweifeln, realisiret werden sollte, sodann der Krieg fast ohnvermeidlich seien dörfte." Aber diese Sorge schwand schnell wieder.

Der drohende Ausbruch der nordischen Frage brachte dem Könige Bollige Alenderung in der einen werthvollen Gewinn; die Beziehungen zu Frankreich waren Stellung

Böllige Aenderung in ber
Stellung
Preußens burch
den erneuten
Anschluß
an Frankreich.

<sup>\*)</sup> Friedrich an D. Buddenbrock 2. 6. 49. (Beh. St. Arch.

wieder enger geworden, und durch diese erneute Anlehnung an Frankreich verbesserte sich die politische Stellung Preußens wesentlich. Als es dann im August 1749 gelang, Dänemark, das Bestushew als erstes in den Kampf mit Schweden zu schicken gedacht hatte, für einen Subsidienvertrag mit Frankreich zu gewinnen, da bildete sich den Seemächten, Desterreich und Rugland gegenüber ein Bund: Frankreich, Preußen, Schweden und Dänemark, der eine Bürgschaft des Friedens war und noch dadurch an Werth gewann, daß Frankreichs Einfluß in Konstantinopel überwog und daß es dort an einem Vertheidigungsbündniß zwischen Preußen und der Pforte arbeitete. Die Nordische Frage trat nicht wieder in den Vordergrund. April 1751 starb König Friedrich von Schweden; eine Erklärung des neuen Königs, er beabsichtige keine Verfassungsänderung, mußte der Russischen Regierung genügen.

Die Wahl des Frzherzogs Zoseph zum Romifden Ronig und die Thron. Rarl von Lothringen in Polen.

Das wieder hergestellte Einvernehmen zwischen Frankreich und Preußen blieb maßgebend für die politische Lage in den nächsten Jahren. Vor ihm wichen Wien und London in der Frage der solge des Herzogs Wahl des minderjährigen Erzherzogs Joseph zum Römischen König zurück, ihm gegenüber mußten sie auch in einer anderen Frage auf die Erreichung ihrer Absicht verzichten. Schon vor dem Hinscheiden des Königs August II. von Polen sollte dem Bruder des Kaisers Franz, dem Herzog Karl von Lothringen, die Thronfolge in Preußen, das schon den Gewinn der Polen gesichert werden. Polnischen Wahlkrone durch den Sächsischen Nachbarn als eine Schädigung seiner Interessen betrachtet hatte, konnte jett noch viel weniger ruhig zusehen, daß ein Mitglied des Hauses Lothringen, das ein gefährlicherer Gegner war als das Haus Wettin, König von Polen würde. Allerdings fand Preußen in dieser Angelegen= heit nicht ganz die energische Unterstützung Frankreichs, die es erwartete. Frankreich hielt die Zeit für einen neuen Krieg, zu dem es Preußens bedurfte, noch nicht gekommen; deshalb wollte es sich nicht zu Magnahmen verstehen, die einen ernsteren Konflikt herbeis führen konnten. Aber diese Lothringische Thronkandidatur ging wider die Interessen Frankreichs; außerdem arbeitete König Ludwig damals ohne Wissen seiner Minister im Geheimen daran, einem Verwandten seines Hauses, dem Prinzen Conti, die Polnische Krone zu verschaffen. Immerhin verzichteten die Höfe von Wien und Petersburg dem Willen Preußens und Frankreichs gegenüber auf die Ausführung ihres Planes.

eine Angelegenheit, beren Erledigung er infolge seiner ungünstigen Lage nach dem Nachener Frieden verschoben hatte, wieder aufzunehmen. Während bes letten Seekrieges waren durch eine seiner Ueberzeugung nach willfürliche Ausübung des Seerechts Englischerscits Preußische Kauffahrer zu Schaben gekommen. Nachdem er jahrelang vergeblich einen entsprechenden Ersatz der Geschädigten in London beansprucht hatte, griff er Ende 1752 zu einem Gewaltmittel. Im Breslauer Frieden hatte er eine auf Schlesien lastende Schuldforderung Englischer Gläubiger anerkannt und deren allmähliche Tilgung übernommen. Jett ließ er die ganze noch zu zahlende Summe beim Berliner Kammergericht niederlegen und erklärte, sie erst nach Befriedigung seiner Kauffahrer freigeben zu Die Entrüstung in London war groß, die Lage wurde gewollen. In Hannover machte man sich auf einen Preußischen Angriff gefaßt, in den Vorbereitungen für das große Manöver des Jahres 1753 bei Spandau\*) glaubte man Preußische Kriegsvorbereitungen zu erkennen. Die Englische Regierung schien bereit, zum Schutze Hannovers einzugreifen. Friedrich selbst war eine Zeit lang nicht ganz frei von der Sorge, daß es zu einem Kriege kommen könnte, es König Georg gelänge, unter Benutzung der augen=

blicklichen Stimmung seines Volkes Rugland und Desterreich fortzu-

reißen. Er hat aber dieser drohenden Gefahr gegenüber ruhig auf

seiner Forderung beharrt und ausgesprochen, daß er zwar Alles,

was mit seiner Ehre vereinbar sei, zur Erhaltung des Friedens thun,

Seine neu gesicherte politische Stellung veranlaßte den König, Spannung mit England.

aber nicht zurückweichen werde.

wenn

<sup>\*,</sup> Gftb. Ezlichr., H. 28/30.

## 2. Die Streitigkeiten Englands und Frankreichs in Amerika von ihrem Beginne bis Ende 1755.

Der große Plan des Grafen Kaunit.

Englisch-Französischer Gegensat in Amerita.

Che dieser Preußisch-Englische Zwischenfall noch entschieden war, zog eine der großen Fragen, deren Lösung der Aachener Friede nicht gebracht hatte, die Aufmerksamkeit aller Europäischen Staaten auf sich. Der Englisch-Französische Gegensatz drängte in Amerika zur Entscheidung. Sofort nach dem Aachener Friedensschluß war es in Canada wieder zu Grenzstreitigkeiten gekommen, deren Austrag aber verschoben wurde durch ein stillschweigendes Uebereinkommen, Alles bis zu den Entscheidungen einer in Paris zusammentretenden Kommission im augenblicklichen Stande zu lassen. Von weit ernsterer Bedeutung war die Frage, wer Herr des Ohiothals sein sollte. Für die Franzosen bildete es die Verbindung zwischen ihren getrennten Besitzungen Canada und Louisiana; gelangte es aber that= sächlich in Französischen Besitz, dann sahen sich die Engländer auf den schmalen Landstreifen zwischen dem Meere und dem Gebirge beschränkt, und der ganze Handel nach dem Binnenlande fiel in Französische Hände. Für die Englischen Kolonien war dies also Zunächst hatte eine förmliche Französische eine Lebensfrage. Besitzergreifung stattgefunden, seit 1754 suchten die Engländer ihrerseits dort festen Fuß zu fassen und am oberen Lauf des Ohio einige Forts zu errichten. Die Franzosen wollten das nicht dulden; ehe die Forts noch vollendet waren, kam es zum Zusammenstoß, und im Gefecht auf den Grünen Wiesen am 28sten Mai 1754 floß das erste Blut. England war sich über die Bedeutung des Festsepens der Franzosen im Ohiogebiet klar. Ganz Nordamerika ist für uns verloren, wenn wir dieses Vorgehen dulden, schrieb der Englische Premierminister Herzog von Newcastle. Das Ministerium beschloß, Verstärkungen nach Amerika zu schicken und gegen die Forts, mit denen die Franzosen in Südost=Canada, im Gebiet der großen Seen und im Ohiothal ihre Besitzungen gesichert hatten, gleichzeitig vorzugehen. Auch die Französische Regierung begann sich zu rühren. gische Sprache der Thronrede König Georgs vom Herbst 1754 und

die Nachricht von der beabsichtigten Entsendung von Berstärkungen nach Amerika führten zu dem Entschluß, ebenfalls Truppen dorthin zu senden. Außerdem wurden die seit 1750 zwischen den beiden Höfen sich hinziehenden Berhandlungen über die Amerikanischen Streitfragen wieder lebhafter aufgenommen.

Frankreich war zur See und in den Kolonien England unterlegen, deshalb hätte es gern die Lösung der Frage noch hinausgeschoben und war zunächst für einen Waffenstillstand. Die Mehrzahl der Französischen Minister wünschte wohl eine gütliche Beilegung der Streitigkeiten, fand aber doch den Entschluß nicht, England diejenigen Zugeständnisse zu machen, die allein den Frieden zu erhalten wenig trug zu der schwankenden Haltung vermochten. Nicht des Französischen Ministeriums die ausgesprochene friedfertige Stimmung des Hofes bei. Hier hatte schon damals die Marquise von Pompadour auch auf die politischen Entschließungen König Ludwigs merklichen Einfluß gewonnen. Ihr mußte es darauf an= kommen, den König nicht in einen Krieg verwickelt zu sehen, der ihn von ihr entfernen konnte; so wandte sie ihren ganzen Einfluß zur Erhaltung des Friedens auf. Sie stand hinter dem Rücken. des Ministers der Auswärtigen Angelegenheiten, Rouillé, mit dem Herzog von Mirepoix, dem Französischen Gesandten in London, in Berbindung, und ihre friedfertigen Beisungen widersprachen oft den energischeren Rouilles, was natürlich die Festigkeit in dem Auftreten des Gesandten beeinträchtigte.

England dagegen, im Bewußtsein seines Uebergewichts zur See und in den Kolonien, wünschte die schleunige Entscheidung Beziehungen durch die Waffen herbeizuführen. Auf die Nachricht von dem Frantreich und Beginn Französischer Flottenrustungen stellte auch England ein Geschwader bereit, und am 16 ten April 1755 wurden die Instruktionen für den kommandirenden Admiral Boscawen unterschrieben, die ihn anwiesen, die mit Verstärkungen nach Amerika gehende Französische Flotte anzugreifen. Ende April ging Boscawen unter Segel, und wenige Tage später lief auch das Französische Ge= schwader von Brest aus. Am 18ten Juli traf in Paris die

Abbruch ber divlomatiscen zwijden England.

Nachricht ein, daß er auf der Höhe von Louisburg einen Theil des Französischen Geschwaders angegriffen und zwei Schiffe genommen Ganz Frankreich war emport über die Hinterlist hatte. Engländer; sofort erhielt Mirepoix den Befehl, ohne Abschied London zu verlassen; gleich darauf wurde auch der Englische Bot= schafter aus Paris abberufen, und die Kriegserklärung schien dicht bevorzustehen.

Die Thätigkeit der beiben ftårfung ihrer politiichen bevoritehenden Rrieg bis zum Ausgang bes Jahres 1705.

England war inzwischen bemüht gewesen, seine politische Stellung Mächte zur Ber- für den zu erwartenden Kampf zu verstärken. Es war ihm lungen, die andere in Amerika betheiligte Bourbonische Macht, Stellung für ben Spanien, für sich zu gewinnen, so daß es ihrer Neutralität sicher Auch für den Krieg auf dem Festlande gedachte es sein konnte. vorzusorgen, um Hannover, das Stammland seines Königs, und die Riederlande, Englands Bollwerk gegen Frankreich, zu schützen; dazu sollten Desterreich und die Generalstaaten gewonnen werden. Schon im August 1754 hatte das Ministerium sich an Desterreich gewendet, um die Streitigkeiten wegen der Ausführung des Barrierevertrages auszugleichen und so wieder bessere Beziehungen zu einander herzustellen; da aber Desterreich auf seinen alten Forderungen bestand, und England diese nicht zugestehen wollte, kam es zu keiner Einigung. Anfang 1755 bagegen, als die Möglichkeit wuchs, daß der Streit nach Europa übertragen werden könnte, hatte sich Desterreich einem Entgegenkommen geneigt gezeigt.

> Seit 1753 lag die Leitung der Desterreichischen Politik in den Händen des Grafen Kaunit, der das unbedingte Vertrauen der Raijerin-Königin besaß. Bei den Aachener Friedensverhandlungen hatte er Desterreich vertreten, und hier scheint er erkannt zu haben, daß sich die Interessen Desterreichs und Englands nicht mehr deckten. Der Kampf gegen die von Frankreich drohende Bergewaltigung Europas hatte sie dereinst zusammengeführt; wie sich die Lage gestaltet hatte, war für England die Frage des maritimen Gegen= sates gegen Frankreich wichtiger geworden. Andererseits sah sich Desterreich jetzt viel unmittelbarer durch Preußen als durch Frankreich bedroht. Das Gefühl der Nothwendigkeit, den mächtigen in

Deutschland erstandenen Gegner zu beseitigen, war stärker geworben als die alte Feindschaft gegen Frankreich. Außerdem scheint Kaunitz in Aachen aus dem Benehmen der Französischen Staatsmänner, deren Verstimmung über Preußen sich am Ende des Krieges freier zeigen konnte, gefolgert zu haben, daß eine Lockerung der Beziehungen Frankreichs zu Preußen nicht unmöglich sei. So hatte er benn, aus Nachen nach Wien zurückgekehrt und in den Staats= rath berufen, eine Denkschrift vorgelegt, worin er den Verzicht auf ein enges Bündniß mit den Seemächten und eine Berbindung mit Frankreich für den Rachekrieg gegen Preußen, das er als den gefährlichsten Feind der Monarchie ansah, befürwortete. Theresia ging zwar damals nicht auf seine Borschläge ein, schickte ihn aber als Gesandten nach Paris; dort konnte er an der Loslösung Frankreichs von Preußen arbeiten. Seine Gesandtschaft fiel in die Zeit, als durch die drohende nordische Gefahr sich die Höfe von Paris und Berlin wieder fester aneinander geschlossen hatten, und Kaunit sah, von wie großem Vortheil für Frankreich die enge Berbindung mit der starken Militärmacht Preußen war. Er kam sogar vorübergehend dazu, der Kaiserin den Verzicht auf Schlesien und den Versuch, Preußen in den Bund mit Oesterreich und den Seemächten hineinzuziehen, anzurathen. Maria Theresia wies das weit von sich; sie war überzeugt, daß von dem Wiedergewinne Schlesiens das Heil ihres Hauses abhing.

Es lag in der Art der Politik des Grafen Kaunit, daß er trot aller Kühnheit seiner Pläne doch jede Ueberstürzung vermied und mehr vom ruhigen Abwarten und klugen Ausnutzen der sich bietenden Gelegensheiten den Erfolg erwartete. Das Ziel, dem er zustrebte, stand ihm sost, die Wahl des Weges dahin hielt er sich frei. So war er denn nach der Uebernahme des Kanzleramts nicht gleich auf die früheren Pläne zurückgekommen, sondern hatte zunächst die alten Beziehungen zu Engsland aufrecht erhalten. Die drohende Gesahr eines neuen Krieges zwischen Frankreich und England, der sich aller Berechnung nach nicht nur zur See und in den Kolonien abspielen mußte, stellte ihn dann vor die Nothwendigkeit eines Entschlusses. Daß es schwer

sein würde, sich der Theilnahme an diesem Kriege zu entziehen, erer, ebenso aber auch, daß eine solche für Desterreich nur Sinn hatte, wenn ihm dadurch der ersehnte Rachekampf Dieses Ziel suchte er zunächst an der gegen Preußen wurde. Seite der alten Verbündeten zu erreichen und bot deshalb die Hand zu Verhandlungen mit England. Er betonte, daß Desterreich kein Interesse an den Amerikanischen Ereignissen habe, erklärte sich aber bereit, die Vertheidigung Hannovers zu übernehmen die Truppen in den Niederlanden zu verstärken, und wenn auch England zu ihrer Vertheidigung beitragen und die Erblande Maria Theresias gegen den König von Preußen sicherstellen wollte. Er wies darauf hin, daß jede Unterstützung durch Desterreich den wirklichen Abschluß eines Subsidienvertrages zwischen England und Aufland, das Preußen in Schach halten müsse, zur Vorbedingung habe. Denn nur, wenn die seit Langem ergebnißlos sich hinschleppenden Verhandlungen in Petersburg zu einem bestimmten Abschluß gebracht und Russische Truppen thatsächlich zur Verfügung Englands gegen Preußen gestellt würden, könnte Desterreich überhaupt daran denken, aus den Erblanden Truppen herauszuziehen. Der Wiener Hof behauptete, von Hannover aus bestärkt, in Sorge zu sein, daß König Friedrich den drohenden Krieg als Verbündeter Frankreichs zu einem neuen Ueberfall auf Desterreich benutzen würde. Deshalb gedachte Maria Theresia, ihre Hauptmacht in diesem Kriege gegen ihn zu verwenden. Mit anderen Worten, Oesterreich war bereit, an dem bevorstehenden Kriege theilzunehmen, wenn er ihm die Wiedereroberung von Schlesien und Glatz ermöglichte.

Der Gegensatz der beiderseitigen Interessen trat zu Tage; für England war die Niederwerfung der Französischen Seemacht der einzig maßgebende Gesichtspunkt, in Oesterreich war der Blick stets auf Preußen gerichtet. Der Oesterreichische Staatskanzler sagte dem Englischen Gessandten in Wien, Keith, ganz offen, er hoffe sehr, daß England Oesterreich nicht nur als Bundesgenossen gegen Frankreich, sondern auch gegen den König von Preußen betrachte, der, wenn auch weniger mächtig, doch zum mindesten ebenso gefährlich sei; sein

Emporkommen habe das alte Europäische Gleichgewicht zerstört, nur mit Hulse der Ruffen sei es wieder herzustellen. Keith schien es sogar, als ob Kaunit das einzige gründliche Heilmittel in der Wiederherstellung der frliheren Verhältnisse sähe, also darin, daß Friedrich Schlesien und Glat wieder abgenommen würden. Etwas später, als die Berhandlungen mit England zu keinem Ergebniß führen wollten, ließ der sonft so vorsichtige Staatskanzler seine wahre Herzensmeinung im Eifer bes Gesprächs noch klarer Als Reith ihm die Entsendung einer Desterreichischen erfennen. Armeeabtheilung zur Bertheidigung von Hannover vorschlug, meinte er, das sei nicht der Weg, es zu vertheidigen, und auf die Frage des Engländers, welcher es benn sei, rief er aus: "En attaquant le roi de Prusse, morbleu!" England per= suchte sich den Beistand Desterreichs zu sichern, ohne auf so weitausschauende und gefährliche Pläne einzugehen, aber Maria Theresia war anders nicht zu bewegen, ihre Erblande durch stärkere Truppenentsendungen nach den Niederlanden zu entblößen. Gleichzeitig zeigte sich auch, daß Holland durchaus nicht beabsichtigte, irgend welche Anstrengungen zur Vertheidigung der Oesterreichischen Niederlande zu machen, wenn sich England nicht gleichfalls zu bedeutenden militärischen und finanziellen Leistungen verpflichtete. Die augenblicklichen militärischen Berhältnisse in den Niederlanden aber gaben das Land einem schnellen Französischen Einfall wehrlos preis.

Die Lage wurde immer gespannter, ein Zusammenstoß in den Amerikanischen Gewässern stand bevor; es galt, die Zeit, in der sich die Verhandlungen mit Frankreich noch hinschleppten, auszunutzen. Anfang Juni sorderte Holdernesse, der Staatssekretär sür die Nordischen Angelegenheiten, unter Hinweis auf die dem Hause Desterreich früher geleisteten Dienste noch einmal den Wiener Hof zur Vertheidigung der Niederlande und Hannovers auf. Sein Schreiben ging auf die Desterreichischen Wünsche nicht ein, der Ton war vielmehr so hochsahrend, daß es saft den Eindruck machte, als sollte Desterreich eingeschüchtert werden. Form und Inhalt verletzen tief in Wien. "Wenn sich die Desterreichischen

Truppen im Solde Englands und nicht in demjenigen ihrer eigenen Monarchin befänden, so könnte", hieß es in der am 19ten Juni ertheilten mündlichen Antwort, "nicht mit größerer Ent= schiedenheit des Tones das Begehren an die Kaiserin gestellt werden, den Kern ihrer Staaten von Truppen zu entblößen, um sie mahrscheinlich mit wenig Nuten aber mit besto gewisseren Gefahren zur Vertheidigung der Niederlande und Hollands, Englands und Hannovers zu verwenden."

Gleichwohl bot Desterreich nochmals seinen Beistand an, stellte aber auch in festem Tone seine Gegenbedingungen, auf denen es einer erneuten Englischen Anfrage gegenüber verharrte. Das Desterreichische Schreiben war so bestimmt gehalten, daß König Georg einsah, er würde sich sowohl als König von England wie als Kurfürst von Hannover zu größeren eigenen Anstrengungen entschließen mussen, wenn er nicht auf Oesterreichs Beistand verzichten wollte.

Ronig Georg faßt Anfang Juli Plan zu einem

Der König war Ende April nach Hannover gegangen, und in Hannover den hier entstand Anfang Juli unter dem Ginflusse seiner Hannoverschen energischen Krieg Minister und des Sächsischen Gesandten Grafen Flemming in Wien, der auf dem Festland. dorthin geschickt war, um die Berlängerung des Englisch=Sächsischen Subsidienvertrages\*) zu betreiben, ein großer Plan zum Kriege auf dem Festlande. Am 6ten Juli 1755 berichtete Lord Holbernesse, der den König Georg nach Deutschland begleitet hatte, an den Herzog von Newcastle hierüber: Um sich gegen Frankreich und Preußen zu vertheidigen, ist es nothwendig, daß 1. Rußland eine Diversion macht, 2. eine beträchtliche Armee in Deutschland und 3. eine andere in den Niederlanden zu deren Bertheidigung aufgestellt wird. Erste soll der endliche Abschluß des Subsidienvertrages mit Rußland bewirken, das Zweite ein Vertrag erreichen, den König Georg in seiner Eigenschaft als Kurfürst eingeht, wonach er ein Kontingent von noch zu bestimmender Höhe, Oesterreich 40 000, Sachsen 20 000 Mann stellen. Diese Armee ist so zu versammeln, daß sie sich bei der ersten

<sup>\*)</sup> Dieser Bertrag war am 13 ten September 1751 auf vier Jahre abgeschlossen und stellte England 6000 Mann im Falle eines Angriffs zur Berfügung.

Bewegung des Feindes zusammenziehen und je nach der Lage Hannover, Sachsen oder die Deutschen Erblande der Kaiserin decken kann. Bur Bertheidigung der Niederlande sollen zunächst die im Englischen Solde stehenden Hessen\*) und die 6000 Bayern, die nach dem Bertrage von 1750 zu fordern waren, dorthin marschiren; dazu stoßen 6000 Engländer oder eine gleiche Bahl Deutscher Soldtruppen. Wenn Maria Theresia dann durch die Russische Diversion und die in Deutschland sich sammelnde Armee hinsichtlich des Königs von Preußen beruhigt ist, so wird auch sie 25 bis 30 000 Mann nach den Niederlanden schicken. Daraushin werden auch die General= staaten sich zweifellos in Vertheidigungsstand setzen.

Den wahren Sinn dieses in Hannover erdachten Planes erkannten die Englischen Minister in London sehr gut. "Anstatt die Vertheidigung der Niederlande an die erste Stelle zu setzen, scheint die Hauptabsicht ein Krieg in Deutschland zu sein, der nur auf den König von Preußen zielen kann," schreibt einer von ihnen. Die Schwierigkeit der Durchführung dieses Hannoverschen Planes lag in der Bewilligung der, für die mit den verschiedenen Deutschen Fürsten abzuschließenden Subsidienverträge nöthigen, bedeutenden Geldsummen durch das Englische Parlament.

Doch es zeigte sich bald, daß weder in der Nation noch im Ronig Georg Parlament Neigung zu großen Gelbbewilligungen für einen Krieg auf Widerstand auf dem Festlande vorhanden war. Sogar im Ministerium selbst machte sich der Widerspruch geltend, und diesen inneren Schwierig= keiten gegenüber mußte König Georg bem Gebanken an ein kräftiges Auftreten auf bem Festlande entsagen. Damit wurde es unnöthig, Desterreich entgegenzukommen; Mitte August 1755 lehnte das Englische Ministerium die letten Borschläge Desterreichs schroff ab.

Die Wege ber beiben Staaten gingen von nun an auseinander, und so konnte ein Gebanke, den König Georg noch vor Aurzem zurlickgewiesen hatte, jetzt ernster erwogen werden: der einer

ftost in England gegen feinen Blan.

<sup>\*)</sup> König Georg hatte am 18 ten Juni 1755 einen Subsidienvertrag mit dem Landgrafen von Heffen-Cassel abgeschlossen, der 8000 Heffen zu seiner Berfügung stellte.

Annäherung an Preußen, um Friedrich zur Gewährleistung der Neutralität von Hannover zu bewegen. Die Englischen Beziehungen zu Rußland ließen sich hierfür zu einer Art Druck auf Friedrich ausnutzen. England hatte im Laufe der Jahre viel zur Steigerung der Preußen feindlichen Stimmung in Rußland beigetragen, und als es Anfang 1755 mit Mücksicht auf den zu erwartenden Ausbruch des Krieges mit Frankreich beschloß, die sich hinschleppenden Verhandlungen\*) über den Abschluß eines neuen Englisch-Russischen Subsidienvertrages träftiger zu betreiben und zu diesem Zweck einen neuen Gesandten, Sir Hanbury Williams, einen alten Gegner König Friedrichs, nach Petersburg schickte, wurde er in seiner Instruktion vom 11 ten April 1755 angewiesen, die Russen davon zu überzeugen, daß "sie nur eine Asiatische Macht bleiben, wenn sie stille sitzen und dem König von Preußen eine bequeme Gelegenheit lassen, seine ehrgeizigen, gefährlichen und lang entworfenen Plane der Vergrößerung England betrachtete also damals den Bertrag, durchzuführen". dessen endlichen Abschluß es eifrig betrieb, durchaus als gegen Preußen gerichtet.

Es gelang auch Williams am 9ten August 1755, einen Vertragsentwurf zu vereinbaren, der aber in London nicht gebilligt wurde. Reichliche Geldspenden an die maßgebenden Persönlichkeiten ermöglichten ihm, am 30sten September einen neuen Vertrag abzuschließen, der den Wünschen des Englischen Ministeriums entsprach
und wonach für vier Jahre ein Aussischen Truppenforps von
55 000 Mann zu Englands Verfügung gestellt wurde; gleichzeitig
verpflichtete sich Außland, 40 bis 50 Galeeren fertig ausgerüstet bereit
zu halten, um 10 000 Mann dieser Truppen nöthigenfalls auf dem
Seewege befördern zu können. Dieser Vertrag war wohl geeignet,
ben König von Preußen bei seiner bedenklichen Lage zu einem Eingehen auf die Englischen Absichten zu bestimmen.

Die Bemühungen des Englischen Ministeriums, sich für den Krieg gegen Frankreich zu wappnen, hatten also einen völlig

<sup>\*)</sup> Diese Berhandlungen waren aufgenommen worden, als sich das Berhältniß zu Preußen zuzuspißen begann. S. 11.

anderen Berlauf genommen, als anfangs beabsichtigt war. Mit Desterreich und Holland war kein Einvernehmen zu Stande gestommen, die geplanten Subsidienverträge mit Deutschen Fürsten waren in den Anfängen stecken geblieben,\*) nur die Russische Unterstützung war gesichert. Aber der Bertrag mit Rußland war in einem unmittelbar gegen Preußen gerichteten Sinne abgeschlossen worden, denn Williams war von seiner Regierung nicht unterrichtet worden, daß sie eine Annäherung an König Friedrich besabsichtige. Jetzt, gegen Ausgang des Jahres 1755, wollte England sich Preußen nähern; es fragte sich, ob der Bertrag auch unter diesen Berhältnissen seine Bedeutung behalten würde. Wie auch das Ersgebniß war, Thätigkeit läßt sich dem Englischen Ministerium in dieser Zeit nicht absprechen.

Ein ganz anderes Bild bietet das gleichzeitige Berhalten Dieselben Umftände, die die Französische Regierung Frankreichs. binderten, entschlossen gegen England aufzutreten, ließen sie nicht zu kräftigen Schritten kommen, ihre politische Stellung zu ver-Auch hier hatten die Minister Pläne erwogen, den stärken. Arieg selbst nach Hannover und den Niederlanden zu tragen, da sie nicht auf Erfolge zur See rechneten. Dazu wäre es nöthig gewesen, sich Bundesgenossen zu sichern, weil voraussichtlich Desterreich und England gemeinschaftliche Sache machen Es wurde der Gedanke aufgeworfen, sich Spanien würden. wieder zu nähern, die Pforte gegen Desterreich aufzureizen, Eng= land mit einer Landung zu bedrohen und vor Allem sich mit dem Könige von Preußen, dem einzigen waffenstarken Bundesgenossen Frankreichs, zum gemeinschaftlichen Handeln ins Einvernehmen zu setzen, zumal sein bald ablaufender Bündnisvertrag\*\*) ihn keineswegs unbedingt zur Theilnahme am Kriege nöthigte. Nichts von alledem wurde ernstlich in Angriff genommen.

Frankreichs Berhalten bis Ende 1755.

<sup>\*)</sup> Es waren nur mit Ansbach, Hessen : Cassel, Sachsen : Gotha Subsidien: verträge abgeschlossen worden.

<sup>\*\*)</sup> Der Bertrag trägt das Datum Breslau, den 5ten Juni 1741, und war für die Dauer von 15 Jahren abgeschlossen worden. Gstb. 1. Schl. Kr. II, 61.

In Paris kannte man König Friedrich zu gut, um nicht zu wissen, daß er seine militärische Macht nur zu Gunsten Frankreichs einsetzen würde, wenn er darin für seinen Staat einen Vortheil staatsmännischer Einsicht hätte sah. richtiger sich Französische Regierung sagen müssen, daß ein Staat, wie es Preußen unter der Herrschaft König Friedrichs geworden war, nicht nöthig hatte, unbedingt und blindlings der Politik eines andern Staates zu folgen, sei dies auch ein verbündeter und selbst ein so mächtiger wie Frankreich. In Frankreich hatten aber weber der König noch die Minister das Gefühl, daß der König von Preußen ein gleichberechtigter Fürst und kein Söldner Frankreichs war wie etwa der Landgraf von Hessen oder der Herzog von Braunschweig, und daß man deshalb verpflichtet war, in einer so ernsten Lage sich ihm gegenüber rechtzeitig klar und offen auszusprechen. dessen wählte man kleinliche Mittel, um ihn gewissermaßen auszuforschen über die Haltung, die er einzunehmen gedachte.

Die Französische Regierung wußte, daß der König im Juni 1755 seine Rheinischen Besitzungen besuchen wollte. Der Preußische Gesandte in Paris meldete seinem Herrn, daß König Ludwig einen außerordentlichen Gesandten dorthin zu seiner Begrüßung entsenden wolle, der auch über die politische Lage verhandeln sollte. Ob der Gesandte das gethan hat, davon findet sich kein Anzeichen, immerhin war ein solcher Gelegenheitsgesandter kaum der Mann, in ernsten Zeit die beiderseitigen Interessen ins Einvernehmen zu bringen. Weit bezeichnender ist ein anderer Bersuch, die Französische Regierung zu gleicher Zeit machte, um Friedrich auszuforschen. Er hatte seinem ehemaligen Sekretär Darget die Erlaubniß ertheilt, ihm in Wesel aufzuwarten. Darget war einst Sekretär bei dem Marquis Valory, dem Französischen Gesandten in Berlin, gewesen, er hatte sich kurz vor der Schlacht bei Soor an Stelle seines Herrn gefangen nehmen lassen und dadurch ihn und wichtige Papiere gerettet. Der König hatte ihn nicht lange darauf in seine Dienste genommen und bis 1752 Sein Verhältniß zu behalten. bei sich diesem geistreichen

und vortrefflichen Manne war ausgezeichnet gewesen, und er war in gutem Andenken geblieben. Immerhin hatte er sich in einer untergeordneten Stellung befunden. Dargets nun dachte sich die Französische Regierung zu bedienen, um im Gespräch dem Könige einige Aufklärungen über die Haltung zu entlocken, die er einzunehmen gedachte. Am 6ten Juni 1755 wurde zu Versailles ein eigenes "Memoire pour les circonstances actuelles relativement au roi de Prusse" aufgesetzt, das Darget als Instruktion für seine Unterhaltungen mit Friedrich dienen sollte. Selbst wenn Darget versucht haben sollte, von diesen Instruktionen Gebrauch zu machen, so wird Friedrich ihm gegenüber sein Herz kaum enthüllt haben.

Wohl hatte es auf die Nachricht von dem Angriffe Boscawens Frankreichs Rachhin einen Augenblick den Anschein, als ob Frankreich sich aufraffen gegen England. Sogar die Persönlichkeit des außerorbentlichen Gesandten, würde. der zur Erneuerung des ablaufenden Bündnisses nach Berlin gehen sollte, wurde bestimmt; es war der Herzog von Nivernois, ein durch seine gesellschaftliche Stellung und durch seine persönlichen Eigenschaften gleich hervorragender Mann. Aber bald gewann wieder die schwächliche Partei im Rathe der Arone die Oberhand; trop des offenen Friedensbruchs und der Englischen Kaperei gab die Französische Regierung sich immer noch der Hoffnung hin, den Krieg vermeiden zu können, wenn sie nicht sofort zur Erwiderung der Feindseligkeiten schritte. Der Gesandte war zwar abberufen worden, auf geheimen Wegen aber wurden die Berhandlungen fortgesett. Die Nachgiebigkeit ging so weit, eine festgenommene Englische Fregatte wieder frei zu geben. Das Ministerium suchte diese Haltung damit zu rechtsertigen, daß es die Heimkehr der zahlreichen Handelsschiffe abwarten und die Ausrüstung der eigenen Flotte beendigen wollte. Krieg lediglich zur See geführt oder auch auf das Festland übertragen werden sollte, darüber kam es zu keinem Entschluß. Preußen ausgehende Anregungen, zunächst zu einer Französischen Besetzung Hannovers, dann zu einem Französischen Einfall in Flandern, wurden nicht ernsthaft erörtert, wenigstens nicht dem Gesandten König Friedrichs gegenüber.

Desterreich wendet sich Ende August 1755 an Frankreich.

Die Verwirrung wurde badurch noch größer, daß Maria Theresia sich Ende August 1755 unmittelbar an König Ludwig mit dem Anserbieten wandte, einen Theil der Niederlande seinem Schwiegersichne, dem Infanten Don Philipp, abzutreten, wenn Frankreich Preußen bei einem Oesterreichischen Angriff preisgeben wollte.

Der Wiener Hof hatte sich zu einem Systemwechsel entschlossen. Zwei Monate waren vergangen, seitdem er England die Be= dingungen hatte zugehen lassen, unter benen er bereit war, am Kriege theilzunehmen, und noch war keine Antwort erfolgt. Aus Andeutungen der Englischen Regierung entnahm er, daß sie nach wie vor Oesterreich die Hauptlast eines Festlandfrieges aufbürden wollte, und hoffte, König Friedrich durch unmittelbare Verhand= lungen und den Abschluß eines Subsidienvertrages mit Rufland zur Neutralität zu bewegen. Raunit hatte England gegenüber betont, daß die Nieberlande Oesterreich nur in Kriege wickelten, ohne ihm wesentliche Vortheile zu gewähren. Damit hatte er darauf hinweisen wollen, wie wenig die Rücksicht auf sie Maria Theresias Haltung beeinflussen dürfte. Jett zog eine Staatskonferenz am 16 ten August 1755 die Folgerung aus diesen Worten; es wurde beschlossen, in dem bevorstehenden Kriege sich völlig neutral zu verhalten, wenn nur Preußen nicht zum Angriff schritte, und sich nicht einmal einem Französischen Einfall in die Niederlande zu widersetzen. Nahmen die Oesterreichischen Staatsmänner auch nach den letzten Nachrichten aus Paris an, daß Frankreich nicht zu einem solchen neige, so war dieser Entschluß doch ein Eingeständniß der eigenen Schwäche. So gering der Nuten der Rieder= lande sein mochte, sie machten einmal einen Theil der Habsburgischen Lande aus, und ein Staat, der ruhig zusehen will, wie ein Theil seines Gebietes von einem anderen in Besitz genommen wird, verzichtet damit im Grunde auf seine Stellung als Großmacht.

In diesem Augenblick allgemeinen Kleinmuths legte Kaunitz der Kaiserin-Königin einen Plan vor, der seinen schon 1749 gemachten Vorschlag einer engeren Verbindung mit Frankreich wieder aufnahm und ihr nicht nur die Sicherung des augenblicklichen Besitzstandes

ihrer Krone, sondern auch die Wiedereroberung der verlorenen Gebiete ermöglichen sollte. Der Staatskanzler wußte wohl, daß er am Hofe eine ftarke Englische Partei zu bekämpfen hatte, an deren Spipe der Kaiser stand. Deshalb hatte er Sorge getragen, diesen Gedanken vorzubereiten. In einer Denkschrift vom 27sten Juni 1755 hatte er dargelegt, daß die Grundursache der augenblicklichen mißlichen Lage Defterreichs nur in der Nachbarschaft des Königs von Preußen läge. Die Sicherstellung gegen diesen müßte der leitende Grundsat der Defterreichischen Politik, ja man müßte barauf bedacht sein, wie "derselbe, wenn es möglich wäre, gar über den Haufen geworfen werden könnte". Wenn Kaunit hierzu auch zunächst ein Einvernehmen mit den Seemächten ins Auge faßte, so hob er doch hervor, daß kaum auf Englands wirksamen Beiftand zu rechnen wäre, wenn Friedrich einen allgemeinen Krieg zu einem neuen Angriff auf Desterreich ausnuten sollte. Daran anknüpfend, erwog er weiter schon hier den Gedanken einer Annäherung an Frankreich. Wenige Tage nach dem 16 ten August erbat er sich eine neue Konferenz= sitzung, und in ihr entwickelte er am 21 sten August 1755 ben großen Plan zur völligen Bernichtung Preußens unter Zustimmung Frankreichs, der der Ausgangspunkt für den Siebenjährigen Krieg Auch diesmal betonte er, daß Preußen über den werden sollte. Haufen geworfen werden müßte, wenn das "Durchlauchtigste Erzhaus aufrecht stehen" sollte. Da aber Oesterreich dies unter den jetzigen Verhältnissen aus eigener Kraft nicht könnte, und da von den Seemächten hierzu keine Hülfe zu erwarten wäre, so schlug er den Versuch vor, Frankreich zu bestimmen, daß es sein Bündniß mit Preußen fallen lasse und dies einem Rachekrieg Desterreichs preisgebe. die Zustimmung dazu erreicht, dann sollte Außland bewogen werden, gemeinsam mit Oesterreich über Preußen herzufallen. Aber nicht nur eine Wiedereroberung von Schlesien und Glatz hatte er im Auge, sondern eine viel weitergehende Zertrümmerung Preußens, das wieder auf die Grenzen des Kurfürstenthums Brandenburg vor dem Dreißigjährigen Kriege beschränkt werden müßte, so daß "ihm die Kraft benommen werde, vor das künftige einige Rache auszuüben". Durch die Aussicht auf Beutetheile aus dem Preußischen Staatsgebiet gedachte er noch einige kleinere Staaten zu gewinnen und aus deren Truppen eine dritte Armee zu bilden; er rechnete auf Schweden, Sachsen, Kurpfalz, einen Theil des Fränkischen Kreises und vielleicht sogar auf Hannover. 250 000 Mann, so hoffte er, könnten dann im kommenden Frühjahr gegen Preußen zu Felde ziehen. Nicht Frankreichs militärische Theilnahme, nur seine Einwilligung zu dieser Zerstückelung Preußens und ein Beitrag, vielleicht nur ein Vorschuß, zu den Kriegskosten sollte gesordert werden.

Kaunit verhehlte sich nicht, daß es gegen Frankreichs Interesse war, Preußen völliger Vernichtung preiszugeben. damit wäre Desterreich die unumschränkte Herrschaft in Deutschland wieder zugefallen und die Machtstellung des alten Hauses Habsburg, die zu brechen bis jetzt der vornehmste Grundsatz der Französischen Politik gewesen war, unter dem neuen Hause Lothringen wieder aufgeblüht. Nur in einem Augenblick wie dem jetzigen, wo die Gebanken der Französischen Staatsmänner durch die drohende Gefahr des Krieges mit England völlig beherrscht waren, konnte er an die Verwirklichung seines Planes benken. Jedenfalls mußte er Frankreich Vortheile anbieten, die ihm sowohl Ersatz für die Preisgabe Preußens gewährten, als auch seine Lage, für bevorstehenden Krieg wesentlich verbesserten. Zuerst war ihm begreiflich zu machen, daß Preußen überhaupt kein zuverlässiger Bundesgenosse mare, daß es im Gegentheil bereits in geheimen Verhandlungen mit England stände, so daß König Ludwig also nicht auf seine Unterstützung rechnen könnte. Dann sollte entwickelt werden, daß England schon Oesterreichs Beistand in Anspruch genommen hätte, und wenn dieses auch nur ungern dem Verlangen nachgeben möchte, so würde es ihm doch unter ben augenblicklichen Verhältnissen schwer fallen, sich dem zu entziehen, so daß also Frankreich mit einer Unterstützung Englands durch Desterreich zu rechnen hätte. Nun wollte Maria Theresia sich aber zur völligen Neutralität verpflichten und sogar Frankreich für die Dauer des Krieges

Ostende und Nieuwport einräumen, die als Seestützunkte von Bedeutung waren. Gegen diese großen Vortheile, die Frankreichs Stellung England gegenüber wesentlich änderten, hatte es lediglich einen doch unsicheren Bundesgenossen, Preußen, aufzugeben. Und noch weitere Anerbietungen plante Kaunit. Der Schwiegersohn König Ludwigs, der Sohn König Philipps V. von Spanien, Don Philipp, war seit dem Aachener Frieden Herr der Herzogthümer Parma, Piacenza und Guastalla. Ihm war ein Theil der Desterreichischen Niederlande zugedacht, wofür er die Herzogthümer Desterreich zu überlassen hätte, außer Biacenza, das allenfalls wieder an den König von Sardinien kommen konnte. Der Infant werde, so sollte ausgeführt werden, ganz von Frankreich abhängig sein; es sei also ebenso gut, ale ob diese Gebiete an Frankreich selbst fielen, das damit ohne Schwertstreich in denselben Niederlanden festen Fuß faßte, um die es umsonst schon so viel Blut vergossen hatte. hier lag der überwiegende Vortheil auf Seiten Desterreichs. Wie wenig Werth es auf die Niederlande legte, hatte sich gezeigt; durch die Erwerbung der Herzogthümer aber wurde auch in Italien seine Stellung von Neuem gefestigt, und damit konnte es dort wie in Deutschland nach der Niederwerfung Preußens die alten Machtansprüche wieder erheben.

Dagegen sielen die weiteren Anerbietungen, die noch gemacht werden sollten, kaum ins Gewicht. Desterreich wollte die Bewerbung des Prinzen Conti um den Polnischen Thron\*) unterstützen und an einem engeren Einvernehmen zwischen Frankreich, Spanien, Neapel und Rußland arbeiten, wodurch Frankreich einen Ersatz für den Berlust des Preußischen Bündnisses erhalten würde. Maria Theresia billigte den Plan in seinem ganzen Umfange, und noch am 21 sten August

<sup>\*)</sup> Diese Angelegenheit war von König Ludwig durchaus geheim betrieben worden, selbst ohne Mittheilung an seine Minister; trozdem kannte Kaunitz sie. Hier wie an vielen anderen Stellen zeigt es sich, daß Desterreich über ganz auszgezeichnete Kanäle verfügte, um in den gleichzeitigen diplomatischen Schristwechsel Einblick zu bekommen. Sogar die geheime Korrespondenz König Friedrichs mit seinen Sesandten in Wien war man dort im Stande zu lesen.

ergingen an den Gesandten in Paris, Grafen Starhemberg, die Erlasse, die ihm die Eröffnung der Verhandlungen befahlen.

So sehr auch alle Bortheile, die Frankreich zufallen sollten, in den Vordergrund gestellt waren, so hatte Oesterreich offenbar doch weit mehr zu gewinnen, zumal für die behauptete Treulosigkeit Preußensteine Beweise gegeben waren. Es kam also viel auf die Gewandtheit an, womit die Verhandlungen geführt und dem Französischen Hof die Vorschläge annehmbar gemacht wurden. Hierbei hat Kaunits an dem Grafen Starhemberg einen hervorragenden Mitarbeiter gesunden, dessen diplomatischem Geschick der Endersolg nicht zum wenigsten zuzuschreiben ist. Er wurde angewiesen, sich unmittelbar an König Ludwig zu wenden, und zwar nach seiner Wahl durch die Vermittelung des Prinzen Conti oder der Marquise Pompadour. Er wählte diese, für die Kaunit ihm ein eigenhändiges Einführungssichreiben beigelegt hatte.

Schon als Gesandter in Paris hatte Kaunit sich der Pompadour genähert und sie zu bewegen gesucht, bei dem Könige für ein Bündniß mit Desterreich zu wirken. Sie übermittelte jett sofort dem Könige die Bitte, eine Persönlichkeit zur Entgegennahme ge= heimer Vorschläge Maria Theresias zu bestimmen. Ludwig wählte hierzu den Abbe Grafen Bernis aus, der sich zwar noch im Anfange seiner diplomatischen Laufbahn befand, aber ein Freund der Pompadour war. Bernis hat später behauptet, König Ludwig sei schon lange im Herzen einer Allianz mit Desterreich geneigt gewesen, aus persönlichen Gefühlen für Maria Theresia, aus religiösen Gründen und aus Mißtrauen und Abneigung gegen Friedrich. Es ist sehr möglich, daß die überragende Herrscherpersönlichkeit Friedrichs auf Ludwig lastete, der trot des äußeren Glanzes des Französischen Königthums, das ihn umgab, doch das Gefühl der eigenen Nichtigkeit hatte. Dies innere Verhältniß des Französischen Königs zu dem Preußischen ist von Bedeutung,\*) denn Stimmungen und nicht

<sup>\*)</sup> Bernis sagt in seinen Memoiren: "Je compris, par ce qui me sut dit, que l'alliance du roi de Prusse pesait au Roi, tant à cause de la dissérence des religions qu'à cause des propos peu mesurés que le roi de Prusse

staatsmännische Gründe sind es gewesen, die schließlich zur Abwendung Frankreichs von Preußen und zum Anschluß an Oesterreich geführt haben. Die Pompadour, die damals ihre Rolle als politische Beratherin zu spielen begann, hat diese Stimmung des Königs nicht so sehr hervorgerufen als vielmehr mit feinem weiblichen Instinkt erkannt und unterstützt, um dadurch ihre eigene Stellung zu befestigen.

Einstweilen aber hatte König Ludwig nüchterne Ueberlegung genug, Frankreich ver-weigert Preußens seinen persönlichen Gefühlen nicht ohne Weiteres einen so mächtigen Bundesgenossen, wie es Friedrich war, aufzuopfern. Die Antwort, die Bernis am 9ten September Starhemberg übergab, war eine ausgesprochene Ablehnung des Desterreichischen Planes. Der König weigerte sich, an die Treulosigkeit Friedrichs zu glauben, und bat um ausdrückliche Beweise dafür. Ganz der Unklarheit der Französischen Politik in dieser Zeit entsprach es aber, daß er trot dieser Ablehnung Defterreich für sich zu gewinnen suchte. Er schlug einen vorläufigen Bertrag vor, in dem beide Staaten sich verpflichteten, keine Macht, die den Aachener Frieden brechen würde, zu unterstützen, dem andern, wenn er angegriffen würde, Hülfe zu leiften. Gin späterer Vertrag sollte dann eine dauernde Allianz zwischen Oesterreich und Frankreich begründen, auch die Frage des Austausches der Oesterreichischen Riederlande regeln; Ostende und Nieuwport sollte Oesterreich sofort einräumen. Im Uebrigen stimmte Ludwig der geforderten Geheimhaltung bei; nur wenige Personen sollten an beiben Höfen in die Verhandlungen eingeweiht werden. Er machte also den Bersuch, die Neutralität, vielleicht sogar die Unterstützung Oesterreichs und außerdem die angebotenen Bortheile zu gewinnen; dabei lag ihm der Gedanke, Preußen aufgeben zu müssen, fern.

Nur allein deshalb hatte aber Kaunit seine Anerbietungen Raunit aß gemacht, er beabsichtigte nicht, auf diese völlige Umänderung seiner Borschläge einzugehen. Da der Pariser Hof sich ablehnend gegen Berhandlungen

jeinen Plan vorläufig jallen, führt aber die

weiter.

Preisgabe.

avait souvent tenus sur son gouvernement et des objets relatifs au Roi. Je vis qu'on était un peu choqué du ton léger, que le marquis de Brandebourg prenait avec une couronne telle que celle de France". I, 227.

die Verdächtigung Preußens verhielt, so fand Kaunit es geboten, Plan, der ja die Treulosigkeit Preußens zur setzung hatte, fürs Erste nicht weiter zu verfolgen. Trobdem wollte er die Verhandlungen mit Frankreich nicht wieder ganz fallen lassen, denn er hoffte, daß "der Betrag König Friedrichs" vielleicht noch einmal eine Sinnesänderung in Frankreich herbeiführen könnte. Deshalb erhielt Starhemberg die Anweisung, bei passenden Gelegenheiten auf die Zweideutigkeit des Preußischen Berhaltens hinzuweisen. Im Uebrigen war der Zweck der Antwort auf den Französischen Vorschlag, die am 22sten September abging, lediglich der, die Franzosen hinzuhalten. Wie vorauszusehen war, bat Bernis, der auch weiterhin mit der Verhandlung betraut blieb, am 10ten Oktober um nähere Angabe, wie diese unbestimmte Antwort gemeint sei. Die Entbindung der Kaiserin, die damals gerade die Erzherzogin Maria Antoinette, die spätere Königin von Frankreich, zur Welt brachte, gab Kaunit die erwünschte Gelegenheit, die Antwort hinauszuschieben. Ihm mußte hauptsächlich baran liegen, die Dinge sich entwickeln Bei dem geringen Entgegenkommen Frankreichs durfte er es nicht zu einem völligen Bruch mit England kommen lassen. Er hatte diesem durch seine energische Sprache begreiflich gemacht, daß es ohne Gegenleistung nicht auf Oesterreich zählen konnte. Wenn es trotzdem vorzog, Anschluß an Preußen zu suchen, so mußte dadurch Frankreich an die Seite Desterreichs getrieben werden. König Ludwig war wenigstens mißtrauisch gegen Friedrich geworden; das entnahm Kaunit auch aus den endlich für Nivernois aufgesetzten Instruktionen, die ihm bekannt wurden. Zwar bezweckten sie die Erneuerung des Bündnisses mit Preußen, aber trotzem verriethen sie Vorsicht gegen Friedrich und zeigten keineswegs ein Gingehen auf bessen, von Raunit vermuthete, weitgehende Absichten. Der Staatskanzler glaubte, daß sie deshalb nicht Friedrichs Beifall finden würden. Er selbst hielt an dem Gedanken fest, jeden Krieg zu vermeiden, der nicht die Niederwerfung Preußens zum Zweck hatte, wollte sich aber auch fernerhin die Möglichkeit offen halten, das entweder an der Seite Frankreichs ober an der Englands zu erreichen. Als Richtschnur für

sein Berhalten hat er in biesen Tagen bezeichnet: "Voir venir les Anglais et amuser les Français, est donc aujourd'hui le seul parti sage que l'on puisse prendre." Starhemberg wird also am 22 sten November wiederum angewiesen, Bernis hinzuhalten, zugleich aber nicht zu unterlassen, "die Preußische Politik ins richtige Licht zu setzen".

Raunit rechnete ganz richtig; die Annäherung Desterreichs hatte dazu beigetragen, die Unentschlossenheit König Ludwigs zu steigern. Gleich nach dem Eintreffen der Nachricht von dem Angriff Boscawens, am 18 ten Juli, hatte ber König Nivernois in Berlin als außerordentlichen Botschafter zur Erneuerung des Bündnisses mit Preußen ankündigen lassen, aber bis Mitte Oktober dauerte es, bis bessen Instruktionen aufgesetzt wurden, ohne Zweifel, um die erwartete Antwort aus Wien berücksichtigen zu können. Tropbem sie nun endlich fertig waren, wurde die Abreise des Herzogs noch weiter hinausgeschoben. Während sich die Lage mehr und mehr zuspitte, ließ die Französische Regierung König Friedrich immer noch im Unklaren über ihre Absichten, ohne zu bedenken, daß auch er gezwungen war, an seine Sicherheit zu denken. Die Zerfahrenheit wurde dadurch erhöht, daß erst nach mehreren Wochen einige Minister in die Verhandlungen mit Oesterreich eingeweiht wurden. Die zunächst aus Wien einlaufenden Antworten gaben keine Sicherheit über die voraussichtliche Haltung Desterreichs bei einem Kriegs= ausbruch. So verschob man jeden Entschluß bis zur Eröffnung der Herbstsession des Englischen Parlaments, die die Absichten der Regierung zeigen mußte. Als diese am 13 ten November erfolgte, ließen die Thronrede König Georgs und die Antwort des Parlaments keinen Zweifel darüber, daß England zum Kriege entschlossen war.

Daraushin erhielt am 23sten November der Herzog von Nivernois seine Instruktionen zugestellt und wurde sogar ersucht, seine Abreise zu beschleunigen, weil das Französische Ministerium jetzt ernstlich besorgte, Friedrich hätte sich in Unterhandlungen mit England eingelassen.

Entfendung on Rivernois.

So wenig herrschte aber in diesen Instruktionen Klarheit über die wirklichen Absichten der Französischen Regierung, daß der Herzog Rouillé fragte, ob er wirklich, wie es darin stand, dem Könige von Preußen sagen sollte, Frankreich hätte sich noch nicht entschlossen, ob es den Krieg zu Lande führen oder sich auf den Seekrieg beschränken wollte. Wenn er nicht mit einem festen Entschluß Friedrich entgegentreten könnte, so wäre auch von dem Könige keine offene Aussprache und kein Vertrauen zu erwarten. Am 15 ten Dezember 1755 antwortete ihm Rouillé, er könnte ihn jetzt genauer unterrichten: König Ludwig hätte keinen anderen Feind als England; er wollte die Bahl seiner Feinde nicht vermehren und scheute sich noch, einen allgemeinen Krieg in Europa zu erregen. Er wollte sich mit allen Mitteln an dem Könige von England rächen, sei es mit seiner Seemacht, an deren Berstärkung unausgesetzt gearbeitet würde, sei es durch einen Angriff auf Hannover, sei es, indem er ihn in England selbst aufsuchte. Trot der hochtonenden Worte zeigt dieser Brief, daß am Ende des Jahres 1755 die Französische Regierung weder wußte, was sie wollte, noch in welchem Sinne sie die Verhandlungen über die Erneuerung des Bertrages mit Preußen führen sollte, während in derselben Zeit England bereits mit bestimmten Borschlägen an Preußen herangetreten war.

Unlauf zur Entschloffenheit in Baris.

Noch bevor Nivernois abgereift war, nahm man in Paris einen neuen Anlauf zum entschlossenen Borgehen. Am 21 sten Dezember ging ein in sehr bestimmtem Tone gehaltenes Ultimatum nach London ab, worin die Englische Regierung aufgesordert wurde, alle seit dem Beginn der Feindseligkeiten gekaperten Kriegs- und Handelsschiffe wieder herauszugeben. Alsdann wäre Frankreich bereit, die Verhandlungen über die Festsetzung der Grenzen in Amerika wieder aufzunehmen. Eine abschlägige Antwort würde als Kriegserklärung angesehen werden. Gleich darauf wurden die Generale bezeichnet, die die an den Küsten zusammenzuziehenden Truppen besehligen sollten. Marschall Belle-Isle erhielt den Oberbesehl am Atlantischen Ocean und am Kanal, Marschall Richelieu am Mittel-

meer. England wurde also mit einer Landung im eigenen Lande und mit einem Angriff auf Minorca, das es damals besetzt hielt, bedroht. Frankreich begann eifrig und geräuschvoll Kriegsvorbereitungen zu treffen. "Le parti est bon et ferme," schrieb die Pompadour dem auf der Reise befindlichen Herzog von Nivernois am 28sten Dezember. Sie fügte hinzu: "Il n'y a que ceux-là de convenables à un aussi grand roi que le nôtre." Es hatte freilich lange gedauert, bis sich der König hierzu durchgerungen hatte. Zugleich entschloß er sich, entschiedener als bisher Desterreich entgegenzukommen. Am 28 sten Dezember konnte Starhemberg bestimmte Vorschläge nach Wien melben, die zeigten, daß die Französische Regierung ernstlich daran dachte, sich mit Desterreich enger zu verbinden. Sie schlug den schleunigen Abschluß eines Vertrages vor, in dem beide Staaten sich gegenseitig ihre und ihrer Verbündeten Gebiete gegen jeden Angriff gewährleisten, also für Desterreich auch gegen einen Angriff Preußens und der Türkei. Ausgenommen sollten nur die Besitzungen des Königs von England in Europa sein für den Fall, daß England Frankreich die geforderte Genugthuung verweigerte. Käme es aber jetzt zum Kriege zwischen Frankreich und England, dann hätte Desterreich nur neutral zu bleiben, nicht aber Hülfe zu leisten. Doch sollte es sich mit Gewalt einem Einmarsch Russischer oder anderer Hülfstruppen Englands in das Reich und besonders in die Niederlande widersetzen, keine Englischen Landungen in seinen Häfen dulden, ferner alle Fürsten des Reiches zu gleichem Verhalten auffordern. Würden trothem fremde Truppen in das Reich eindringen, dann sollte den Französischen Truppen der Durchmarsch gestattet werden, denn Frankreich beanspruchte das Recht, die Besitzungen des Englischen Königs und der Englischen Nation anzugreifen, wo Von einem Eingehen auf den ursprünglichen immer sie lägen. Plan Desterreichs und von einer Preisgabe des Bündnisses mit Preußen ist auch hier noch keine Rede. Im Gegentheil, Preußen, als ein Berbündeter Frankreichs, war in die vorgeschlagene Garantie mit einbegriffen. Ehe noch eine Desterreichische Antwort hierauf in Paris eintreffen konnte, hatte die Nachricht von dem Abschluß eines Neutralitätsvertrages zwischen Preußen und England im Januar 1756 die Lage wesentlich geändert.

## 3. Der Abschluß der Bestminsterkonvention.

König Friedrichs Stellung zu dem Englisch-Französischen Zwist.

König Friedrich war den Ereignissen mit Spannung gefolgt. Die Berichte seiner Bertreter, die in seinem Kabinet zusammenliefen, und die auf geheimen Wegen erlangten Nachrichten gaben ihm das Bild der politischen Lage, wonach er seine Entschlüsse faßte. hielt seine Gesandten auf dem Laufenden über das, was er selbst erfuhr, wies sie auf die Punkte hin, auf die sie besonders zu achten hatten, und indem er das Unmögliche von ihnen verlangte, spannte er ihre Aufmerksamkeit und Findigkeit aufs Höchste. Seine Korrespondenz zeigt, wie oft in dieser Zeit seine Auffassung der Verhältnisse je nach den ihm zugehenden Nachrichten gewechselt hat. Dezember 1754 sprach er seinem Geschäftsträger in London, Michell, nach Empfang der Meldung über die beabsichtigte Entsendung von Verstärkungen nach Amerika seine Ausicht dahin aus, daß, wenn auch Frankreich diesem Beispiel folge, der Krieg unvermeidlich sei und sich nicht auf Amerika beschränken werde. Und als sein Gesandter in Paris, Freiherr v. Anyphausen, ihm berichtete, Frankreich sei gesonnen, die entstandenen Streitigkeiten auf friedlichem Wege auszugleichen, hielt der König diese allzu große Nachgiebigkeit für zwecklos. Mitte Februar 1755 sagte er bereits auf die Meldung von den großen Flottenrüstungen Englands, es sei zehn gegen eins zu wetten, daß daraus der Krieg folgen, und daß man beiderseits von Rüstung zu Rüftung und schließlich zum Bruch kommen würde, ohne es gewollt zu haben und ohne zu wissen, wie. Nachdem er dann noch einmal vorübergehend an die Erhaltung des Friedens geglaubt hatte, gewann er aus den im Laufe des März eingehenden Nachrichten die Ansicht, der Krieg sei unvermeidlich, und die Meldungen aus London überzeugten ihn, daß England den Krieg auch in Europa führen wolle. Tropbem er das für dies Jahr nicht mehr annahm, mußte er sich doch ernstlich mit der Möglichkeit beschäftigen, selbst im weitern Verlaufe der Ereignisse zur Parteinahme gezwungen zu werden.

Seit dem Dresdener Frieden war des Königs Streben darauf gerichtet, seinem Staate ben Frieden zu erhalten. Wohl war er sich bewußt, daß die Zeit der Eroberungen für Preußen noch nicht abgeschlossen sei, wollte sein Herrscher nicht stets ein "König der Grenzen" bleiben, und mit klarem Blick hat er auch die Gebiete bezeichnet, beren Erwerbung zunächst ins Auge zu fassen sei. er war weit entfernt, an eine Wiederholung des kühnen Wagnisses zu denken, das zur Eroberung Schlesiens geführt hatte.\*) Nur eine ganz außergewöhnliche politische Konstellation rechtsertigte nach seiner Ansicht einen neuen Eroberungsfrieg. Die Gedanken, die er über die politische Lage Preußens in seinem politischen Testament von 1752 niedergelegt hat, sind in die Worte zusammengefaßt: "Quoi que nous puissions nous attendre de la guerre, mon système présent est de prolonger la paix autant que cela se pourra sans choquer la majesté de l'État." Die allgemeine Weltlage, wie er sie beim Auftauchen des Englisch-Französischen Zwistes auffassen mußte, war aber weit entfernt, den politischen Verhältnissen zu gleichen, die er als die Vorbedingung eines neuen Eroberungsfrieges bezeichnet hatte. Es war für ihn kein Anlaß, von seinem Grundsatz, den Frieden zu erhalten, abzugehen. Er konnte in einem allge= meinen Kriege unter diesen Verhältnissen nichts gewinnen, und ohne Noth einen Krieg zu beginnen, in dem keine neuen Eroberungen zu erwarten waren, hielt er für falsch. So ging benn sein Streben zunächst dahin, einen allgemeinen Krieg womöglich zu verhindern, falls sich das aber als unmöglich erwies, wenigstens seinen Staat nicht darin verwickelt zu sehen. Wie schwierig das sein würde, davon war er wohl durchdrungen, und ebenso davon, daß Desterreich einen allgemeinen Krieg zum Versuche, die verlorenen Provinzen wieder zu gewinnen, benutzen würde. Daß es dabei auf den Beistand Rußlands zählen konnte, wußte er auch.

<sup>\*)</sup> Un coup d'éclat, comme la conquête de la Silésie est semblable aux livres dont les originaux réussissent et dont les imitations tombent. Politifches Testament von 1752.

des 1752 war ein Kanzlist Sächsischen Im Frühjahr Rabinetsministeriums, Menzel, erkauft. Bon den Nachrichten, die der König durch ihn erhielt, waren von besonderm Werthe die Berichte des Sächsischen Gesandten v. Funcke aus Petersburg, der das volle Bertrauen Bestushems besaß. Auf diesem Wege hatte Friedrich im Februar 1753 Kenntniß erhalten von dem vierten geheimen Artikel des Desterreichisch-Russischen Vertrages von 1746. Seine Be= ziehungen zu Rußland hatten sich noch weiter verschlechtert, die diplomatischen Verbindungen waren vollständig abgebrochen, und verschiedene Versuche, die er machte, in Petersburg wieder anzuknüpfen, mißlangen. Er kannte auch einen im Mai 1753 in einer Staatskonferenz zu Moskau unter dem Vorsitz der Kaiserin gefaßten Beschluß, den Elisabeth als ihr politisches Testament zu bezeichnen pflegte. Danach wurde als ein Grundsatz der Russischen Politik hingestellt, Preußen in seine alten Grenzen zurück-Friedrich konnte ferner nicht baran zweifeln, daß er Sachsen auf der Seite Rußlands und Desterreichs finden würde; die gegen ihn gerichteten Umtriebe des dort allmächtigen Ministers Grafen Brühl waren ihm nicht fremd, denn auch dessen Korrespondenz ging ihm durch Menzel zu. Er wußte ferner, welche Rolle Sachsen zu spielen hatte; ihm war zugestanden, daß es bei seiner ausgesetzten Lage nicht sofort im Kriegsfalle auf dem Plane erscheinen fönne und warten solle "jusqu'à ce que le chevalier sût desarçonne". Der König war aber überzeugt, daß Rußland nicht ohne die finanzielle Unterstützung Englands Krieg führen könnte, und daß Oesterreich ohne die gesicherte Mitwirkung Rußlands ben Rampf nicht aufnehmen würde. Deshalb hatte er, seitdem sein Verhältniß zu England sich zugespitzt hatte, gespannt ben Fortgang der Englischen Verhandlungen zum Abschluß eines Subsidien= vertrages in Petersburg verfolgt.

Das waren die Gesichtspunkte, nach denen Friedrich sein Berhalten beim Auftauchen der neuen Kriegsgefahr regelte. War er auch nicht verpflichtet, König Ludwig in seinen Amerikanischen Streitigkeiten zu Hülfe zu kommen, so war es doch sehr möglich,

daß Frankreich tropbem, wenn es sich zum Kriege auf dem Festlande entschloß, seine Unterstützung in Anspruch nehmen würde. Es war nicht ganz leicht, sich diesem Ansinnen zu entziehen, denn auf seiner Berbindung mit Frankreich hatte seine politische Stellung in den letzten Jahren beruht. Für den König lag der Werth des Französischen Bündnisses hauptsächlich barin, daß es ihm den Frieden sicherte; er hatte aber keine Veranlassung, für die Französischen überseeischen Interessen Opfer zu bringen. Frankreich andererseits sah in der starken Militärmacht Preußens seine Hauptstütze für den Fall, daß dereinst der maritime und koloniale Gegensatz zu England auf dem Europäischen Festlande ausgesochten werden sollte. in diesem Bundesverhältniß, ebenso wie in dem Englands und Desterreichs, zeigte es sich in der Stunde der Gefahr, daß die Interessen der Berbündeten nicht ganz übereinstimmten.

Des Königs nächstes Bestreben, nachdem er den Ausbruch des Krieges als höchst wahrscheinlich erkannt hatte, ging dahin, das zum Einfau in Französische Ministerium aus seiner Schlaffheit aufzurütteln, es über die wahren Absichten Englands aufzuklären und dahin zu bringen, nicht von Verhandlungen den Frieden zu erwarten, sondern ihn durch Thaten zu erzwingen. Am 5ten April 1755 sagte er dem Französischen Gesandten in Berlin, La Touche, in einem absichtlich formlos gehaltenen Gespräch, wenn er König von Frankreich wäre, würde er, sowie der Krieg crklärt wäre ober die Engländer irgend eine Feindseligkeit gegen Frankreich begingen, ein starkes Korps nach Westfalen marschiren lassen, um damit sofort in Hannover einzufallen. Er schloß: "c'est le moyen le plus sûr de faire chanter ce... Wie Friedrich hier König Georg näher bezeichnet, verschweigt La Touche in seinem Bericht. An demselben Tage wies der König jeinen Gesandten in Paris an, er solle, als von sich selbst aus= gehend, Rouille denselben Gedanken beibringen. Friedrichs Ansicht war, der Einbruch in Hannover müßte so schnell auf die Englische Kriegs= erklärung folgen, daß König Georg keine Zeit hätte, starke Kräfte am Rhein, in Italien ober anderswo gegen Frankreich zusammen= zubringen. Im Besit Hannovers könnte dann Frankreich den König

Friedrich rath ben Franzolen Hannover.

von England fragen, ob er nicht lieber den Frieden wieder herstellen wollte. Dabei rechnete Friedrich wohl auf die Borliebe Georgs für seine Stammlande, die ihn bewegen würde, seinen Einfluß zu ihrer Befreiung im Sinne eines friedlichen Ausgleichs aufzubieten. Vielleicht hat er die schnelle Besetzung Hannovers als zu leicht angesehen und die Macht Georgs, das Englische Parlament durch Rücksichten auf Hannover in einer ÍD wichtigen Frage zu einer England unvortheilhaften Lösung zu vermögen, über= schätzt; immerhin war dies eine Möglichkeit, den Ausbruch eines all= gemeinen Krieges zu verhindern. Dann war aber Frankreich der Angreifer und konnte nicht, selbst wenn es den Frieden nicht sofort erzwang, auf Grund des Defensivbundnisses von 1741 die Preußische Hülfe verlangen. Möglicherweise hat den König noch der Gesichts= punkt geleitet, daß, wenn er wirklich durch das Berhalten Dester= reichs und Rußlands gezwungen würde, ihnen in Sachsen und Schlesien sowie in Oftpreußen entgegenzutreten, er zur Deckung seiner rechten Flanke gegen die Hannoveraner und die Deutschen Sold= truppen König Georgs einen Theil seiner Truppen verwenden müßte, die ihm dann auf dem entscheidenden Kriegsschauplatz fehlten. der That war auch in einer Heereseintheilung, die der König zwischen April und Dezember 1753, in einer Zeit also, in der ein Krieg unter solchen Verhältnissen sehr möglich war, eigenhändig niederschrieb, ein Korps unter dem F. M. Grafen Schwerin ausgesondert, das nach seiner Zusammensetzung zu schließen gegen Hannover bestimmt war. Ein Einfall der Franzosen in Hannover, wenn er auch England nicht zum schleunigen Nachgeben bewog, becte dem König aber die Flanke und machte dieses Korps für die Haupt= armee verfügbar.

In Paris wurde der Borschlag Friedrichs zur Besetzung Hannovers anders aufgefaßt, als er erwartet hatte. Wie Knppshausen am 25 sten April berichtete, hatte ihm Rouillé geantwortet, wenn es sich herausstellte, daß die Engländer offensive Absichten hätten, so müßten zweisellos die Staaten König Georgs und seiner Berbündeten angegriffen werden. Den Angriff auf Hans

nover würde dann, so schmeichelte sich Rouille, Preußen über-Er wüßte zwar, daß die Abmachungen zwischen Frankreich und Preußen sehr allgemein seien, aber die Interessen der beiden Staaten seien doch so eng verknüpft, daß der König sicherlich stets zum Handeln gegen ihre gemeinsamen Feinde geneigt sein Ein weiterer Bericht Knyphausens vom 28sten April werde. dem Könige, wie sich die Französische Regierung die zeigte dachte: Während Preußische Truppen in nähere Ausführung Hannover einfallen, rückt eine Französische Armee nach Flandern, um Desterreich und die Generalstaaten in Schach zu halten. In Deutschland genügt es, bis Maria Theresia sich erklärt hat, ein Truppenkorps in der Gegend von Limburg oder Aachen aufzuftellen, das nöthigenfalls nach Hannover zur Unterstützung Friedrichs marschirt. Vom Französischen Standpunkt aus war dieser Plan durchaus berechtigt, aber er erforderte das, was der König gerade vermeiden wollte, seine freiwillige Theilnahme am Doch es wäre unklug gewesen, durch eine unumwundene Ablehnung des Vorschlages Frankreich zu erbittern.

Gerade jett glaubte der König nicht an einen unmittelbaren Aus- Die Auffassung bruch des Krieges in Europa;\*) er nahm an, daß zwischen England und Desterreich durchaus noch kein Einvernehmen hergestellt sei, daß Desterreich im Gegentheil wegen in Ungarn ausgebrochener Unruhen und wegen der augenblicklichen Unsicherheit der Verhältnisse in Konstantinopel zur Zeit einen Europäischen Krieg zu vermeiden suchen werde. Außerdem hatte er erfahren, daß der Englische Ge= sandte in Betersburg nicht den Auftrag habe, schleunigst einen Subsidienvertrag abzuschließen, sondern nur die Verhandlungen darliber im Gange zu halten. Seine Ansicht war, England werde den Ausbruch des Krieges auf dem Festlande in diesem Jahre zu verhindern suchen und deshalb weiter verhandeln, während die Feindseligkeiten in Amerika fortbauerten. Er hielt es sogar für möglich, daß sich auch im nächsten Jahre der Kampf auf den

bes Ronigs Anfang Mai 1755.

<sup>\*1</sup> Friedrich an Michell 6. 5. 55.

Seekrieg beschränken werde. So glaubte er sich also noch nicht gezwungen, sofort Stellung zu nehmen. Er befahl Knyphausen am 6 ten Mai, wenn Rouille auf die Frage zurücktäme, zu antworten, Friedrich nehme zwar allen erdenklichen Antheil an dem Geschicke Frankreichs, aber die verlangte Diversion sei eine Unmöglich= Der Gesandte sollte Preußens Lage Desterreich, Rußland feit. und England gegenüber schildern und auseinandersetzen, daß der König außer Stande sei, das ganze Gewicht des Kampfes auf sich zu nehmen, ohne der Unterstützung Dänemarks und der Pforte sicher zu sein. Nun hatten zwar seit 1753 Verhandlungen zwischen Dänemark und Preußen geschwebt, die aber völlig eingeschlafen waren; selbst wenn Frankreich jetzt mit Dänemark zu verhandeln begann, mußte Zeit darüber hingehen, bis ein Vertrag zu Stande kommen würde, und noch viel länger mußte es dauern, bis bei der Pforte etwas Entscheidendes zu erreichen war. Der König hatte zwar selbst am Anfang des Jahres 1755 einen Unterhändler nach Konstantinopel geschickt, um einen Bündnigvertrag zu Stande zu Wenn dort auch ein Oesterreich feindlich gesinnter Großvezier zur Macht gekommen war, so rechnete der König doch nicht auf ein schnelles Eingreifen der Türken. Er bezweifelte, daß der neue Sultan Osman III. vor Ende 1755 oder 1756 seine innere Stellung hinlänglich gesichert haben könnte, um in auswärtige Händel einzugreifen. Der König unterließ auch nicht, wenn auch nur "on termes bien doux" in Paris darauf hinzuweisen, wie wenig Frankreich die Bedingungen des Vertrages von 1744 gehalten und wie es ihn 1745 im Stich gelassen habe, als der Einbruch der Sachsen drohte. Um die Franzosen von dem Gedanken eines Preußischen Einfalls in Hannover abzubringen, griff er den zweiten Theil ihres eigenen Planes auf und suchte ihnen den Angriff auf Flandern um so aussichtsreicher darzustellen, denn in einem einzigen Feldzuge könne es erobert werden. In einem weiteren Schreiben vom 10ten Mai 1755 wies er Anpphausen an, zu erklären, erst müsse man sehen, was die Engländer beabsichtigten. Gegen England allein reichten Frankreichs Kräfte aus; erst wenn sich andere Mächte einmischten, sei es

Reit, gemeinsame Operationspläne zu verabreden; dabei sei aber immer zu berücksichtigen, daß Preußens Lage weit gefährdeter sei als die Frankreichs. Es ist klar, Friedrich will sich nicht binden, aber auch die Franzosen nicht rundweg abweisen. Auch bei einem Einfall in Flandern waren sie die Angreifer und konnten nicht die vertragsmäßige Hülfe Preußens in Anspruch nehmen.

Rouillé kam aber nicht auf diese Pläne zurück, dagegen trat Frankreich regt Frankreich dem Gedanken der Erneuerung des ablaufenden Bertrages des ablaufenden näher. Aber statt sich offen mit seinen Vorschlägen und Forderungen an den König zu wenden, mußte der Gesandte in Berlin bei dem Minister Grafen Podewils die Frage gesprächsweise anregen. König beabsichtigte nicht, den Franzosen entgegenzukommen. "Wir wollen sie lieber kommen sehen," meinte er am 3 ten Juni 1755 zu Podewils. Am 27sten Juni fragte La Touche an, wie der König im Falle eines Krieges sich die Verwendung der 20 000 Mann Deutscher Soldtruppen denke, die Frankreich auf Grund des Bertrages von 1741 unterhalte. Friedrich ließ ihm "nur sehr poliment" antworten, daß er den Franzosen überlassen müsse, sie so zu ver= wenden, wie sie es für zweckmäßig hielten, denn sie seien besser über ihr Interesse unterrichtet als er.

die Erneuerung Bertrages an.

In der ersten Hälfte des Juli änderte sich die Anschauung Wandel in den Friedrichs über die Möglichkeit eines Krieges auf dem Festlande. Des Konigs in Es war die Zeit der Entstehung des großen Planes in Hannover; des Juli 1765. der König erfuhr, daß König Georg sich eifrig damit beschäftige, Berhandlungen mit Deutschen Fürsten zum Abschluß von Subsidien= verträgen einzuleiten. Am 12 ten Juli schrieb er an seinen Gesandten in Wien, das Berhalten Georgs zeige, daß er mehr zu einem Kriege auf dem Festlande als zur See neige. Wenn Friedrich auch immer noch der Ansicht war, daß Maria Theresia am liebsten dem Kriege fern bleiben möchte, so glaubte er doch, daß sie sich dem Drängen Englands schließlich nicht entziehen könnte. Da kam die Meldung von dem Angriffe des Admirals Boscawen. Als der Französische Gesandte ihm die amtliche Nachricht überbrachte und ihm dabei den Abbruch der diplomatischen Beziehungen zu England mittheilte, ent-

Anschauungen

nahm der König daraus, daß Frankreich nunmehr zum Kampfe entschlossen sei. Nochmals weist er darum auf den schleunigen enerzgischen Angriff auf Flandern hin, als auf die einzige Möglichzteit, die Frankreich jetzt bleibe. Auf die Bemerkung des Geslandten, ein Angriff auf Hannover treffe doch König Georg unmittelbarer, erklärte der König einen solchen für unmöglich, da die Franzosen hierzu keine Magazine hätten. Auch den Hinweis des Geslandten auf die Verbündeten Frankreichs in Deutschland, die Truppen und feste Plätze hätten, wollte er nicht gelten lassen. Er suchte seine Weigerung durch in Paris gegebene Rathschläge abzuschwächen und die völlige Absage durch die Erklärung einzuschränken, daß in diesem Jahre ihm ein Eingreisen durchaus nicht, später auch nur nach dem Gewinn Dänemarks und der Pforte, möglich wäre. Ueber die wahre Gesinnung des Königs kann dennoch kein Zweisel sein.

Allein die nun aus Paris und London eingehenden Berichte veranlaßten ihn, sich nochmals mahnend an Frankreich zu wenden. Der anscheinende Aufschwung in Frankreich auf die erlittene Beleidigung hin hatte schnell wieder der alten Schwachheit Platz gemacht, während England alle Kräfte anzuspannen schien. Damit trat die Gefahr ein, daß England Frankreich in Europa angreifen und daß Frankreich Preußens Hülfe dem Defensivvertrag gemäß anrufen würde. Am Iten August sandte der König an Anpphausen ein langes Schreiben mit dem Auftrage, Rouillé Folgendes zu eröffnen: Frankreich entfremdet sich alle Verbündeten durch seine Unentschlossenheit, ohne durch seine Nachgiebigkeit gegen England etwas zu erreichen, denn nach allen Londoner Berichten herrscht dort großer Kriegseifer. Für Frankreich ist deshalb schleuniger Losbruch angezeigt; bessen Bersuch, seine Stellung burch Subsidienverträge mit Deutschen Fürsten zu stärken, ist verfehlt, die Verhandlungen darüber sind langwierig, und vor Sachsen ist seiner bekannten Unzuverlässigkeit wegen zu warnen. Wenn es aber auch wirklich Truppen Kurbaperns, Hessens, Sachsens, Braunschweigs und Würzburgs in Sold nimmt, so überhebt das Frankreich nicht der Nothwendigkeit, mit seiner eigenen Macht England zu Lande anzugreifen, zumal die Deutschen Fürsten ihre Truppen niemals zu

einem Angriff auf die Kurlande König Georgs hergeben werden. Sine Einigung mit Dänemark ist für einen Einfall in Hannover darum sehr erwünscht. Gelingt sie, so ist der König bereit, Wesel zur Bersügung zu stellen. Der Oesterreichischen Riederlande kann Frankreich sich ohne Schwertstreich bemächtigen; sie dienen dann als Pfand für etwaige Berluste in Amerika, und König Georg wird durch die Besetung Hannovers zum schleunigen Frieden bewogen. Friedrich betont, er sei beim besten Willen außer Stande, in den Krieg einzugreisen, solange er, von Oesterreich und Rußland zugleich bedroht werde.

Ebenso wenig dachte der König aber daran, sich der Gegenpartei England wendet anzuschließen. Sein Ziel blieb, Preußen den Frieden zu erhalten. Hierzu bot sich ihm Mitte August 1755 unerwartet ein neuer Beg. England ließ ihn durch den regierenden Herzog von Braunschweig auffordern, förmlich zu versprechen, daß er nichts gegen Hannover unternehmen, England nicht in seinen, für den Fall eines Angriffs auf Hannover zu ergreifenden, Vertheidigungs= maßregeln hindern und selbst Frankreich von einem solchen Versuche abhalten wollte.\*) Von irgend welchen Gegenleistungen Englands war keine Rede. Es war nur gefagt, daß im Falle eines Angriffs auf Hannover König Georg sich genöthigt sehe, seine Zuflucht zu seinen Berbündeten zu nehmen, "et des inondations des troupes étrangères mettraient le comble aux malheurs de l'Allemagne"; ein solches Unheil gehe den König von Preußen zu nahe an, als daß er es ruhig kommen sehen könne. Diese Worte waren ein deutlicher Hinweis auf Rugland. Den König mußte ein solcher Vorschlag überraschen, denn seine Beziehungen zu England hatten sich nicht geändert. Anfang 1755 war es zu einigen nichts bedeutenden Höflichkeiten gekommen. Preußen hatte zusammen mit England, Holland und Dänemark die Bestimmungen gewährleiftet, die von dem Landgrafen von Hessen bei dem Uebertritt seines Sohnes zum katholischen Glauben getroffen waren, um nach seinem Tode die evangelische Religion in

<sup>\*)</sup> Herzog von Braunschweig an Friedrich 11. 8. 55.

feinem Lande zu schützen. Als dann König Friedrich im Frühjahr des Jahres seine Rheinischen Besitzungen besuchen wollte, scheint er durch den in Preußischen Diensten stehenden Prinzen Ferdinand und den Herzog von Braunschweig eine Annäherung an England mittelst einer Begegnung mit König Georg, ber sich damals in Hannover befand, angebahnt zu haben; wenigstens nahmen die Englischen Staatsmänner die Mittheilungen des Herzogs von Braunschweig so auf. Aber Georg war nicht dazu zu bewegen gewesen, und der König reiste inkognito durch das Hannoversche Gebiet. Darauf war Anfang Juli die regierende Herzogin von Braunschweig, König Friedrichs Schwester, mit ihren Töchtern nach Hannover zum Besuch König Georgs gekommen. Einer damaligen Aeußerung der Herzogin zufolge hatte Friedrich versichert, er werde sich nie zu einem Angriff auf Hannover bewegen lassen. Vielleicht deshalb waren dann Anfang August die Braunschweigischen Herrschaften von Hannover aus zu einer Einwirkung auf den König aufgefordert worden; man wollte von ihm die Zusicherung haben, daß er die Vertheidigungsmaßregeln König Georgs nicht hindern würde, wenn Frankreich gelegentlich des augenblicklichen Streites in Amerika Miene mache, Hannover anzugreifen. Die Preußische Antwort hier= auf war völlig nichtssagend gewesen. Auch jetzt beabsichtigte Friedrich keineswegs, auf den Englischen Vorschlag einzugehen; solange Eng= land, wie er meinte, den Krieg auf das Festland übertragen wollte, sah er für sich keinen Vortheil darin, die Franzosen an einem Angriff auf Hannover zu hindern. So enthielt denn seine amtliche, für die Engländer bestimmte Antwort an den Herzog von Braunschweig lediglich den Vorschlag zu einer Vermittelung. In einem vertraulichen Schreiben an diesen äußerte er aber, die Engländer würden ihm nie die verlangte Erklärung entwinden, doch es sei sowohl in des Herzogs\*) als in des Königs Interesse, sie hinzuhalten und ihnen nicht alle Hoffnung zu nehmen. Die Englische Antwort vom

<sup>\*)</sup> Wegen Englischer Heirathspläne des Herzogs für seine Tochter. Ferner wußte Friedrich, daß der Herzog seit Juni in Unterhandlungen mit König Georg stand, um nach Ablauf seines Subsidienvertrages mit Frankreich einen solchen mit ihm abzuschließen.

21 sten August konnte als ein Gingehen auf Friedrichs Vermittelungs= vorschlag gelten; Lord Holdernesse versprach, ihm eine genaue Darlegung der Amerikanischen Frage zu schicken.

Aus den Berichten seines Gesandten in London mußte der König Auffaffung des aber entnehmen, wie wenig Aussicht sei, daß England auf den Krieg verzichten werde, und daß es infolge seiner ausgezeichneten Finanzlage durchaus im Stande sei, ihn nachdrücklich zu führen. Zugleich erfuhr er durch einen Bericht seines Gesandten, v. Malyahn, in Dresden, vom 25sten August 1755, daß ernsthafte Unterhandlungen zwischen Frankreich und Sachsen über den Abschluß eines Subsidienvertrages schwebten. Malgahn meldete, der Kurfürst von Sachsen, der durch einen eigenen Gesandten, den Grafen Flemming, in Hannover die Erneuerung seines Subsidienvertrages mit England betrieb, habe dem Grafen Befehl geschickt, die Unterhand= lungen abzubrechen, weil das Eintreffen eines Französischen Gesandten in Dresden zu Verhandlungen über einen mit Frankreich abzuschließenden Vertrag bevorstehe.

Vor Kurzem noch hatte der König dringend in Paris vor einer Verbindung mit Sachsen abrathen lassen im Hinblick auf die Unzuverlässigkeit Brühls. Seine Ueberzeugung, Sachsen werde niemals ein ehrlicher Verbündeter sein, war so tief, daß er jetzt am 30sten August Anpphausen befahl, in Paris zu sagen, er müßte sich von Frankreich trennen, wenn es wirklich mit Sachsen abschlösse. Vor Allem werden es militärische Gründe gewesen sein, die Friedrich zu einer so energischen Sprache veranlaßten. Er konnte nicht wünschen, Sachsen auf Seiten seines Bundesgenossen zu sehen, denn alle Erwägungen, die er in der Zeit nach dem Zweiten Schlesischen Kriege für den Fall eines neuen Kampfes gegen Maria Theresia angestellt hatte, gingen davon aus, daß die schleunige Besetzung Sachsens die erste Magnahme sein müßte. Nun erhielt er noch durch denselben Brief Malkahns vom 25sten August die durch einen Verrath Menzels erlangte Nachricht, daß in Petersburg der Subsidienvertrag mit England endlich abgeschlossen wäre. Diese Nachricht, die der König Ende August hatte, änderte die Lage für ihn. England war

Königs von der Lage Ende August 1756.

zum Kriege entschlossen und hatte sich dazu die Unterstützung der Russen gesichert; damit mußte auch in Oesterreich die Lust wachsen, am Kriege theilzunehmen. Andererseits nahm die Französische Regierung keine Rücksicht auf seine dringend ausgesprochenen Wünsche, wie die Verhandlungen mit Sachsen zeigten; sie schien also nicht viel Werth auf ein Einvernehmen mit Preußen zu legen. So entschloß Friedrich sich, England entgegenzukommen. Am 1 ten September ließ er den Herzog von Braunschweig wissen, er sei nicht abgeneigt, auf die Neutralität Hannovers einzugehen, vorausgesetzt, daß ihm vernünftige Vorschläge gemacht würden, aber England müsse sich zuerst erklären.

Menderung in ber Auffaffung ber Lage Mitte Gep. tember 1755.

Ehe noch die Antwort hierauf eintraf, verschob sich für den bes königs von König wiederum das politische Bild. Er erfuhr, daß England infolge der Weigerung Desterreichs, sich an der Vertheidigung der Niederlande zu betheiligen, entschlossen sei, sich zu Lande auf die Bertheidigung Hannovers zu beschränken. Lord Holdernesse hatte dem Desterreichischen Gesandten erklärt, England würde sich Preußen gegenüber auf die Rücksichten beschränken, zu denen die Lage Hannovers zwänge; hätten die Hannoverschen Minister selbst weiter gehen wollen, so würde er sich dem widersetzt haben. Diese Nachricht mußte Friedrich über die Englische Aufrichtigkeit stutzig machen, und wohl um sich den Rücken zu becken, hielt er es für geboten, am 13ten September nach Frankreich eine Andeutung über die Englischen Anträge gelangen Dabei behielt er sich vor, dem ihm angekündigten außer= ordentlichen Französischen Gesandten das Nähere mitzutheilen.

> In England wurde nicht, wie er angenommen hatte, gleich nach der Rücktehr König Georgs der Krieg erklärt. Friedrich hörte im Gegentheil, daß im Englischen Ministerium Uneinigkeit über die zu ergreifenden Maßregeln herrsche. Es waren die Folgen Widerstandes gegen den Hannoverschen Plan, von denen König jetzt erfuhr. Dazu kam als das Wichtigste die Nachricht, daß die Englische Regierung den von ihrem Petersburger Gesandten abgeschlossenen Vertrag aus formellen und sachlichen Gründen verworfen hatte und daß es ihr angeblich gleichgültig wäre, wenn die

Berhanblungen in Betersburg überhaupt scheiterten. Der Hauptsgrund, der den König veranlaßt hatte, England entgegenzukommen, war damit hinfällig geworden. Als die endlich eintressende Antwort aus London wiederum keine bestimmten Borschläge enthielt, sondern vom Könige die ersten Erklärungen verlangte, verhielt er sich durchaus ablehnend; seine ofsizielle Antwort an den Herzog von Braunschweig vom 13 ten Oktober schloß mit den Worten: "si on exige de moi que je m'explique je suis de même en droit d'exiger qu'on s'explique de son côte." In einem gleichzeitigen vertraulichen Schreiben an den Herzog sprach er sich ziemlich deutlich über das Verhalten der Engländer aus, die sich einbildeten, daß die ganze Welt selbst gegen die eigenen Interessen verpflichtet sei, dieses verdammte schul) Land zu vertheidigen. Im Nebrigen sorgte er sür Ausklärung der Engländer darüber, daß der Einmarsch Russischer Truppen in Deutschsland ihn wohl oder übel zum Eintritt in den Krieg zwingen würde.

Sein Argwohn, daß England falsches Spiel mit ihm treibe, Der in der letzten Antwort enthaltene Vorschlag, einen Ge= sandten nach Berlin zu schicken, um über die Neutralitätsfrage zu unterhandeln, konnte vielleicht nur den Zweck haben, Frankreich mißtrauisch zu machen, und die völlige Unthätigkeit der beiden entzweiten Staaten ließ irgend welche geheimen Verhandlungen zwischen ihnen vermuthen. Auch für den König konnte erst die Wiedereröffnung des Parlamentes Klarheit bringen. Ehe er aber noch Kenntniß von der Thronrede König Georgs hatte, erhielt er in der zweiten Hälfte des November die Nachricht, Augland habe thatsächlich einen die Englischen Aenderungsvorschläge berücksichtigenden Vertrag vereinbart. So trat die Russische Gefahr wieder in den Vordergrund. England diesen Bertrag auszunuten gedenke, konnte sich erft aus den Forderungen der Regierung an das Parlament ergeben, ob nämlich den Russen nur Subsidien für den Unterhalt des ausbedungenen Hülfstorps auf dem Friedensfuße oder solche für den Kriegsfall gezahlt werden sollten. Die Thronrede König Georgs, von der Friedrich Ende November Kenntniß hatte, überzeugte ihn, daß England beabsichtige, den Krieg nur zur See und in den Kolonien zu

führen und den Russischen Subsidienvertrag nur dazu auszunutzen, um Ruhestörer in Deutschland im Zaume zu halten. So konnte der König augenblicklich die Lage als für sich günstig betrachten; sie gewährte ihm die Aussicht, nicht in den Krieg verwickelt zu werden. Trotzem wurde er das Mißtrauen gegen England nicht los und wollte ihm auch jetzt noch nicht entgegenkommen.

Offenes Entgegentommen Englands.

Da melbete ihm sein Gesandter aus London, daß ihm die Englischen Minister eine Abschrift des Petersburger Vertrages einschließlich bes geheimen Artikels vorgelesen und erklärt hätten, König Georg sei bereit, nicht nur die früher übernommenen Garantien des Besitzstandes Preußens zu erneuern, sondern auch eine engere Verbindung einzugehen. Friedrich halte in einer Hand den Olivenzweig, in der andern das Schwert; an ihm sei es, zu wählen. England sei bereit, die zwischen beiden Staaten schwebenden Streitfragen auf das Entgegenkommendste zu lösen, wenn der König auf die Englischen Gedanken einginge. Damit hatte Friedrich eine offene Erklärung, die ihm die volle Sicherheit gab, daß England, jetzt zum wenigsten, nicht beabsichtigte, mit Hülfe seiner Russischen Soldtruppen den Krieg nach dem Festlande zu tragen. Er beschloß, zuzugreifen und sich diese augenblickliche Stimmung in England durch einen Bertrag dauernd zunutze zu machen. Am 7 ten Dezember wies er Michell an, in London seine Bereitwilligkeit zum Abschlusse eines Neutralitätsvertrages für die Dauer der gegenwärtigen Streitigkeiten zu erklären. Um Niemanden zu verleten, sollten weder Franzosen noch Russen genannt werden und bem Könige dadurch die Möglichkeit bleiben, wirksam an der Aussöhnung der beiden entzweiten Nationen zu arbeiten.

Die Rücksicht darauf, daß England, wenn es seine augenblicklichen Absichten wieder ändern sollte, jetzt der Russen sicher war, hatte ihn zu diesem Schritte veranlaßt. Die gleich darauf einlaufenden Nachrichten mußten ihn in der nachdrücklichen Verfolgung des durch die Beisung vom 7ten Dezember eingeschlagenen Weges bestärken. Er erfuhr nämlich Mitte Dezember, in Petersburg habe eine Staatskonferenz vom 7ten Oktober 1755 beschlossen, Rußland sofort in die Verfassung zu setzen, um über Preußen bei der ersten besten Gelegenheit

herzufallen, gleichgültig ob König Friedrich einen Berbündeten Rußlands angreife ober ein solcher ihn. Militärische Maßregeln und ein mit den Verbündeten, besonders mit Desterreich, zu vereinbarender Operationsplan wären dort erwogen worden. Auf diese Art bekamen auch die in letzter Zeit aus Oesterreich eingelaufenen Meldungen, denen Friedrich zunächst keine große Bedeutung beigelegt hatte, ein anderes Gewicht. Danach hatten die Desterreicher seit einiger Zeit begonnen, die Kavallerie zu remontiren, die Infanterie selbst durch gewaltsame Werbung zu komplettiren, Artillerie und Train in Stand zu setzen und in Böhmen und Mähren Vorkehrungen zur Errichtung großer Magazine zu treffen. So gewann der Neutralitätsvertrag, der dem friegerischen Eifer der an England verkauften Russen Halt gebieten und damit auch Desterreich die Lust zum Losschlagen nehmen sollte, an Bedeutung. Der König beschleunigte also, soviel an ihm lag, seinen Abschluß, besonders auch weil er in biesen Tagen die Ankunft des Herzogs von Nivernois erwartete.

> Abichluß der Westminstertonvention.

Am 16 ten Januar 1756 wurde der Bertrag zwischen England und Preußen unterzeichnet, der unter dem Namen der Westminsterkonvention bekannt ist. Beide abschließenden Theile versprachen sür die Dauer des augenblicklichen Krieges, den Frieden in Deutschland aufrecht zu erhalten und sich dem Einmarsch und Durchzug aller Truppen fremder Mächte zu widersetzen. Ausdrücklich waren die Desterreichischen Niederlande, die als ein Theil des Burgundischen Kreises zum Reiche gehörten, ausgeschlossen.

Der Vertrag sollte nach des Königs Meinung keinen völligen Stellungswechsel bedeuten, derart daß für den alten Verbündeten Frankreich nun England eintrat, im Gegentheil, Friedrich war der festen suberzeugung, daß es trot der Westminsterkonvention zu einer Erneuerung des ablausenden Vertrages mit Frankreich kommen würde. Nachdem sich die Französische Regierung mehrfach gegen einen Angriff auf Hannover ausgesprochen hatte, nahm er an, daß sie num diese Preußische Garantie der Deutschen Lande König Georgs auch nicht als einen ernsten Nachtheil aufsassen würde, besonders da er den Franzosen den Einfall in Flandern ausdrücklich offen gelassen

Friedrich glaubte seine eigene politische Stellung durch die Westminsterkonvention überaus günstig gestaltet zu haben; mit England war er einig, Rußland war von England abhängig, so war Desterreich vereinzelt und mußte sich ruhig verhalten. Damit war seinem Staate der Frieden gesichert, und er konnte wieder wie einst in den letzten Jahren des Defterreichischen Erbfolgekrieges zwischen Frankreich und England stehen. Aus den zunächst vom Auslande her einlaufenden Berichten glaubte er die Bestätigung seiner Auffassung entnehmen zu können. Am besten spricht sich seine Zuversicht in einem Briefe vom 19ten Februar an seinen Bruder, den Prinzen August Wilhelm von Preußen, aus: "J'ai agi le mieux que j'ai pu selon mes lumières, mais il arrive souvent qu'on se trompe pourtant; ce qui me fait bien espérer pour cette fois ici c'est qu'on est, on ne saurait plus, capot a Vienne . . . .

... Cette année-ci que je compte avoir gagnée, me vaut autant que cinq des précédentes, et, si dans la suite je peux servir de médiateur aux puissances belligérantes, j'aurai fait à la Prusse le plus grand rôle qu'elle puisse représenter en temps de paix; et ne comptez-vous pour rien le plaisir de faire enrayer la reine de Hongrie, d'humilier, ou pour mieux dire, d'anéantir la Saxe, de désespérer Bestushew? Voilà, quelles sont les suites qu'aura un petit coup de plume."

Und diesen kleinen Federstrich, von dem sich König Friedrich eine solche Zauberwirkung versprach, hat sein energischster und gewandtester Feind, Graf Kaunit, das für Oesterreich glücklichste Ereignis genannt. Zwei Boraussetzungen waren es, auf die der König seine Zuversicht gründete, einmal, daß es ihm gelingen werde, trotz seines Vertrages mit England das freundschaftliche Verhältniß zu Frankreich aufrecht zu erhalten, und dann, daß Rußland so vom Englischen Golde abhängig sei, daß es niemals eine von England unabhängige Stellung einnehmen könne. Die nächsten Monate sollten zeigen, daß beide Voraussetzungen irrig waren.

## 4. Die Folgen der Westminsterkonvention.

Graf Kaunit hatte das Entgegenkommen Frankreichs am Ende des Jahres 1755 mit Genugthuung begrüßt. Er sah darin einen fischen Berhand. Beweis, daß das Mißtrauen gegen die Aufrichtigkeit Desterreichs, Befanntwerben das bis jetzt offenbar in Paris geherrscht hatte, geschwunden war. ber Westminster-Die nächsten Berichte Starhembergs zeigten, daß zugleich der Argwohn gegen Preußen im Wachsen war. Zwar suchten sich die Französischen Staatsmänner den Anschein zu geben, als ob sie den umlaufenden Gerüchten über Verhandlungen zwischen Preußen und England wenig Bedeutung beilegten, Rouillé erklärte aber doch, er sehe dieses Ereigniß nicht als gleichgültig an. Die Folge war eine größere Offenheit des Französischen Ministers Starhemberg gegenüber; er vertraute ihm an, daß König Friedrich Frankreich zum Einfall in Flandern aufgefordert und sich dem Abschlusse eines Bündnisses mit Sachsen bestimmt widersetzt hatte. Zugleich führte er Klage über den König, weil von ihm keine Anregung zur Erneuerung des Bündnisses mit Frankreich ausgegangen sei. Aus alledem konnte Kaunit schließen, daß er keineswegs die Hoffnung aufzugeben brauchte, seinen großen Plan noch durchzusetzen, wenn auch Frankreich nicht darauf zurückgekommen war. Aber er hütete sich auch ferner vor Ueberstürzung und wartete ab, was die Zufunft bringen würde. "Die Umstände können nicht gezwungen, sondern nur vorbereitet und eingeleitet werden," hatte er im Runi 1755 niedergeschrieben. Seine kühle Natur gestattete ihm, nach seinen Worten zu handeln. Zudem hatte er nur ein Ziel Augen, die Bernichtung Preußens, diesem war in seinem Geiste das ganze politische Leben des Staates, für das er verant= wortlich war, auf lange hinaus untergeordnet. Auch König Friedrich hat in dieser Zeit seinem Bruder, dem Prinzen von Preußen, gegenüber geäußert, man musse sich nach ben Umständen richten, "car ce sont elles (les conjonctures) qui nous mènent".\*) Er

Die Defter. reichisch-Franzö. lungen nach dem tonvention bis zum Vertrag von Verfailles.

<sup>\*) 12. 2. 56.</sup> Aehnlich sagt der König in dem politischen Testament von 1752: "La politique consiste plutôt à profiter des conjonctures favorables qu'à les préparer à l'avance."

konnte seine politische Lage nicht so in einem einzigen Gebanken zusammenfassen, und selbst wenn sich ihm die Möglichkeit dazu geboten hätte, sein beweglicher Geist, seine innere Gluth, die sich nicht in sich verzehren konnte, die aber auch einen Theil seiner Größe ausmachte, hätten ihn daran gehindert. Es liegt etwas Wahres in den Worten, mit denen der Herzog von Nivernois gerade in jener Zeit, in den letzten Tagen seines Aufenthaltes am Berliner Hofe, März 1756, den Charakter des Königs schildert in einem "petit crayon du roi de Prusse". "Il a la tête forte et capable d'une longue contention d'esprit. Il a l'esprit net et étendu pouvant réunir, quand il s'en donne le temps, beaucoup de combinaisons, et faire face à une grande multiplicité d'objets, plutôt qu'envisager un objet sur toutes ses faces." Friedrichs geistigem Auge drängte sich die Fülle der Dinge, er sah sie alle zugleich. Eine schwächliche Natur hemmt das im Entschlusse, seine seurige Einbildungskraft riß es zu schneller That fort, vielleicht manchmal zu allzu schneller. Allein die reichen Hülfsmittel seines Geistes, der Schwung im Handeln und die Festigkeit im Ausharren wußten selbst den vorschnellen Entschluß zum Guten zu wenden. Fürs Erste jedoch bot er dem schwungloseren aber kühleren Staatsmann die Möglichkeit, sich in den Vortheil zu setzen, und Kaunit hat es verstanden, abzuwarten und jede Blöße, die der König sich gab, auszunuten.

Frankreichs letztes Angebot war für die eigene Sicherheit Desterreichs von größter Bedeutung; es nahm ihm nicht nur die Sorge vor einem Einfall in die Niederlande, sondern garantirte ihm auch seine gesammten Besitzungen gegen Jedermann und verlangte dafür während des drohenden Krieges nur Neutralität. Allerdings wurde diese in gewissem Sinne hinfällig gemacht durch die Forderung, Desterreich sollte sich dem Einmarsch der Russen widersetzen und gegebenenfalls den Franzosen den Durchmarsch, das hieß also den Angrissauf Hannover, gestatten. In der Antwort vom 27sten Januar 1756 lehnte Kaunit deshalb diese Forderung ab und wies Starhemberg sogar an, die Französische Regierung zu der Zusage zu bringen,

daß sie Hannover überhaupt nicht angreifen wollte. Wenn er auch auf die übrigen Französischen Vorschläge einging — sogar Preußen in den Garantievertrag aufzunehmen, war er bereit, wenn dieser auch auf Rußland ausgedehnt würde —, so war seine Antwort doch kaum geeignet, sofort in Frankreich Beifall zu finden, benn bamit wäre diesem ein Angriffstrieg auf dem Festland unmöglich gewesen. Che die Antwort in Paris ankam, hatte sich dort die Stimmung gründlich geändert. "Dieu veuille que cela se confirme!" hatte Starhemberg ausgerufen, als das Gerücht von dem Abschlusse eines Vertrages zwischen England und Preußen sich verbreitete. Auf die Bestätigung bin ging er sofort, ohne Instruktionen abzuwarten, ans Werk, ben ursprünglichen Plan wieder aufleben zu lassen. Es gelang ihm, die Französischen Staatsmänner zu überzeugen, daß der König von Preußen nicht aus Furcht vor den Russen diesen Schritt gethan Nach seiner Behauptung enthielt die Konvention geheime bätte. Artikel, durch die Friedrich sich die Möglichkeit zu neuen Eroberungen an Englands Seite hatte schaffen wollen, nachdem er eingesehen, daß Frankreich ihm seine Hülfe hierzu versagte. Der Schluß seiner langen Erörterungen war: Der Ausführung der ehrgeizigen Pläne Preußens muß bei Zeiten entgegengetreten werden, und das beste Mittel dazu und zur Sicherung der Ruhe Europas ist das von Desterreich im September 1755 vorgeschlagene. Da aber König Ludwig, so fügte er hinzu, diesen Plan abgelehnt hat, so muß der Wiener Hof jetzt erwarten, daß er auf ihn zurücksommt.

Starhembergs gewandtes Verhalten hatte Erfolg. Schon am Frantzeich tommt 16 ten Februar konnte er melden, daß die Französische Regierung den Antrag Dester. Ehrgeiz, die Falschheit (mauvaise soi) und die gefährlichen Absichten König Friedrichs jett in vollem Maße anerkenne. Nach den Worten des Abbe war König Ludwig fest entschlossen, den Vertrag mit Preußen nicht zu erneuern. Da aber mit Desterreich noch kein Einverständniß erzielt war, wollte er Preußen nicht alle Hoffnungen nehmen und hielt es durch die Bitte um Aufklärungen über die näheren Bestimmungen des Bertrages hin. In der That hatte am 4ten Februar eine Sitzung des Königlichen Rathes stattgefunden, in der alle

auf ben erften reichs gurud.

Mitglieder sich gegen die Erneuerung des Vertrages mit Preußen ausgesprochen hatten mit einziger Ausnahme bes Marschalls Belle-Isle, der ein persönlicher Bewunderer des Königs war. Ja, eine starke Minderheit ging sogar so weit, die schleunige Abberufung des Herzogs von Nivernois zu fordern. Wenn es auch nicht zu einem diplomatisch so ungeschickten Beschluß kam, so war doch von da an die Französische Regierung zum Bruch mit Friedrich entschlossen, und die weiteren Briefe, die Rouille an Nivernois mit scheinbaren Instruktionen für seine Verhandlungen mit dem König von Preußen schickte, haben nur den Zweck gehabt, diesen hinzuhalten, wie Bernis es Starhemberg Auch die wiederholten eindringlichen Versuche Knyphausens, sagte. die Harmlosigkeit der Westminsterkonvention klar zu legen, blieben ohne Erfolg, ebenso wie die Briefe von Nivernois, der sich für eine Verlängerung des Bündnisses aussprach. Am 4ten Februar war nicht beschlossen worden, auf den Oesterreichischen Blan zurückzukommen, vermuthlich weil die Mehrzahl der Mitglieder des Rathes noch immer nicht in die geheimen Verhandlungen eingeweiht war. aber wurde Starhemberg die Bereitwilligkeit König Ludwigs mit= getheilt, diesen Plan, der die Offensive gegen Preußen vorschlug, zur Grundlage der weiteren Verhandlungen zu machen. Zugleich erklärte der König die völlige Gleichheit und Gegenseitigkeit der Bedingungen als Voraussetzung jedes Vertrages. Das hieß, wie Bernis Starhemberg schon vorher auseinandergesetzt hatte, wenn Frankreich Preußen unbedingt aufgebe, so müßte Desterreich dasselbe mit England thun. Danach werde man sich über die anderen Fragen leicht einigen. 19ten Februar schickte Rouille auch bereits ein Königliches Abberufungsschreiben an den Herzog von Nivernois mit dem Zusatz, der König gestatte ihm, davon Gebrauch zu machen, früher ober später, je nach dem Stande seiner Gesundheit, "à laquelle Sa Majesté s'intéresse véritablement".

Kaunit hatte den ersten großen Erfolg gewonnen, Frankreich gab Preußen auf.

Es kann kein Zweifel sein, der Abschluß der Westminsterkonvention und vor Allem die Art, wie der König sie abgeschlossen hatte,

haben Frankreich zu diesem Entschluß veranlaßt. Die Französische Regierung konnte nicht leugnen, daß sie sich selbst wenig geneigt zu einem Angriff auf Hannover gezeigt hatte. Nach ihrer Behauptung war er aber boch ein Mittel gewesen, etwaige Mißerfolge zur See auszugleichen. Jett war ihr nicht allein der Weg nach Hannover versperrt, sondern König Georg konnte, der Sorge um seine enthoben, alle ihm Verfügung Stammlande zur stehenden Truppen nach England hinüberziehen, um einer etwaigen Landung Gefühl, benachtheiligt Mehr aber als dieses begegnen. zu sein, machte sich die verletzte Eitelkeit der Franzosen geltend. Das Heimliche in dem Vorgehen des Königs, der es gewagt hatte, ohne seinem Berbündeten ein Wort zu sagen, mit dessen Erbfeind einen Bertrag abzuschließen, hatte den Französischen Stolz schwer getroffen. Als besonders verletend hob Rouillé es Anphausen gegenüber hervor, daß ein Mann wie der Herzog von Nivernois durch seine Entsendung gerade in dem Augenblick, als Friedrich mit England abschloß, lächerlich gemacht worden sei. Die Worte sind bezeichnend für die Französische Auffassung. Knyphausen schreibt dem König am 30 sten Januar 1756, der Französische Minister habe ihm gesagt: "Que Votre Majesté, à qui cette démarche (die Absendung Nivernois) avait été annoncée il y a plusieurs mois aurait au moins pu épargner cette mortification à la gloire du Roi et empêcher qu'un citoyen illustre qui s'était particulièrement signalé par son attachement pour Elle ne servît en cette occasion de trophée aux ennemis de la France." Seit. Monaten war die Entsendung von Nivernois angekündigt, darin hatte Rouille Recht, aber sie war stets hinaus= geschoben worden, ohne daß der König eine Aufklärung erhielt. Daß der König von Preußen, der die Ehre hatte, Frankreichs Berbündeter zu sein, auch eine von Frankreich unabhängige Politik treiben könnte, daran scheint man gar nicht gedacht zu haben. Statt offen von Macht zu Macht mit ihm zu ver= handeln, näherte man sich ihm auf Seitenwegen. Aber darüber, daß Oefterreich sich mit dem Gedanken eines neuen Krieges gegen ihn

trug, der nicht nur die Wiedereroberung von Schlesien und Glatz, sondern die völlige Bernichtung Preußens zum Ziele haben sollte, gab man ihm keinen Wink.

Mochte Frankreich sich durch den Abschluß der Westminstertonvention verletzt fühlen, so war dadurch doch keineswegs eine Lage geschaffen worden, die es seiner Selbsterhaltung wegen zwang, auf Oesterreichs Wünsche einzugehen. Nüchterne und unbefangene Staatsmänner hätten erkennen muffen, daß die Schreckgespenfter, die Starhemberg ihnen vormalte von einem Preußen, das selbst auf Kosten Frankreichs seine Vergrößerungspläne durchsetzen wollte, eben nur Gespenster waren, und daß eine Erneuerung des Vertrages mit Preußen sehr gut möglich blieb. Der Herzog von Nivernois war fest überzeugt, daß Friedrich eine solche wünschte, allerdings nur eine Defensivallianz, und daß er gar nicht daran dachte, die Ruhe Europas zu stören. Aber dazu hätte man die Empfindlichkeit unterbrücken müssen, und das war unmöglich; der König von Preußen sollte die verdiente Strafe erleiden.\*) Wahrscheinlich hätte Raunitz sein Ziel nicht erreicht, wenn König Friedrich offener gehandelt hätte. Dem Könige war die Eigenliebe der Franzosen wohl bekannt; in seinem politischen Testament von 1752 hat er seinem Nachfolger als Richtschnur für den Verkehr mit deren Staatsmännern empfohlen: "Les Français demandent de grands ménagements de ceux qui ont à négocier avec eux. Si l'on veut gouverner le ministère français, il faut lui persuader, qu'on se laisse conduire par lui, de quoi on vient au bout facilement, vu l'amour propre de cette nation et la supériorité des lumières qu'elle croit avoir sur le système de l'Europe," so habe et

<sup>\*)</sup> Klar hat das Bernis ausgesprochen; als Starhemberg darauf drang, König Ludwig sollte seine Zustimmung zu einer über den Berlust von Schlesien und Glatz weit hinausgehenden Zerkleinerung Preußens geben, erklärte Bernis, der König werde nie dazu zu bewegen sein, und als einen der Gründe sührt er an: "que le roi de Prusse serait suffisamment puni du tort qu' il avait vis-å-vis de cette cour (et qui N. B. ne consistait que dans le mystère qu' il avait sait de sa négociation avec l'Angleterre) si on le laissait seul aux prises avec nous et la Russie et consentait à ce que nous lui reprenions la Silésie. Starhemberg an Kaunit 27. 2. 56.

mit ihnen verfahren "... et je leur ai fait l'honneur de tous mes projets comme c'étaient leurs idées que je croyais suivre."\*) Daß er sich diesmal selbst nicht nach diesem Grundsatze richtete, ist ihm verderblich geworden.

In der Französischen Forderung, Desterreich solle England Forigang der preisgeben, sprach sich ber Berbacht aus, ohne entsprechende Gegenleistung ausgenutt zu werden. Im Uebrigen war Ludwig jett mit der Wiedereroberung von Schlesien und Glat einverfanden und bereit, durch Geld das Unternehmen zu unterflützen. Für sich selbst verlangte er anscheinend nichts. Auf die Wahl Contis zum König von Polen wurde kein Gewicht gelegt und ber Austausch ber Besitzungen des Infanten als eine Angelegenheit für sich hingestellt und nicht in Zusammenhang mit dem großen Plan gebracht. Aber statt der binnenländischen Theile der Niederlande, die Desterreich angeboten hatte, wurden andere von größerem Umfange, die am Meere lagen, gefordert. In einem Punkte nur stieß Starhemberg auf bestimmten Widerstand. König Ludwig verweigerte seine Zustimmung zu einer weitergehenden, der Bergleichkommenden Beraubung Preußens. Den Grund dieser Weigerung erkannte Starhemberg sehr wohl: Preußen sollte fark genug bleiben, gegebenenfalls ein Gegengewicht gegen Desterreich zu bilden. Bon Preußen glaubte Frankreich niemals etwas befürchten zu müssen, wohl aber konnte nach der völligen Bernichtung dieses Staates Oesterreichs Uebergewicht bedrohlich werben. Offenbar hatte er Recht mit seiner Annahme, denn ein Theil der Französischen Staatsmänner war sich der Verantwortlichkeit wohl bewußt, die sie mit der Zustimmung zur Bernichtung Preußens übernehmen würden. Wie sehr ein solches Bebenken begründet war, zeigt eine frühere Aeußerung von Kaunitz, wonach die "Ecrasirung" Preußens gewissermaßen die Vorbedingung für den Wiedergewinn Lothringens war. Auch Kaunit war seinerseits nicht von Frankreichs Aufrichtigkeit überzeugt. Er hielt noch immer eine Erneuerung des Bündnisses

Berhandlungen. Forberungen Defterreichs.

<sup>\*)</sup> Aehnlich schreibt er am 23. 1. 52. ". . . . . il faut que ces gens croient qu'ils nous gouvernent. Ces gens ist die Französische Regierung.

mit Preußen für möglich. Die Trennung der Frage des Austausches der Niederlande von der des Unternehmens gegen Preußen ließ ihn außerdem argwöhnen, Frankreich wolle wohl diesen Vortheil mitznehmen, übrigens aber freie Hand behalten, um unter Umständen ohne Rücksicht auf Desterreich mit England Frieden zu schließen.

Am bedenklichsten war die Weigerung, der weitergehenden Zerstückelung Preußens zuzustimmen. Nach der Ansicht von Kaunitz waren Defterreich und Rußland allein nicht im Stande, den Kampf mit Preußen schnell zu Ende zu führen. Friedrich war stark genug, nach beiden Seiten hin Front zu machen und den Krieg zum mindesten auf Jahre in die Länge zu ziehen. Inzwischen konnte ein Friede zwischen Frankreich und England geschlossen werden, der Desterreich die Durchführung des Kampfes gegen Preußen erschwerte, wenn nicht unmöglich machte. Friedrich mußte schnell niedergeworfen werden; das war aber nur durch Aufstellung einer dritten Armee möglich. Es galt, Frankreich begreiflich zu machen, daß die kleinen Staaten, aus deren Truppen sie gebildet werden sollte, nur durch das Versprechen der Theilnahme an der Beraubung Preußens zu gewinnen waren. Ohne Frankreichs Zustimmung hierzu wollte Kaunit unter keinen Umständen zum Angriff auf Preußen schreiten; sie mußte also unbedingt erlangt werden. Zugleich sollte den Französischen Staatsmännern die Hoffnung genommen werden, die von Desterreich angebotenen Vortheile unabhängig von der Durchführung des Angriffsplanes gegen Preußen erreichen zu können. Raunit rechnete nicht mit Sicherheit auf schnelle Erfüllung seiner Wünsche. War aber die Riederwerfung Preußens der Hauptzweck der Ans näherung an Frankreich gewesen, so hatte er doch zugleich davon eine größere Sicherstellung Oesterreichs für die Zeit des gegenwärtigen Krieges erhofft. Um wenigstens dies zu erreichen, forderte er nun von Frankreich den schleunigen Abschluß eines für die Deffentlichkeit bestimmten Neutralitäts= und Defensivvertrages, der aber nur der Vorläufer, eines zweiten Geheimvertrages sein sollte. Nach seiner Berechnung mußte ein solcher Vertrag den König von Preußen zur weiteren Annäherung an England drängen, und

damit in Frankreich das Verlangen nach einem festen Einvernehmen mit Desterreich wachsen. In diesem Bertrage sollte Frankreich sich ausdrücklich verpflichten, Oesterreich auch zu Hülfe zu kommen, wenn es von Preußen vor dem Abschlusse der geheimen Verhandlungen angegriffen würde, denn der Staatskanzler bielt möglich, daß Friedrich Oesterreich im Angriff zuvor= wenn er über den wahren Gegenstand fommen fönnte, Desterreichisch - Französischen Unterhandlungen zuverlässige Nachrichten erhielt. Alle diese Wünsche, für deren Erfüllung auch die Preisgabe Englands zugeftanden wurde, enthielten keine wesentlichen Aenderungen und Erweiterungen der ursprünglichen Forderungen. Eine neue und sehr bedeutsame Forderung aufzustellen, wurde Starhemberg aber jett, Ende März, angewiesen: Frankreich beschäftigt die Seemächte derart, daß sie nicht im Stande sind, Preußen zu Hülfe zu kommen und die Oesterreichischen Operationen zu stören. Dazu schickt es eine Armee von 60 bis 70 000 Mann nach Westfalen, die Hannover und die protestantischen Reichsfürsten im Schach hält. Begründet wurde diese neue Forderung damit, daß die Seemächte, für die schon an und für sich die Erhaltung Preußens von Bedeutung war, gewiß alle Kräfte anspannen würden, um die Festsetzung eines Vourbonischen Prinzen an der Flandrischen Küste zu verhindern, die Ludwig jett forderte.

Dies war der erste Schritt, Frankreich zur wirklichen Theilsnahme am Kriege gegen Preußen zu bringen. Daß diese Möglickeit Raunitz jetzt schon vorgeschwebt hat, zeigen die Worte Maria Theresias an Starhemberg vom 28sten März: "wie sich denn gar leicht fügen dörfte, daß dieser (d. i. der König von Preußen) wann er seinen Tractat mit Frankreich nicht erneuern könnte, und sich in Verlegenzbeit befände, der letzternannten Krone genugsame Veranlassung geben würde, gegen ihn offensive zu versahren und solchergestalt das kürzeste Mittel zur Aussührung des geheimen Vorschlags zu ergreisen". Trotzdem Starhemberg zuerst Widerstand fand, war er doch gleich der Ansicht, daß der Desensivvertrag zu Stande kommen und danach Frankreich auch auf den großen Plan eingehen würde.

Apschluß des Bertrages von Berfailles. 1 ter Mai 1758.

Schon am 2 ten Mai konnte er benn auch ben am Tage vorher erfolgten Abschluß eines Neutralitäts- und Defensivvertrages melden. Frankreich versprach, die Niederlande und alle anderen Desterreichischen Besitzungen während des gegenwärtigen Krieges nicht zu betreten, Oesterreich verpflichtete sich zur völligen Neutralität. Gleichzeitig leisteten beibe Staaten sich Gewähr für alle ihre Besitzungen in Europa gegen jeden Angriff, ausgenommen zur Zeit des gegenwärtigen Krieges. Erfolgte ein Angriff, so sollten sie sich gegenseitig mit 24 000 Mann zu Hülfe kommen ober auf Verlangen eine dieser Truppenzahl entsprechende bestimmte Summe auszahlen. In den zugefügten Geheimartikeln aber verpflichteten sich beibe Mächte, auch während des gegenwärtigen Krieges sich wechselseitig im Falle eines feindlichen Angriffs zu unterstützen.

Nur Desterreich hatte Vortheil von diesem Vertrage. Kaunit hatte erreicht, was er zunächst angestrebt hatte, denn Desterreich war für die Dauer des Englisch-Französischen Krieges ungefährdet. Nach einem weiteren Geheimartikel hatte Frankreich auch eingewilligt, seinen Vertrag mit Preußen nicht zu erneuern. Für sich selbst hatte es nichts erreicht; das Einzige war, daß es Vergeltung an Preußen ausgeübt Es hatte Friedrich gezeigt, daß er entbehrlich war. So erklärt sich auch das starke Gefühl der Genugthuung, das König Ludwig zeigte, als Bernis ihm den Abschluß des Vertrages meldete. sagte ihm dabei, der Abbe habe das Werk vollendet, dessen Zustandekommen er am meisten gewünscht habe. Die Pompadour war entzückt über den Abschluß dessen, was sie als ihr Werk betrachtete, sie ließ Starhemberg sagen, sie würde ihr Bestes thun, daß die Sache nun nach so schönem Anfang nicht auf halbem Wege stecken bliebe. zeigt sich, wie immer mehr die persönlichen Stimmungen, die sich in der Pompadour verkörperten, das Uebergewicht über die wirklich staatsmännischen Erwägungen gewannen.

Bereitwilligfeit Frankreichs zum Abschluß eines

In der That war schon in den Geheimartikeln der Abschluß eines zweiten Vertrages ins Auge gefaßt worden, und Starhemweiten geheimen berg erhielt gleichzeitig eine Note zugestellt, in der Frankreich seine Bereitwilligkeit zeigte, unter gewissen Bedingungen auf den ersten

Desterreichischen Plan einzugehen, und um nähere Aufklärungen über einige der Desterreichischen Forderungen bat. Bon einer Zustimmung zur völligen Vernichtung Preußens war auch jetzt noch nicht die Rede, viel weniger von einer Theilnahme Frankreichs am Kampfe. gab sich im Gegentheil im Rathe bes Königs einer völligen Täuschung über die Tragweite des Versailler Vertrages hin. Er schien den Meisten zunächst den Ausbruch eines großen Krieges zu verhindern, da wohl oder übel Friedrich nun stillsigen müsse. Auch die Fortführung der Berhandlungen mit Oesterreich schien ungefährlich zu sein, selbst wenn der Wiedereroberung von Schlesien und Glatz zugestimmt wurde. Um die Niederlande zu bekommen, brauchte Frankreich nicht selbst zu Felde zu ziehen. Nur der Kriegsminister Graf d'Argenson hatte eine richtigere Auffassung; er hatte im Kronrathe geäußert: "qu'au lieu de se procurer la paix, comme on l'avait toujours désiré, notre projet allait au contraire selon toute apparence engager une guerre qui serait probablement générale et de roligion." Und so friedlich auch der Versailler Vertrag dem Wortlaut nach war, ein geschickter Diplomat konnte viel baraus Bei dem gespannten Verhältniß zwischen Preußen und machen. Oesterreich war es leicht, einen Anlaß zum Kriege zu finden. Auf eine Frage von Bernis, mit welchem Grunde Desterreich seine Schilderhebung gegen Preußen rechtfertigen würde, hatte Starhemberg geantwortet, es hätte hundert für einen, und wenn Friedrich von dem Versailler Vertrag erführe, würde er vielleicht noch mehr liefern. Es wäre Kaunit nicht schwer geworden, einen dieser hundert Gründe durch geschickte Behandlung so aufzubauschen, daß der König selbst zum Schwerte griff. Dann konnte auf Grund dieses Bertrages Frankreich in den Krieg mit Preußen verwickelt werden. Das erkannten die Französischen Staatsmänner selbst binnen Kurzem; so harmlos der Vertrag schien, man hat nicht mit Unrecht gesagt, "er roch nach Pulver".\*)

<sup>\*)</sup> Der Herzog von Broglie sagt in seinem Werf L'alliance autrichienne, S. 371: "C'était un souffle de guerre qui s'élevait et qui, en passant sur le timide conseil de Louis XV. dut y causer quelque malaise: suivant une expression vulgaire, cela sentait la poudre."

Frankreich forbert die ganzen das Frühjahr 1757.

Einstweilen war Kaunit aber noch weit von dem entfernt, was Niederlande für er nun einmal für die unbedingte Voraussetzung zum Losschlagen Raunit verschiebt hielt. Als einen großen Fortschritt betrachtete er die Meldung vom den Angriff auf 13ten Mai, daß Frankreich jetzt die ganzen Niederlande und zwar unmittelbar für sich forderte. Er war darauf gefaßt und schon im Stillen zu deren Preisgabe entschlossen gewesen. Allein es war gegen Desterreichs Interesse, sie geschlossen in Frankreichs Händen zu sehen. Er wollte ihm deshalb nur Theile, die schon früher in seinem Besitz gewesen waren, wiedergeben, während der größere Rest, hauptsächlich die Küste, an Don Philipp fallen sollte. Auch so war Frankreich selbst an dem glücklichen Ausgange des Unternehmens gegen Preußen stark betheiligt, und er konnte um so sicherer auf die Erfüllung seiner Forderungen rechnen. vor verweigerte aber König Ludwig die verlangte Zustimmung. Hatte auch Bernis persönlich mehr Entgegenkommen gezeigt und die Berechtigung dieser Forderung vom Desterreichischen Standpunkte aus anerkannt, und war auch bereits Aufklärung erbeten worden, wie weit diese Zerstückelung gehen sollte, so war doch eine schnelle Einigung noch immer nicht zu hoffen. Noch Monate konnten darüber vergehen, dann war es aber zu spät geworden, noch in diesem Jahre die Operationen gegen Preußen zu beginnen.

> In dieser Zeit scheint man sich auch in Wien die militärische Gesammtlage klar gemacht zu haben. Seitdem die Englisch= Französischen Kolonialstreitigkeiten einen Krieg in Europa sorgen ließen, hatte Oesterreich mit militärischen Vorbereitungen begonnen, deren Zweck zunächst eine Verstärfung der Armee an Am 16ten Mai legte der Mannschaften und Pferden war. Geh. Kabinetssekretär der Kaiserin-Königin, Baron Koch, dieser eine Denkschrift über die augenblickliche militärische Lage Oesterreichs mit Rücksicht auf den geplanten Krieg gegen Preußen vor. Seinen Ausführungen gemäß ließen nach ben politischen sich militärischen Verhältnissen in Böhmen und Mähren höchstens 67 000 Mann aufstellen, die allenfalls durch 10 000 "Irregulirte" verstärkt werden konnten. Zudem lagen die Truppen, aus

denen diese Armee sich zusammensetzen mußte, besonders die Kavallerie = Regimenter, weit auseinander, und für ihre Zusammenziehung war so gut wie nichts geschehen. Wit dieser Armee allein war die Offensive gegen Preußen nicht zu ergreifen, und die Aussische Hulfische Hülfe reichte zu einer schnellen, glücklichen Beendigung des Krieges nicht aus, besonders da auch Friedrich Bundesgenossen gefunden hätte. Koch folgerte daraus, daß also noch eine Armee von 40000 bis 50000 Mann aufgestellt werden Hierzu konnte Oesterreich außer etwas Kavallerie so gut wie nichts. geben, war vielmehr auf Deutsche Soldtruppen ange-Da nun die diplomatischen Berhandlungen mit Frankreich, von denen die Aufstellung der Hülfsarmee abhängig war, noch nicht beendet waren, die militärischen Vorbereitungen für einen Angriffstrieg zum großen Theil noch nicht begonnen hatten und die Geldfrage überhaupt noch nicht geregelt war, so war es nach Kochs "beschwer- und bedenklich annoch heuer anzufangen". Ermessen Also auch er empfahl den Aufschub, schlug jedoch eine Reihe von Maßregeln vor, um eine größere Schlagfertigkeit der Armee herbei-Raunit hat diese Denkschrift erft gelesen, nachdem er zuführen. seinen Entschluß, den Krieg auf das kommende Frühjahr zu verschieben, gefaßt hatte, aber es ist anzunehmen, daß er ihren Inhalt kannte, ehe sie Roch für die Kaiserin niederschrieb, und daß so die militärischen Erwägungen seine politischen unterstützt haben. Maria Theresia stimmte ihren Rathgebern bei und verfügte den Aufschub des Planes auf das nächste Jahr.

Das hatte aber ein Bedenken. So wenig es bisher gelungen war, Frankreich zum Eingehen auf die Bunsche Desterreichs zu gewinnen, sehr war das mit Rußland geschehen. Die Zarin hatte ersten Eröffnungen freudig aufgenommen und schon die umfassendsten Vorbereitungen zum Losschlagen getroffen; jetzt galt es, ihrem Eifer Zügel anzulegen und sie zum theilweisen Zurücknehmen zu weit vorgeschrittener kriegerischer Maßregeln zu bewegen.

Ursprünglich hatte Kaunit mit Rußland erst anknüpfen wollen, Berhandlungen wenn mit Frankreich etwas "Zuverlässiges" zu Stande gebracht

worden wäre. Nach dem tiefen Eindruck der Westminsterkonvention in Paris und seinen Folgen hielt er die Lage für günstig genug, um schon jetzt, Mitte März, mit seinem Borhaben in Petersburg hervorzutreten. Er beabsichtigte nicht, Rußland als dritte gleichberechtigte Macht in das Bündniß zwischen Oesterreich und Frankreich hineinzuziehen; ihm war lediglich die Rolle einer Desterreichischen Hülfsmacht zugedacht, und nur durch Wien sollte die Verbindung zwischen Paris und Petersburg gehen. Erleichtert wurde dies dadurch, daß zwischen Rußland und Frankreich seit Langem keine diplomatischen Beziehungen mehr bestanden. Der Französische Gesandte in Peters= burg, La Chetardie, hatte bei dem Staatsstreich, der Elisabeth 1741 zur Regierung brachte, eine gewisse Rolle gespielt und war auch in den nächsten Jahren nicht ohne Ginfluß geblieben. Bestushem, dem Vertreter des unbedingten Anschlusses an England, gelang es aber, seinen Einfluß zu untergraben und im Jahre 1744 seine Bertreibung aus Rußland durchzusetzen. Das Zeichen des engen Anschlusses an die Gegenpartei war der Oesterreichisch=Russische Vertrag von 1746 gewesen, dem auch England im Oktober 1750 beitrat, allerdings unter Ablehnung der geheimen Artikel. Kaunit dachte nicht daran, Rußland eigentliche Vortheile zu bieten; ohne es in die ganze Bedeutung seines Planes einzuweihen, wollte er ihm vorstellen, daß König Friedrich "mehrmalen den Friedenstractaten offenbar zuwidergehandelt habe" und daß der gegenwärtige Krieg die beste Gelegenheit sei, "den genannten König zu demüthigen". Unter Berufung auf den vierten geheimen Artikel des Vertrages von 1746 sollte dann Rußland zur Theilnahme an dem Angriff auf Preußen aufgefordert werden. Nach seiner Kenntniß der Russischen Verhältnisse rechnete der Staatskanzler darauf, alle maßgebenden Persönlichkeiten burch reiche Versprechungen zu gewinnen. Der Zustimmung der Zarin fühlte er sich sicher. In ihrem Haß gegen Friedrich konnte sie es kaum erwarten, über ihn herzufallen. Anfang Januar 1756 hatte sie den Englischen und den Desterreichischen Gesandten nach ben Absichten ihrer Regierungen bei der immer bedenklicher werdenden Weltlage fragen lassen. Dabei hatte sie ihren festen Willen erklärt,

jeden ihrer Berbündeten sowohl bei der Abwehr eines Preußischen Angriffs als auch bei einem eigenen Angriff auf Preußen kräftig zu unterstützen. Eine gewisse Schwierigkeit aber lag darin, Rußland aus seiner Abhängigkeit von England zu lösen. Jahrelang hatte Desterreich Hand in Hand mit ihm gegen Preußen gehetzt. Bor Aurzem noch war mit Desterreichs Unterstützung ein Englisch-Aussischer Bertrag zu Stande gekommen, der sich gegen Preußen richtete, und nun war es nicht England, mit dem im Bunde Desterreich über Friedrich herzusallen gedachte, sondern Frankreich, des Inselreichs Feind, das noch dazu mit Rußland entzweit war. Außerdem war das wirthschaftlich noch wenig entwickelte Rußland start auf Englisches Kapital angewiesen.

Auch hier sollte die Westminsterkonvention Kaunitz zu Hilfe kommen. Die Englische Regierung hatte den Fehler begangen, ihren Gesandten nicht rechtzeitig von der Schwenkung in ihrer Politik zu unterrichten, so daß er deren Aufnahme in Betersburg nicht vorarbeiten konnte. Sie nahm ohne Weiteres an, daß die Zarin sich mit der vollendeten Thatsache absinden werde. Elisabeth hatte den Subsidienvertrag bei Beginn des Jahres 1756 noch nicht vollzogen. Bestushew gelang es endlich, sie zur Unterschrift zu bewegen, aber er mußte auf ihren Besehl am 12ten Februar zugleich mit dem vollzogenen Vertrag Williams eine "sehr geheime Erklärung" überreichen, wonach die Russische Diversion nur erfolgen sollte, wenn der König von Preußen den König von England oder einen seiner Verbündeten angriffe, eine Auslegung, zu der der Wortlaut der Urkunde nicht berechtigte.

Nur drei Tage später theilte Williams Bestushew den Abschluß der Westminsterkonvention mit. Auch hier wie in Paris bäumte sich die verletzte Eitelkeit auf. Elisabeth war empört über das Vershalten Englands, das eben noch einen Vertrag mit ihr abgeschlossen hatte, der doch nur gegen Preußen gerichtet sein konnte, und nun hinter ihrem Kücken mit demselben verhaßten Preußen eine Versbindung eingegangen war. Am 19ten Februar wurde der Russische Gesandte in London, Fürst Galityn, in einem, in den schärssten Auss

drücken abgefaßten, Schreiben angewiesen, Lord Holdernesse den Un= willen der Kaiserin über diesen Schritt auszusprechen. Der Abschluß des Vertrages ohne vorherige Mittheilung an Rußland wird darin sogar als eine Verletzung der äußeren "Anständigkeit" bezeichnet. Die verlette Eitelkeit und der Haß gegen Friedrich besiegten selbst die Trägheit Elisabeths. Mit ungewohntem Eifer griff sie in die Verhandlungen der Staatskonferenz ein und trat persönlich den Ausführungen Bestushems entgegen, der einen Bruch mit England vermieden sehen wollte. Nur mit Mühe war sie abzuhalten, das Bertragsverhältniß mit England sofort aufzulösen, aber nicht zu bewegen, die erste fällige Subsidienzahlung von 10 000 Pfund anzunehmen, ehe sich England über die "sehr geheime Erklärung" geäußert hätte. Am 25sten März beschloß die Staatskonferenz, Oesterreich Folgendes anzutragen: Rußland ift bereit, mit 80 000 Mann Preußen anzugreifen und die Waffen nicht vor der Wiedereroberung von Schlesien und Glatz niederzulegen, wenn Maria Theresia gleichzeitig dasselbe thun will. Rußland wird "das Königliche Preußen" erobern und es Polen im Austausch gegen Kurland und Semgallen und eine Berichtigung an der Russisch=Polnischen Grenze abtreten. Schweden und Sachsen werden zur Theilnahme aufgefordert und ihnen dafür Pommern und Magdeburg versprochen. Der Boden war also für die Aufnahme des großen Planes des Grafen Kaunit in jeder Hinsicht vorbereitet.

Raunit fordert Mitte März 1756 Rußland zur Theilnahme am Angriff gegen Preußen auf.

Kaunit hatte den Gesandten in Petersburg, Grasen Esterhazy, rechtzeitig über die Erkaltung der Beziehungen zwischen Oesterreich und England unterrichtet und ihn angewiesen, den Abschluß der Westminsterkonvention gegen England und Preußen auszunützen. Er hatte auch hier das Trugbild einer auf die Störung der Ruhe Europas abzielenden engen Berbindung Englands und Preußens vorsühren lassen, die eine gemeinschaftliche Gesahr für die Kaiser-mächte wäre. Bei dem damals noch unsertigen Stande der Ber-handlungen in Paris sollte Esterhazy aber verhindern, daß sich Elisabeth durch ihre Entrüstung zu weit fortreißen ließe.

Jett, am 13 ten März, erhielt er den Auftrag, die Kaiserin zu fragen, ob sie bereit sei, womöglich noch in diesem Frühjahr mit 60 000 bis 70 000 Mann gegen Preußen zu Felde zu ziehen, wenn Desterreich dieses gleichzeitig mit wenigstens 80 000 Mann angriffe. Die beiderseitigen Operationen sollten in Einklang gebracht werden, die Russen sich nicht damit begnügen, in Preußen Kontributionen einzutreiben, zu sengen und zu brennen, sondern durch Polen nach der Ober marschiren; Esterhäzy durfte auch bis zu 2 Millionen Gulden Subsidien versprechen. Zugleich theilte Kaunit die Anknüpfung der Unterhandlungen in Frankreich mit. Um die Eigenliebe Elisabeths zu schonen, behauptete er, sie erst nach dem Bekanntwerden des Englisch=Preußischen Vertrages begonnen zu haben. Nach seinen Worten war er nicht in der Lage gewesen, die Kaiserin vorher davon zu unterrichten, da er die augenblickliche Stimmung in Paris hätte ausnützen mussen. Esterhazy wußte, daß die Russische Regierung selbst ihm einen ähnlichen Antrag zu stellen im Begriff war, er wollte deshalb mit dem Anerbieten von Subsidien zurück-Im Uebrigen trug er am 5ten April der Zarin seinen halten. Auftrag vor und erhielt ihre völlige Zustimmung. Kaunit hatte erklären lassen, ohne die Zustimmung Frankreichs den Angriff auf Preußen nicht unternehmen zu wollen, Elisabeth sagte dem Gesandten sogar, auch ohne diese ließen sich vielleicht "unitis viribus" Mittel und Wege finden zur Wiedereroberung von Schlesien und Glat. Die Rüstungen wurden auf Befehl der Kaiserin sofort mit dem größten Eifer begonnen. Esterhazy hielt es aber doch für seine Bflicht, darauf aufmerksam zu machen, daß bei den militärischen Berhältnissen allzu große Leistungen von Rußland nicht zu erwarten seien; vor Allem habe es keinen zum Oberbefehlshaber tauglichen General. Die augenblickliche Zahl der zur Berfügung gestellten Truppen überstieg allerdings die Oesterreichische Forderung bedeutend. Nach am 21 sten April Esterhazy übergebenen Grundlagen für einen Russisch-Desterreichischen Vertrag zum Angriff auf Preußen, die dem Beschluß der Staatskonferenz vom 25sten März entsprachen, sollten sich in drei Gruppen, in Kurland in der Gegend von Riga, süd= westlich von Pstow und bei Smolensk etwa 112 000 Mann versammeln, darunter 92 000 Mann regulärer Truppen. sicherung nach waren sie reichlich mit Feld= und schwerer Artillerie ausgestattet und völlig schlagfertig. Die Flotte sollte so ausgerüftet werden, daß sie im Frühjahr bereit war, die Preußische Küste zu beunruhigen, die Festungen zu beschießen und zu blockiren.

Böllige Abwendung Ruflands

Nach außen hin wurden diese Küstungen als durch den von England. Subsidienvertrag mit England bedingt hingestellt. In Wirklichkeit hatte sich die Abwendung von England vollständig vollzogen. Bestushew blieb zwar den Englischen Interessen ergeben und arbeitete in ihrem Sinne, aber sein Einfluß war dahin. Dabei er Williams nicht über seine wirkliche Stellung auf, flärte erhielt ihn vielmehr in der Hoffnung, doch noch einen Umschwung herbeiführen zu können. Esterhazy war dem Engländer gegenüber vorsichtig, er hütete sich, ihm große Empfindlichkeit zu zeigen, so daß Williams sich wirklich täuschen ließ und nach London berichtete, Desterreich habe in Petersburg der Westminsterkonvention wegen nicht gegen England gewirkt.

> Holdernesse war deshalb erstaunt über die heftige Beschwerde, die Galityn ihm vortrug, und über die sehr "geheime Erklärung". Er bachte nicht baran, sich mit bieser einverstanden zu erklären, und schickte sie einfach zurück. Dabei bemerkte er sehr richtig, wenn König Friedrich davon erführe, würde er gerechten Anstoß Die Russen weigerten sich aber, sie zurückzuziehen, nehmen. und ließen sie durch Galityn von Neuem überreichen. Gleichzeitig, Anfang Mai, wurde Williams auf seine Anfrage erklärt, für Rußland sei ein Angriff Frankreichs auf Hannover kein Eine Täuschung über die Stimmung Rußlands casus foederis. konnte nach alle dem in England nicht mehr herrschen. Andererseits war auch Kaunit durch Esterhazy völlig über sie unterrichtet. Rüstungen wurden unter dem eigenen Antrieb der Kaiserin auf das Eifrigste fortgeführt. Zugleich wurde der Abschluß der Berhandlungen mit Frankreich, der nach einer Elisabeth mitgetheilten Aeußerung

Von Kaunitz für dicht bevorstehend galt, und die Oesterreichische Antwort auf die eigenen Vorschläge mit Ungeduld erwartet.

Ein solches Eingehen auf seine Wünsche hatte Kaunitz kaum erwarten können; es ging ihm sogar zu weit. "Der Russische Hof gehet allzu geschwinde und hitzig zu Werke, wodurch alles verdorben wird," meinte er. Außer den mit zu viel Geräusch betriebenen Rüstungen widerstrebte ihm besonders das Drängen nach der Ausföhnung mit Frankreich. Elisabeth hatte schon vorher daran gedacht, Desterreich aufzufordern, sich Frankreich zu nähern; weil das auf Rosten Preußens geschehen sollte, hielt sie es für im Interesse Rußlands liegend. Auch zur Wiederherstellung der eigenen Beziehungen war sie sofort bereit, hatte sie dies doch schon früher ohne Bestusbews Wissen auf heimlichem Wege, allerdings ohne Erfolg, versucht. 1755 war dann von König Ludwig durch einen ohne bestimmte Beglaubigung nach Petersburg geschickten Vertrauensmann, einen Schotten, den Ritter Douglas, eine Annäherung ausgegangen. Dieser war von einer Gruppe von Staatsmännern und Würdenträgern, die der Kaiserin persönlich nahe standen, wohlwollend aufgenommen worden. Jett, Ende April 1756, erschien er wieder, diesmal mit bestimmten Aufträgen. Seine Sendung wurde vor Besthushew geheim gehalten, die Kaiserin empfing ihn aber persönlich und sprach sich für die Wiederherstellung des alten Verhältnisses zu Frankreich aus. Die Gefandten an den auswärtigen Höfen bekamen Befehl, sich den Französischen zu nähern und mit ihnen in gutem Einvernehmen Anfang Mai begannen Vorbereitungen zur Entsendung eines Aussischen Unterhändlers nach Paris. Es war anzunehmen daß dieser in die Verhandlungen mit Oesterreich eingeweiht wurde und in Paris anspornend wirken sollte. Das konnte für Kannit störend werden, besonders wenn die Franzosen zu früh die Russischen Absichten über den Erwerb Polnischen Gebietes im Austausch gegen Ostpreußen erfuhren, mas der in Polen verfolgten Französischen Politik widersprach. Je länger die Verhandlungen sich hinzogen, um so größer wurde die Möglichkeit einer Berständigung zwischen beiben Staaten.

Steigender Kriegseifer in Betersburg. Raunis schlägt in Beiersburg vor, jum Frühjahr 1757 zu vericieben.

Mit dieser Entwickelung der Aussischen Verhältnisse mußte Kaunitz den Angriff bis rechnen, als er am 22sten Mai unter gleichzeitiger Mittheilung von dem Abschluß des Versailler Vertrages den Vorschlag nach Peters. burg gelangen ließ, den Angriff auf Preußen bis zum nächsten Frühjahr zu verschieben. Er erklärte das für nothwendig, weil trot des Versailler Vertrages die Französische Zustimmung noch nicht erlangt war. Den Grund des Widerstrebens wollte er in der Bcsorgniß suchen, daß nach ber Durchführung der Desterreichischen und Russischen Absichten "nicht nur die Balance im Norden über den Haufen geworfen, sondern Frankreich selbst einer weit größeren Gefahr ausgesetzt wäre". Deshalb hielt er die größte Vorsicht in den Verhandlungen mit Frankreich für nöthig, worüber noch mehrere Monate vergehen konnten. Dann war es in diesem Jahr zu spät zum Angriff. Um Elisabeth nicht mißtrauisch zu machen, ließ er ihr sagen, sie könnte "wie vom Evangelio" davon überzeugt sein, daß Oesterreich "alles Mögliche in der Welt thun werde, um die große Idee auszuführen". Gleichzeitig bat er um Geheimhaltung, damit nicht England und Preußen Verdacht schöpften und sich zur Abwehr rüsteten.

Rukland stimmt bem Auffdub zu.

Die Zarin willigte, wenn auch mit Bedauern, in den Aufschub, sie ließ sofort den Marsch der schon nach Livland und Kurland in Bewegung gesetzten Truppen aufhalten und die, wie zugegeben wurde, mit zu viel Geräusch betriebenen öffentlichen Rüftungen ein-Im Stillen sollten sie aber fortgeführt werden, damit im Frühjahr Alles bereit wäre.

Alles, was Kaunit weiterhin aus Petersburg hörte, gab ihm die Gewißheit, daß eine plögliche Sinnesänderung und eine neue Hinneigung zu England ausgeschlossen war. Er hat auf eine solche Möglichkeit in Paris mehrfach hingewiesen, doch nur um einen Druck auf die Entschließungen bes bortigen Hofes auszuüben. Eine Gefahr bestand aber für ihn, nämlich der plötzliche Tod der Zarin. Die Aerzte hatten Wassersucht bei ihr festgestellt, dennoch setzte sie ihr Ihr Nachfolger, Großfürst Beter. ausschweifendes Leben fort. hatte aber eine bis zur Uebertreibung gehende Vorliebe für König

Friedrich, und seine energische Gemahlin Katharina stand, wenn sie vielleicht auch Preußen nicht freundlich gesinnt war, doch in engen Beziehungen zu England. Der Tod ber Kaiserin war ein Zufall, dem nicht vorzubeugen war, sonst war die Aufgabe in Rußland einfach; es galt nur, Uebereifer zu hemmen und zu verhüten, daß der Englische Einfluß wieder auflebte.

## 5. König Friedrich bis zum Beginne bes Krieges.

Das waren in Wirklichkeit die Folgen jenes kleinen Feder-Ronig Friedrich strichs, auf den König Friedrich so große Hoffnungen gesetzt hatte. Mindestens den Frieden hatte ihm die Westminsterkonvention sichern sollen, wenn nicht für lange Jahre, so doch für die nächste Reit. Nun war gerade sie es gewesen, die den Grafen Kaunit ein so mächtiges Stück auf der Bahn vorwärts gebracht hatte, die zum Kriege und zwar zum Vernichtungsfriege gegen Preußen führte. Daß der heimliche Abschluß seines Vertrages mit England in Paris zuerst peinlich berühren mußte, hatte der König selbst gefühlt. Darum suchte er beizeiten sein Verfahren zu rechtfertigen und vor Allem das Französische Ministerium zu überzeugen, daß er mit diesem Schritte nichts Frankreich Nachtheiliges beabsichtigt habe, sondern im Gegentheil nach wie vor bereit sei, seinen Vertrag zu erneuern. Als seine Berhandlungen mit England dem Abschluß entgegengingen, beauftragte er Anpphausen, Rouille vorzustellen, er habe zuverlässig erfahren, daß, sowie Frankreich Anstalten machte, nach Hannover zu marschiren, Desterreich mit 50 000 Mann in Schlesien und mit anderen 50 000 Mann durch Sachsen in die Marken einrücken würde, während 60 000 Ruffen, die an den Grenzen Livlands und Kurlands versammelt wären, Preußen überschwemmen sollten. Da er keinen Berbündeten hätte, auf dessen Unterstützung er sich verlassen könnte, da ihn außerdem nichts verpflichtete, an den rein Amerikanischen Streitigkeiten Frankreichs theilzunehmen, und da sein Vertrag noch dazu zu Ende ginge, so könnte er sich gezwungen sehen, auf die wiederholt von England angebotene Neutralität Deutschlands einzu-

feit der Beftminster-Ionvention.

ohne daß dadurch die Erneuerung seiner Defensivallianz mit Frankreich berührt würde. Er glaube, auch damit Frankreich einen wesentlichen Dienst zu leisten, indem er 60 000 Russen am Eingreifen in den Krieg hindere und ebenso viel Desterreicher im Schach halte. Diese bereits in einem Schreiben an Knyphausen vom 3ten Januar niedergelegten Gedanken hat der König weiterhin fest= gehalten und noch mehrmals eindringlich erweitert, als er sah, wie viel tiefer der Eindruck der Westminsterkonvention in Frankreich war, als er angenommen hatte. Er war von dieser andauernd erregten Stimmung in Versailles betroffen und hat nichts unterlassen, um das Französische Ministerium von der Harmlosigkeit der Westminsterkonvention zu überzeugen. Leise drohend deutete er an, daß das Berfahren der Französischen Regierung ihn leicht, selbst gegen seinen Willen, dahin bringen könnte, eine engere Verbindung mit England zu suchen. Wiederholt weist er Anyphausen an, der Pompadour in seinem Namen Verbindlichkeiten zu sagen und zu versuchen, durch sie auf das Französische Ministerium einzuwirken. Dazu allerdings, ihr persönlich zu schreiben, wie der Gesandte ihm rieth, wollte er sich noch nicht verstehen. Nachdrücklich trat er dem Gedanken entgegen, daß er eine Trennung von Frankreich beabsichtige. Als er seinen Vertretern im Auslande von dem Abschluß des Vertrages Kenntniß gab, ließ er sie ausbrücklich barauf hinweisen, daß dadurch sein Verhältniß zu Frankreich nicht berührt würde, und befahl ihnen, dem Gerücht, er sei mit Frankreich "broullirt", entgegenzutreten. Er gab die Hoffnung, daß eine ihm gunstigere Stimmung wieder die Oberhand gewinnen würde, nicht auf und wurde darin anfänglich durch seine Verhandlungen mit Nivernois bestärkt.

Berhandlungen mit bem Berzog

Der Herzog war Mitte Januar endlich in Berlin eingetroffen. von Rivernois. Was von seiner Instruktion zu halten war, wußte der König; "vague" und "misérable" hatte er sie genannt. Jedenfalls enthielt sie den Auftrag, das Bündniß mit Preußen zu erneuern. Der König brachte schon bei der Antrittsaudienz das Gespräch auf die Verhandlungen mit England und erinnerte daran, daß er die Französische Regierung davon benachrichtigt hätte; er sagte aber

nicht gleich, wie weit sie schon gediehen wären. Allmählich ging er mit größerer Offenheit vor, legte ben ganzen Gang ber Unterhandlungen dar und suchte Nivernois davon zu überzeugen, daß nur die Rücksicht auf Rußland ihn zum Eingehen auf Englands Wünsche veranlaßt habe, daß er aber tropdem aufrichtig eine Erneuerung seines Bündnisses mit Frankreich wünsche. Der König bot im persönlichen Verkehr dem Herzog gegenüber alle die Liebenswürdigkeit auf, die ihm zur Verfügung stand, wenn er einen Menschen bezaubern wollte. Er überhäufte ihn mit Aufmerksamkeiten, lud ihn zu sich nach Potsbam ein und ließ ihn im Schlosse wohnen, was, wie Nivernois in seinen Briefen in die Heimath hervorhebt, für einen fremden Gesandten, ja für jeden Anderen als einen regierenden Fürsten, ungewöhnlich sei. Entgegen der Stikette am Preußischen Hofe, die nicht gestattete, daß fremde Gesandten bei den Brüdern des Königs speisten, ließ Friedrich ihn durch seine Brüder einladen und erschien selbst bei diesen Gelegenheiten. Nivernois scheint auch von der Aufrichtigkeit des Königs überzeugt, gewesen zu sein, und da nach seiner Ansicht Preußen Frankreichs natürlicher Verbündeter war, machte er sich seiner Regierung gegenüber zum Anwalt der Erneuerung des Bündnisses trot der Westminsterkonvention. Aber er befand sich nicht im Einklang mit der Stimmung in Paris. Friedrich hatte ihm eine Abschrift des Vertrages zukommen lassen, um dessen völlige Harmlosigkeit zu zeigen. Der Herzog hatte sie nach Paris geschickt, wo sie die entgegengesette Wirkung hervorrief. Im Vertrage war auch das alte, am 18ten November 1742 zu Westminster abge= schlossene, Abkommen wieder erneuert, das Preußen zur Vertheidigung der Englischen Besitzungen in Europa und selbst zur Stellung eines Hülfskorps auf Englische Aufforderung verpflichtete. Frankreichs und Englands Besitzungen gleichzeitig könnte aber Preußen nicht garantiren, sagte man in Paris; zudem glaubte man fest an das Bestehen geheimer, Nivernois vorenthaltener, Artikel. So wurde denn in Paris schon Ende Februar darauf hingewiesen, daß man sich wohl mit der Berbindung, die aus der Französischen Garantie für den Preußisch schwedischen Vertrag 1747 begnügen nov folgte,

könnte.\*) Um den Verdacht geheimer Abmachungen zu beseitigen, ließ der König sogar in des Herzogs Gegenwart den Kasten mit dem aus England angekommenen vollzogenen Vertrag öffnen und ihn das Driginal-Dokument lesen; doch es war zu spät.

Nivernois hatte den deutlichen Wink, den die Begleitworte zu seinem Abberufungsschreiben vom 19ten Februar enthielten, nicht verstehen wollen, in der Hoffnung, doch noch mit seiner Ansicht in Paris durchzudringen. Jett, am 13ten März, wurde ihm mit nicht mißzuverstehender Deutlichkeit ausgesprochen, daß König Ludwig das Bündniß einstweilen nicht zu erneuern gedächte. Der Herzog sollte nur noch in Berlin bleiben, um dort den neuen Gesandten einzussühren. König Friedrich hatte den Bunsch nach einer Ablösung des ihm nicht genehmen La Touche ausgesprochen, und die Französische Regierung hatte an seiner Stelle den früheren langjährigen Gesandten in Berlin, Marquis Valorn, ernannt, der dem König persönlich sehr zugesagt hatte.

Inzwischen hatte König Friedrich den Versuch zu einer Vermittelung zwischen Frankreich und England unternommen. Er war überzeugt, daß er unter den augenblicklichen Umständen aussichtslos war, aber er wollte doch die Verhandlungen nicht einschlafen lassen, wenn auch die friegerischen Ereignisse weitergingen. Trat dann nach den ersten Schlägen vielleicht eine ruhigere Auffassung ein, so konnte es nütlich sein, daß der Faden zwischen den beiden Gegnern nicht ganz gerissen war. Darum wieß er seine Gesandten in Paris und in London an, dahin zu wirken, daß die Vorschläge und Antworten wenigstens in einem Tone gehalten würden, der eine Fortstührung der Vermittelung nicht unmöglich machte. Von beiden Staaten wurde Friedrichs Anerdieten mehr aus Kücksicht auf seine Verson als in der Hoffnung auf irgend einen Ersolg angenommen. Sie schleppten sich dis zur Kriegserklärung im Mai ohne Ergebniß hin.

Rachrichten von Mit der Abwendung von Preußen hatte in Frankreich den Französisch. Desterreichischen das Eingehen auf die Oesterreichischen Vorschläge gleichen Schritt Verhandlungen.

blieb es nicht verborgen, daß geheime gehalten. Friedrich Berhandlungen zwischen Paris und Wien schwebten. Von ver= schiedenen Seiten gingen ihm Nachrichten darüber zu, nur vermochte er ihren eigentlichen Inhalt nicht genau zu erfahren. Je nach den einlaufenden Meldungen hat er an verschiedene Dinge gedacht, worüber die beiden Höfe unterhandeln könnten. Er war aber weit davon entfernt, darin eine unmittelbar gegen ihn gerichtete Bedrohung zu sehen. Am 21 sten Februar schrieb er an Knyphausen, angenommen, daß alle aufgestellten Vermuthungen über den Gegen= stand dieser Verhandlungen wahr wären: "il reste toujours pour une vérité constante et certaine qu'il ne sera jamais de l'intérêt de la France de travailler à l'agrandissement de la nouvelle maison d'Autriche et d'y contribuer en aucune façon. Nous savons les grandes peines que seu le cardinal de Richelieu s'est données pour abaisser la puissance de l'ancienne maison d'Autriche et ce qu'il en a coûté à la France pour y réussir. Peut-on jamais croire qu'un ministère de France voudrait faire une faute si grossière contre les intérêts les plus essentiels de la France que de contribuer à une plus grande élévation de la nouvelle maison d'Autriche?"

Noch lange, selbst nachdem er schon das Schwert gezogen hatte, hat der König an dieser Aussassung sestgehalten. Für den Augensblick aber sühlte er sich völlig gesichert. Rouillé hatte Anyphausen vorgestellt, daß der Vertrag mit England wenig in Preußens Interesse wäre, denn wenn Desterreich und Außland Friedrich anzgriffen, könnte ihm England nicht so zu Hülse kommen, wie Franksreich es hätte thun können. Der König ließ ihm antworten, er könnte sich beruhigen; da Friedrich dessen, der die Schnur zum Beutel hätte, sicher wäre, so hätte er weder vom Wiener noch vom Petersburger Hose etwas zu fürchten, deren schlechter Wille sich nur mit Hülse fremder Geldunterstützungen verwirklichen könnte.

Der König hat nicht angenommen, daß nun ein für alle Mal die drohende Kriegsgefahr beseitigt wäre. Aber für dieses und vielleicht auch für das nächste Jahr glaubte er den

Frieden gewahrt, und auf den Zeitgewinn legte er großen Werth, denn der ermöglichte ihm, die Vorkehrungen zu vollenden, ohne die sein Staat zu sehr dem Zufall ausgesetzt war.\*) Was später geschah, hing von den Umständen ab; keineswegs aber glaubte er an eine ihm von Frankreich drohende Gefahr, und die Berichte seines Gesandten aus Paris mußten ihn darin bestärken. Doch Anpphausen war nicht mehr in der Lage, die wahren Gesinnungen der leitenden Stellen zu erkennen. Der Einfluß, der von der Person des Königs ausging, war in Frankreich allmächtig. Nachdem einmal die starke Abneigung König Ludwigs gegen Friedrich und sein fester Wille, sich mit Maria Theresia zu verbinden, erkannt war, wagte Niemand mehr zu widersprechen, der durch Amt und persönliche Stellung vom Hofe abhing. So fand Knpphausen selbst unter den alten Freunden Niemanden, der ihn aufgeklärt hätte. Im Gefühl der Sicherheit hat der König denn auch im Februar ruhig die Anordnungen für die Exerzirübungen der Regimenter getroffen und zwar genau wie im Vorjahre, und auch solche zu einem größeren Manöver, das im August bei Spandau abgehalten werden sollte. Dabei aber war er vorsichtig genug, Meldungen über ernstere Desterreichische Kriegsvorbereitungen\*\*) auf ihre Richtigkeit zu prüfen.

Daß vorläusig an eine Erneuerung seines Bündnisses nicht zu denken war, sah er ein. Am 23 sten März schrieb er an Knyphausen, da die Französischen Minister den zwischen ihm und Schweden bestehenden Vertrag, dem Frankreich beigetreten sei, als ausreichend zur Aufsrechterhaltung der guten Beziehungen beider Staaten ansähen, so sei er ganz zufrieden damit, folglich könne die Erneuerung des Bündnisses bis zum Ablauf dieses Vertrages aufgeschoben werden. Obgleich Nivernois äußerte, Valory werde beauftragt sein, über die Erneuerung des Vertrages zu unterhandeln, eröffnete Friedrich am 31 sten März Anpphausen, er sollte sich deshalb keine große

<sup>\*)</sup> Der König an den Prinzen von Preußen 12. 2. 56.

<sup>\*\*)</sup> Befehl an den General v. Trescow vom 1. 3. und an Minister Schlabrendorff vom 2. 3., festzustellen, ob, wie gemeldet worden, die Oesterreicher bei Olmüß, Brünn, Trebissch Magazine für größere Truppenmassen anlegten.

Mühe geben und lieber die Französischen Minister kommen lassen. Damit gab er aber nicht jeden Versuch auf, Desterreich in Verssailles entgegenzuwirken, wie die weiteren Weisungen für seinen Gesandten zeigen.

Es lag in den Verhältnissen begründet, daß die Haltung Engeret Anschluß Frankreichs den König allmählich zu einer größeren Hinneigung zu England bringen und in ihm der Gedanke entstehen mußte, die sehr losen, durch die Westminsterkonvention geschaffenen, Beziehungen zu einer engeren Verbindung auszugestalten. Mitte Februar, auf die Nachricht von den langen und häufigen Konferenzen Starhembergs mit Bernis hin, fragte der König seinen Gesandten in London ganz im Vertrauen, ob er glaube, daß die Englische Regierung unter Umständen bereit sein würde, mit Preußen eine enge Defensivallianz für 6, 10 oder 12 Jahre einzugehen, und ob sie auch Rußland und Holland zum Beitritt dazu bewegen könnte. Er kam immer mehr dahin, Alles, was er von bedenklichen Schritten Oesterreichs und Frankreichs erfuhr, in London warnend mitzutheilen, um dort rechtzeitige Gegenmaßregeln zu veranlassen. Hier zeigt sich das beginnende Gefühl einer gewissen Gemeinschaftlichkeit der Interessen, dabei ist der König offenbar bestrebt, die Englische Regierung besorgt zu machen. wurde nicht allein selbst in London vorstellig, sondern suchte auch auf anderen Wegen Befürchtungen wegen Hannovers zu erwecken, wobei er bedacht war, zu verbergen, daß die Warnung von Ebenso suchte er zu vermeiden, daß ihm ausginge. London argwöhne, er wolle blinden Lärm schlagen und die Lage Hauptsächlich beschäftigten ihn die Beziehungen Englands zu Rußland; wiederholt ließ er anfragen, ob das Englische Ministerium Ruglands ganz sicher sei, wenn Desterreich und Frankreich thatsächlich ein Bündniß abschlössen. Nachdrücklich warnte er vor den Umtrieben Oesterreichs in Petersburg. Nicht einen Augenblick hätte die Englische Regierung zu verlieren, so ließ er am 6ten März Lord Holbernesse sagen, um ihre Maßregeln zu treffen, damit Oesterreich, wenn es mit Frankreich

abschlösse und damit England entginge, nicht Rußland mit sich fortziehe, benn "alors la partie deviendrait trop forte contre nous et la balance emportée". Der König war durch die ihm auf zuverlässigem Wege zugehende Nachricht unruhig geworden, daß die Zarin Ende Januar den Subsidienvertrag noch nicht vollzogen hatte; ebenso hatte er von dem ungünstigen Eindruck erfahren, den der Abschluß der Westminsterkonvention in Petersburg gemacht hatte. Das Englische Ministerium zögerte nicht, zu versichern, es zweifle nicht im Geringsten, daß Rußland in jedem Fall an die Interessen Englands geknüpft bleiben würde, selbst wenn Desterreich ein Bündniß mit Frankreich abschließen sollte. Es versäumte nicht, dem König von dem Eintreffen des vollzogenen Vertrages Mittheilung machen; die "sehr geheime Erklärung" zu erwähnen, hielt es für überflüssig. Dem Könige war nicht aller Zweifel genommen, er hielt es aber doch für möglich, durch Englands Vermittelung eine Besserung seiner Beziehungen zu Rußland herbeizuführen.

Wie wenig bedrohlich er immer noch die Lage auffaßte, geht daraus hervor, daß er einen von Holland ausgehenden Versuch, sich Preußen zu nähern, am 23sten März ablehnend beantwortete, mit der Begründung, nur wenn sich Frankreich und Oesterreich eng miteinander verbündeten, könnte er sich veranlaßt sehen, mit Holland in nähere Verbindung zu treten.

Am 11 ten Mai war ein Bericht Anyphausens vom 30sten April in seinen Händen, der ihm den dicht bevorstehenden Abschluß des Französisch = Desterreichischen Bertrages meldete. Danach sollte Frankreich Desterreich die Niederlande garantirt, dieses aber während des augenblicklichen Arieges völlige Neutralität versprochen haben. Außerdem wären noch geheime Abmachungen über die Wahl des Erzherzogs Joseph zum Kömischen Könige getroffen worden. Der König sah darin eine Sewähr, daß nun zum mindesten sür dieses Jahr keine Gesahr drohe. An demselben Tage empfing er den neu bei ihm beglaubigten Englischen Gesandten, Sir Andrew Mitchell, dessen Ankunft er mit Ungeduld erwartet hatte. Als in der Antrittsaudienz der Gesandte in den König drang, einen Plan

zur Erhaltung des Friedens in Deutschland vorzuschlagen, wenn dieser irgendwie gestört werden sollte, antwortete er: "Dies Jahr wird nichts geschehen, dafür kann ich mit meinem Kopf einstehen, aber ich kann mich nicht dafür verbürgen, was im nächsten Jahr geschehen wird." Friedrich versicherte, er werde seinen Berpslichtungen gegen England nachkommen, wenn wirklich der Friede in Deutschland durch den Bertrag zwischen Desterreich und Frankreich gestört werden sollte. Er wollte "cause commune" mit dem König von England machen gegen beide, gegen Desterreich und Frankreich, "aber", setzte er hinzu, "seid ihr der Russen sicher?" Witchell antwortete: "Der König, mein Herr, denkt es." Friedrich zählt denn auch im weiteren Berlause der Unterredung bei der Berechnung der Truppen, die sür den Fall eines Krieges in Deutschland ausgestellt werden könnten, 30000 Kussen mit.

Ganz war er allerdings noch nicht beruhigt; das merkte der Engländer auch, als er ihm in einer neuen Audienz am 24sten Mai im Auftrage seiner Regierung Mittheilungen über die günstige Stimmung in Rußland machte. Friedrich sagte ihm noch einmal, welche Bedeutung er dem beilege. "Solange England Rußlands sicher ist, solange ist auch der Friede in Deutschland gesichert." Er machte Mitchell ferner darauf aufmerksam, daß allem Anschein nach auch Frankreich suche, Rußland von England abzuziehen. Er hatte erfahren, daß Douglas in Betersburg eingetroffen und von der Kaiserin empfangen sei. An der Richtigkeit dieser Nachricht war nicht zu zweifeln; der Holländische Gesandte in Petersburg, van Swart, von dem bekannt war, daß er ausgezeichnete Verbindungen hatte und sehr gut unterrichtet war, hatte es nach Hause gemeldet, und sein Bericht war, nach bamals allgemeinem Brauch, beim Durchgang durch die Post in Berlin geöffnet worden. Swart hatte weiter geschrieben, daß in Petersburg angenommen würde, Douglas komme mit einem besonderen Auftrag der Französischen Regierung. Depesche des Holländers erwähnte auch noch große Rüstungen in Rußland. Kriegs- und Transportschiffe würden in Stand gesetzt, die Truppen hätten Befehl bekommen, sich marschfertig zu halten, die Zahl der Regimenter an der Livländischen Grenze würde vermehrt, und die irregulären Truppen wären angewiesen, aus den Winterquartieren nach den Grenzen zu rücken. Der König ließ dies in London mittheilen und dabei sagen, er könnte nur annehmen, dies seien die Vorbereitungen zur Aufstellung des Truppenkorps, das die Russen nach dem Subsidienvertrage für England bereit zu halten hätten. Die Aussen hatten gehofft, daß ihre Kriegs-vorbereitungen diese Deutung sinden würden; wäre aber König Friedrich die "sehr geheime Erklärung" bekannt gewesen, so hätte er sich nicht täuschen lassen.

So blieb ihm auch jetzt noch der Ernst der Lage verborgen, und am 5ten Juni reiste er unbesorgt aus Potsdam nach Stettin ab, um die alljährliche Besichtigung der Truppen in den Provinzen mit der der Pommerschen zu beginnen. Wie wenig er daran dachte, daß sie ihre Ariegstüchtigkeit, die zu prüsen er kam, noch in diesem Jahre auf dem Schlachtselde erweisen sollten, zeigt, daß er noch unmittelbar vor seiner Abreise, am 4ten Juni, Anordnungen für die Wanöver traf, die im August bei Spandau abgehalten werden sollten.

Dic brohende Kriegsgefahr und die ersten Breußischen Rüftungen bis 29 ften Juni. Von nun an erreichten aber den König in kurzer Frist Nachrichten, die zu einem vollständigen Umschwung in seinen Ansichten sührten. Am 7 ten Juni ersuhr er aus dem Haag, der Russische Sesandte habe den Besehl erhalten, mit dem Französischen sernerhin im engsten Einvernehmen zu leben. Aehnliches, aber nicht so bestimmt ausgesprochen, hatte er schon zwei Tage vorher gehört. In Berbindung mit den Nachrichten über Douglas gab ihm das die Gewisheit von einer ernsthaften Annäherung zwischen Außland und Frankreich. Gleichzeitig meldete Anyphausen, nach einem der geheimen Artikel des Bersailler Bertrages hätten die abschließenden Staaten sich die Regelung anderer Angelegenheiten durch einen besonderen Bertrag vordehalten. Damit konnten gegen ihn gerichtete Abmachungen gemeint sein. So ist es begreislich, daß er nun ernsthaft daran dachte, seine Berbindung mit England zu einem wirklichen Rückalt für sich auszugestalten.

Schon am 7ten Juni schrieb er an den Minister Grafen Finckenstein, er solle Mitchell die Gefahr der Lage vorstellen und ihm seine Borschläge auseinandersetzen, damit England noch einmal Alles aufbiete, um Rußland an sich zu fesseln. Stellte sich das als unmöglich heraus, so müßte die Pforte bewogen werden, Rußland und Desterreich durch Androhung einer Kriegserklärung zum Stillsitzen zu bewegen. Außerdem sollten sich England und Preußen durch Truppen= vermehrungen und Abschlüsse von Subsidienverträgen mit Deutschen Fürsten so "formidabel" machen wie nur möglich, um ihren Feinden Widerstand leisten zu können. Der König regte auch einen Gedanken an, auf den er noch oft zurückkam und mit dem er bittere Erfahrungen machen sollte. Er fragte an, ob er auf die Entsendung einer Englischen Flotte in die Oftsee rechnen könnte, wenn die Aussen sich wirklich mit Frankreich verbündeten. Friedrich ist zwar noch immer der Ansicht "Le meilleur de tous les partis serait celui de la paix," tropdem, sagt er, musse man rechtzeitig an die Bertheidigung denken. Es handele sich nicht um Aepfel, läßt er Mitchell sagen, sondern um die ernstesten Interessen Preußens und Englands. An eine unmittelbare Kriegsgefahr glaubte er aber noch immer nicht. Vor seiner Abreise aus Stettin lud er den Herzog von Bevern zur Theilnahme an den Augustmanövern ein, den Pommerschen Regimentern gestattete er, nach beendigtem Exerziren ihre Urlauber zu entlassen und Offiziere auf Werbung und Urlaub zu schicken.

Pippuhl, wohin Lager bei ber König zur Im Be₂ sichtigung der Magdeburgischen Regimenter ging, erfuhr er, daß dem Desterreichischen Gesandten erklärt hätte, sie würde mit Freuden Oesterreich zu Hülfe kommen, wenn es von Frankreich oder Preußen angegriffen würde, denn zum Dienste Oefterreichs habe sie ihre Truppen versammelt. Aus Oesterreich liefen Nachrichten von Kriegsvorbereitungen ein. Es kamen "vague" Gerüchte, daß die Bildung eines Lagers von 60 000 Mann in Böhmen und eines anderen, aus Ungarischen Truppen bestehenden, an der Schlesischen Grenze beabsichtigt sei. Aber auch bestimmtere Meldungen erhielt er: Olmütz würde mit Munition versehen, die Magazine würben in Stand gesetzt, zwei Kavallerie-Regimenter wären aus Ungarn nach Böhmen marschirt, ein Infanterie-Regiment sollte solgen, und Anderes mehr.\*) Der König meinte, "daß es wohl auf ihn gemünzt sein dörste, und die Desterreicher künstiges Jahr Neiße belagern wollten". Für den Augendlick aber hielt er die Lage nicht für bedrohlich. Am 19ten Juni schreibt er an Klinggraessen, es sei sicher, daß Frankreich dieses Jahr nichts in Deutschland unternehmen wolle "malgre tous les apprets de guerre qui se sont actuellement cette année se passera encore tranquillement". So entließen auch die Magdeburgischen Kegimenter ihre Ursauber nach beendeter Besichtigung.

Die Nachricht aber, die ber König bei seiner Rückfehr nach Botsbam am Nachmittage bes 19ten Runi vorfand, änderte seine Ansicht. Gin Rurier, ben ber Englische Gefandte aus Betersburg am Gten Juni abgesandt hatte, berichtete, er hatte auf bem gangen Bege über Narva, Riga und Mitau die Straffen von marschirenden Truppen mit ihren Fahrzeugen belebt getroffen, in Betersburg würde erzählt, die Kaiserin wolle mit Maria Theresia zusammen Friedrich 170 000 Mann reguläre Truppen follten bei Riga und Mitau und 70 000 Kalmuden zwischen Narva und Riga versammelt werben. Waren die Rahlen auch offenbar übertrieben, so blieb die Nachricht boch ernst. Zugleich war Mitchell ehrlich genug, nach einem Brief von Williams aus Betersburg jugugestehen, bak es für England bort nicht zum Beften ftanbe. Aus Wien melbete Rlinggraeffen, daß fortwährend beimlich Munition und Artillerie nach Böhmen gebe und seit einiger Reit verlaute, bort sollten im August 60 000 Mann, barunter auch Ungarische Regimenter, als Observations-Armee auf-Rurg barauf melbete Schlabrenborff, in Mähren gestellt werben. würden Borkehrungen zur Anlage von Magazinen getroffen, die Ungarifchen Ravallerie = Regimenter hatten Befehl erhalten, nach Mähren zu marschiren, einige wären schon auf bem Marsch. ber Befestigung von Olmütz würde Tag und Nacht gearbeitet.

<sup>\*)</sup> Meldung bes G. M. v. Tresdow aus Reiße vom 11 ten Juni auf Grund ber Aussage seines aus Wien zurudtehrenden Regimentsauditeurs. Geh. St. Arch.

bei Königgrät sollte ein Lager für 30 000 Mann abgesteckt werben. Schenkte ber Minister selbst auch diesen Gerüchten noch teinen Glauben, so mußte der König, wenn er alle von den verschiedensten Seiten kommenden Nachrichten zusammenhielt, doch anderer Ansicht sein.

Aus Dresben kam ber Auszug aus einem Briefe des Sächsischen Gesandten in Wien, Grafen Flemming, wonach dieser seine Ansicht dahin ausgesprochen hatte, daß die Russischen Borbereitungen auf Grund eines Einvernehmens mit Oesterreich geschähen und daß, diesen Abmachungen entsprechend, Russland den wahren Zweck seiner Rüstungen unter dem Borwand verstecke, sie geschähen auf Grund des Subsidienvertrages im Englischen Interesse. Nach Beendigung der Kriegsvordereitungen würden sie zusammen über den König herfallen. Er hielt es für möglich, daß Frankreich der Unternehmung gegen Preußen nicht nur zugestimmt habe, sondern sie auch durch einen Angriff auf Hannover unterstügen wolle, um einen Theil der Preußischen Streitkräfte zu sessellen. Am 25 sten Juni meldete dann F. M. Lehwaldt aus zuverlässiger Quelle, 70 000 Russen wären gegen die Grenzen im Anmarsch.

Jest war kein Zweisel mehr: der Krieg war unvermeidlich und dicht bevorstehend. Am 22sten Juni schrieb der König an die Markgräfin von Bahreuth "Nous avons un pied dans l'étrier et je crois que l'autre ne tardera guère d'y être... La guerre me parait inévitable. J'ai fait ce que j'ai pu pour l'éviter; cela ne m'a pas réussi: je me lave les mains de ce qui en arrivera, du moins suis-je bien persuadé que personne ne pourra m'accuser d'en être la cause."

Nun galt es, die Anordnungen zum Empfange des Gegners zu treffen. Am 19 ten Juni schrieb er Schlabrendorff: "Bei denen jetzigen höchst critiquen Umständen von Europa, und da die Gefahr eines ausbrechenden großen Kriegsseuers fast überall gegenwärtig und vorhanden ist, sehe Ich Mich genöthiget, Mich in eine sichere Positur zu Deckung Meiner Lande gegen alle seindliche Anfälle zu setzen." Unterstützt durch die Generale Winter-

selbt und Rezow und durch den Geheimen Kabinetssefretär Eichel, begann eine angestrengte Thätigkeit des Königs. Am 19ten Juni wurde die Eintheilung der Armee in drei Korps sestgesetzt, von denen das eine in den Marken, das andere in Schlesien, das dritte in Preußen ausgestellt werden sollte. Dann ergingen Besehle, die geswisserwaßen eine Bordereitung für die Modilmachung bildeten: Ofsiziere werden von Urlaub zurückgerusen, ertheilter Urlaub wird rückgängig gemacht, Ofsiziere sollen nicht mehr auf Werdung geschickt werden, die schon abgegangenen zurücksehren. Der Ankauf von Pferden im Auslande wird verfügt. Die Artillerie wird auf die Korps vertheilt und Borsorge für ihre Modilissirung getrossen. Die Ausssührung von Augmentationen, die bereits angeordnet war, wird auf einen früheren Zeitpunkt verlegt. Alle diese und ähnliche Besehle bezweckten aber keine völlige Modilmachung und ergingen auch nicht für alle Regimenter und Provinzen in gleichem Umfange.

Zunächst war Ostpreußen bedroht, gegen dessen Grenzen die Russen bereits im Anmarsch waren. Daß ihrem Angriff bald ein Oesterreichischer solgen mußte, davon war der König überzeugt, aber dis dahin konnten noch 6 bis 8 Wochen vergehen, denn erst zum August sollten nach den Nachrichten die Oesterreichischen Truppen sich in Böhmen und Mähren sammeln. So waren denn auch die Waßregeln sür Ostpreußen die weitgehendsten, und am 23 sten Juni erhielt F. M. Lehwaldt, der dort den Oberbesehl sühren sollte, seine Weisungen, die ihm eine fast unumschränkte Freiheit gewährten.

Bon berselben Bebeutung waren die Rüstungsmaßregeln für Schlesien, das nächst Preußen am meisten bedroht war, denn hier war nicht allein mit einem Oesterreichischen Angriff zu rechnen, sondern ebenfalls mit einem Einfall der Russen. Demgegenüber ergingen für die übrigen Provinzen nur unbedeutende Anordnungen; nur für einige Regimenter aus Pommern und den Marken wurden weitergehende Befehle erlassen. Der König hatte beschlossen, das Preußische Korps durch 11 Bataillone und 10 Eskadrons Husaren zu verstärken. Am einfachsten wäre es gewesen, dazu die Re-

gimenter aus den Preußen am nächsten liegenden Garnisonen zu nehmen, aber er wählte auch einige in den Marken stehende, die unter dem Erbprinzen von Hessen-Darmstadt zunächst nach Bommern marschiren sollten. Sie wurden mobil gemacht, weil damals die Modilmachung der Preußischen Regimenter ebenfalls dicht bevorstand, und sie sich durch den Marsch nach Preußen weit von ihren Garnisonen entsernten, wodurch eine spätere Modilmachung sehr erschwert worden wäre. In die Garnisonen dieser ausgerückten Regimenter ließ der König andere rücken; da also auch diese ihre Garnisonen verließen, mußten sie Feldequipage, Zelte und Kompagniewagen mitnehmen und ihre Ueberkompletten einziehen.

Dieser Garnisonenwechsel und die Modilmachung eines Theils der Regimenter konnte nicht unbemerkt bleiben; alle fremden Gesandten mußten die Borgänge, die sich unter ihren Augen abspielten,\*) bemerken. Damit kam überallhin die Nachricht: Preußen rüstet. Das wollte der König gerade, denn er war sest überzeugt, daß im Jahre 1749 seine kriegerischen Maßnahmen, die "kleinen Ostentations", den Frieden erhalten hatten. Bielleicht besannen seine Gegner sich auch dieses Mal wieder, mindestens aber schafften diese Drohungen Klarheit. "J'ai fait faire des mouvements aux troupes. Si les Autrichiens ont la guerre dans le ventre, on les sera accoucher; s'ils se sont précipités avec leurs démonstrations, ils rengaineront dien vite," schrieb er am 4ten Juli.

Es zeigt sich eine gewisse Steigerung in diesen mit dem 19ten Juni beginnenden Maßregeln, die erkennen läßt, wie mit den immer ernster lautenden Meldungen das Gefühl von der Größe der Gesahr bei dem Könige zunimmt. So bewilligte er an diesem Tage dem Prinzen Ferdinand von Braunschweig noch einen längeren Urlaub, am 22sten Juni aber schrieb er ihm: "N'alloz pas encore aux eaux, les affaires deviennent trop critiques," und am 26sten Juni zog er den Urlaub ganz zurück. Am 21sten Juni erging der Besehl an den F. M. Schwerin, am

<sup>\*)</sup> Auch ein Berliner Regiment, Alt-Bürttemberg, rudte nach Bommern.

1 ten August nach Botsdam zu kommen, am 23sten Juni wurde der Tag seiner Ankunft auf den 10 ten Juli verfrüht, und gleichzeitig für diesen Tag der Prinz Heinrich nach Berlin befohlen.

Ueber ben militärischen Borbereitungen vergaf ber König nicht bie diplomatischen. Er hatte Mitchell alle einlaufenden friegerischen Melbungen mitgetheilt und ihn sofort auf die dringende Nothwendigkeit gemeinsamer Gegenmaßregeln hingewiesen. Dabei erinnerte er an die Entfendung einer Flotte in die Oftsee. Er rieth auch, ben Ruffen vorläufig teine Subsidien auszuzahlen, um ihnen nicht selbst die Waffen in die Hände zu geben. Am 28sten Juni liek er ihm ein .. Mémoire raisonné sur la situation présente de l'Allemagne" überreichen, worin er seine Auffassung von ber politischen Lage ausspricht. Der Abschluß der Westminstertonvention ift banach bie Beranlassung ber Aenderuna Europäischen Staatensyftem. Desterreich, Frankreich und Rugland haben sich zusammengeschlossen, Desterreich ist die Seele dieses Bundes; es verfolgt brei Biele: "établir son despotisme dans l'Empire, ruiner le parti des Protestants, et reconquérir la Silesie." Dazu muß vor Allem Breugen, ber einzige Berbundete, ber England bleibt, niedergeworfen werden. Maria Theresia wird unbedenklich die Franzosen nach Hannover kommen und das Land Rufland gehört dem Meistbietenden, ihm wird verwüsten lassen. Franfreich Erfat für die verlorenen Englischen Subsidien geben. Das Gleichgewicht ift verloren, sowohl unter ben großen Mächten als auch in Deutschland. Das Uebel ift groß, aber nicht unbeilbar. Am Schluffe ber Dentschrift faßt Friedrich feine früheren Borfcblage nochmals zusammen und bittet ben Rönig von England, zu erwägen, was zu thun. Endlich sagt er: "La Prusse se voit au moment de voir éclater la guerre, mais toutes ces fâcheuses circonstances ne la découragent pas."

Reue Friedens.

Schon am Tage darauf, am 29sten, liesen Nachrichten ein, die den Ausbruch des Krieges als nicht so nahe bevorstehend erscheinen ließen. Aus einem geöffneten Bericht Swarts vom 12ten Juni ersuhr der König, daß die Russischen Regimenter Be-

fehl erhalten hatten, auf ihrem Marich Halt zu machen, und daß noch kein General zur Armee nach Livland abgegangen fei. Am 4ten Juli erfah er aus berfelben Quelle, daß in Rufland alle Kriegsvorbereitungen zu Waffer und zu Lande eingestellt und fogar rudgangig gemacht wurden. Am 8ten Juli tam eine weitere Bestätigung dieser Nachrichten. Auch Lehwaldt melbete ben Ruckmarich ber Ruffen. Un ber Richtigkeit ber Thatsachen war nicht zu ameifeln, bem Ronige fehlte aber ber Schluffel gum Berftanbnif: er batte zuerft an ein Wiedererftarten bes Englischen Ginflusses geglaubt, aber aus einem Swartschen Bericht vom 23sten Juni entnahm er, England habe es völlig in Betersburg verdorben, und der Russische Hof suche mit aller Macht eine Annäherung an Franfreich. Auch von anderer Seite wurde ihm bestätigt,") baß ber Defterreichische Gesandte in Betersburg sich Mühe gebe, Rugland in die Berbindung zwischen Defterreich und Frankreich hineinzuziehen, und daß ihm das wohl gelingen werde. Ferner liefen immer noch Melbungen von Defterreichischen Rriegsvorbereitungen ein. Der König glaubte aber auch jest noch nicht, daß die Desterreicher ohne die Russen losschlagen und "Alles allein auf ihre Hörner nehmen wollten". Die Lage wurde durch biesen Biberfpruch noch unklarer, wie ein Brief bes Königs vom 8ten Juli an ben Prinzen von Preugen zeigt: "Je ne sais encore ce qui arrivera de tout ceci; mes nouvelles sont remplies de si étranges contradictions qu'il est impossible de voir clair dans l'avenir." Immerhin hoffte er jett wieder, ben Frieden in diesem Jahre noch gewahrt zu feben. Un bemfelben Tage ichrieb er an Schlabrendorff, am üblen Willen der Defterreicher und an ihrer Luft, diesen in die That umzuseten, sei nicht zu zweifeln, aber die Nachrichten aus Rufland liefen vermuthen, "daß vielleicht diefes Jahr noch passiren borfte, ehe die Desterreicher ihr Borhaben in bas Wert zu setzen entrepreniren". In diesen Tagen überbrachte ihm Mitchell bie Busicherung, König Georg wurde die außersten Anstrengungen

<sup>\*)</sup> Bericht bes Sachfischen Gefandten in Betersburg vom 7. 6.

machen, um, wäre es durchaus nothwendig, eine Flotte in der Oftsee zu haben, die hinreichte, die Breußischen Küsten gegen jede Bedrohung zu beschützen; auch wurde ihm jetzt endlich die "sehr geheime Erklärung" mitgetheilt. Der König bemerkte mit der größten Kuhe, sie mache den Englischen Bertrag mit Außland ganz zwecklos. Bon Bedeutung dasür, ob die Hoffnung auf die Erhaltung des Friedens berechtigt war, mußte das weitere Berhalten der Oesterreicher sein. Solange sie nicht Truppen aus Italien herauszogen und Ungarische Regimenter nach Böhmen und Mähren marschiren ließen, solange, glaubte der König,\*) könnte angenommen werden, daß dieses Jahr ruhig verlausen würde.

Stillftand in ben Ruftungen.

Diefer hoffnungsvolleren Stimmung bes Königs entsprach es, bak mit bem 29sten Juni ein Stillstand in ben Breukischen Rüftungen eintrat; tein wichtiger Befehl erging in ben nächften Tagen, bereits getroffene Anordnungen wurden nicht durchgeführt; jo erhielt das nach Breufen bestimmte Hulfstorps Befehl, in Bommern Halt zu machen. Die schleunige Zusammenbringung von Fourage in Schlefien murbe aufgeschoben; ber Rönig bachte felbft schon baran, die Anordnungen rudgangig zu machen, wonach die Truppen in Oftpreußen so zusammengehalten werden sollten, daß die Regimenter innerhalb eines Tages versammelt sein konnten. Am 12ten Juli befahl er Lehwaldt, die Truppen wieder in die Friedensquartiere zu ichicken, wenn die Ruffen fich nicht wieder aufammenzögen. Auch Binterfelbt äußerte fich am 1 ten Juli aus Berlin zu Eichel: "Hier fängt es nunmehro wieder an ruhig zu werben, und habe ich einige Beurlaubte meines Regiments, welche eingekommen, weil solche nur 12 Meilen von hier zu Sause, wieder geben laffen; als welches hier den Fischmarcht febr bestärkt, daß nichts aus dem Marsch werben wirb."

Balb sollte es sich herausstellen, wie trügerisch die Hoffnung auf Erhaltung des Friedens war. Abermals häuften sich die Meldungen über die Oesterreichischen Rüstungen und wurden immer bestimmter.

<sup>\*)</sup> Friedrich an Klinggracffen 10. 7. 56.

Das war ganz natürlich, denn seit dem 6ten Juli hatten in Desterreich die offenen Kriegsvorbereitungen begonnen\*) und wurden eifrig betrieben. Der König hatte richtig vorausgesetzt, daß seine kriegerischen Maßregeln im Auslande nicht verborgen bleiben konnten. Der Desterreichische Gesandte in Berlin, Graf Puebla, hatte am 26sten Juni von ungeheueren Anstrengungen nach Hause berichtet: der König beabsichtige, seine Armee auf 200 000 Mann zu bringen und bis zum 1 ten August neun neue Regimenter zu errichten, fünf in Preußen, vier in Schlesien. Noch in diesem Sommer sollten zwei Lager gebildet werden, eins von 50 000 Mann zwischen Frankfurta. D. und Breslau, ein schwächeres bei Cleve ober Minden. Puebla hatte ferner erfahren, daß das Regiment Alt-Württemberg in sechs Tagen ausmarschiren und ihm die ganze Berliner Garnison solgen sollte, um im Berein mit den Pommerschen Regimentern bei Köslin ein Lager gegen die Russen zu bilden.

Diese Melbungen tamen Raunit fehr erwünscht. Desterreich war beftrebt gemefen, die Schwierigkeiten, die feine militarischen Berhältniffe für eine ichnelle Berfammlung der Armee bei vollgabligem Stand ber Regimenter boten, zu überwinden, ohne bie Aufmerkfamkeit auf diese Borbereitungen zu lenken; jest aber war der Augenblick eingetreten, wo weitere Magregeln nicht mehr geheim bleiben konnten. Dabei beforgte Raunit, Friedrich könnte dem gegen ihn gerichteten Angriff zuvorkommen, wenn er von ben Absichten seiner Gegner unterrichtet würde. Im Grunde ware er gang zufrieden gewesen, wenn Preugen der Angreifer geworben wäre, benn bas hatte ihm bas Recht gegeben, von Frankreich und Rufland auch ohne weitere Abmachungen bundesmäßige Sulfe gu Diefer Angriff burfte nur nicht fo früh erfolgen, bag Defterreich mit seinen militärischen Borbereitungen noch zu fehr im Rückftande war. Am 24sten Juli sprach Maria Theresia in einem Schreiben an Starbemberg die Hoffnung aus, Friedrich möchte ihr bie Zeit laffen, ihre Rriegsmacht in Böhmen und Mahren gu-

<sup>\*) &</sup>amp;. 198.

sammenzuziehen, "ohne welches und insolang Wir Uns nicht in bem Stand befänden, den größten Theil ber Preußischen Macht zu beschäftigen, weber ber Sächsische noch ein anderer Hof in Teutschland wagen wurde, sich nur in Tractaten wegen einiger Offensibmaßnehmungen gegen Breugen einzulaffen. Ja, Wir felbst mußten Bebenten tragen, Unfere getreue Erblande einer naben Gefahr auszu-Aus dieser Berlegenheit halfen Raunit die Breußischen Rüftungen, bon benen er gang richtig annahm, daß fie burch die Ruffischen Kriegsvorbereitungen hervorgerufen maren. Go ichrieb er: "Dieser König hat durch seinen Tractat mit Engeland ben größten Staatsfehler begangen und jest machet er ben zweiten, ba er Uns und bem Russischen Hof burch seine Rriegsveranstaltungen ben besten Vorwand giebet, unsere Armeen an den Grenzen zusammenzuziehen." Demgemäß betrieb seit dem 6ten Juli Desterreich feine Rüftungen offen, benn Kaunit konnte fie jett ber Welt gegenüber als Bertheidigungsmaßregeln hinstellen, die burch die Breußischen Anordnungen hervorgerufen worden wären.

Die Lage wird wieder bedrohlicher.

Die Kunde davon mußte auch ju König Friedrich gelangen; zugleich tamen von den verschiebenften Seiten die beunruhigenoften Nachrichten und Warnungen, so auch aus Sachsen. Dort wurden bie Beurlaubten eingezogen, die Truppen sollten bei Dresben gesammelt werden. Wieweit babei Uebertreibungen im Spiele waren, konnte der König nicht erkennen, aber auch wenn er davon absah, mußte ihm die Lage doch als höchst ernst erscheinen "... pour moi, je me trouve sur la fin de mes eaux, et je crois en même temps bien près de la guerre," schreibt er am 15 ten Juli an den Prinzen von Preugen. Nicht mehr von den Ruffen, fondern von den Desterreichern brobte ihm die erste Gefahr. "Sehe wohl, daß es in Rugland nicht losgehen wird, sondern Mir tommt jeto vor, hier erft," schreibt er an Lehwaldt. Aus bem Haag ließ ihm Bring Ludwig von Braunschweig, der früher in Desterreichischen Diensten geftanden hatte und die Berhältniffe in Wien fannte, fagen: "Sa Majesté Prussienne saura si la situation des affaires à la cour de Pétersbourg permet de prévenir la cour de Vienne, qui

Bien.

sûrement est dans le dessein de l'attaquer aussitôt que Am 16 ten Juli erhielt er die Nachricht von dem Greigniß, bem er folche Bebeutung beigelegt hatte: Defterreichische Truppen aus Ungarn wurden nach Böhmen und Mähren gezogen. Bu welcher Auffaffung alle biefe Melbungen geradezu zwangen, zeigt Schwerins Berhalten. Der König hatte fie ihm mitgetheilt, und der Feldmarschall schloß daraus, daß es zum Kriege kommen werbe, und bat um seine Bestimmung für den Rriegsfall. Friedrich antwortete, er könnte ihm glücklicherweise ben Krieg noch nicht als so sicher bezeichnen, wenn er auch von einem Tage zum andern barauf gefaßt fein mußte, Nachrichten zu erhalten, die ihn unvermeiblich machten. Bu gleicher Zeit schrieb Winterfeldt: "Wann bie oestreichsche Anstalten so verbächtig werden sollten, daß E. M. obligirt waren, Dero Armee auf jetigen Fuß zusammen zu behalten ober gar Bostirung zu machen, so wünschte ich, lieber heute als morgen zu präveniren."

Um ber Ungewißheit ein Ende zu machen, griff ber Ronig zu Grite Anfrage in einem energischen Mittel. Er beschloß, Maria Theresia fragen zu laffen, mas ihre außerordentlichen militärischen Borkehrungen bezweckten. Um 17ten Juli traf noch ein Bericht Klinggraeffens ein, wonach man sich in Wien so stellte, als ob Desterreich nur aus Borficht zu ben Ruftungen gezwungen wurde, weil ber Rönig von Breugen vier Lager in Schlesien zu bilben beabsichtige. bes Gefandten Meinung war es die Politik bes Wiener Hofes, Friedrich als Angreifer hinzustellen, um ben Beiftand ber Bundesgenoffen anrufen zu können.

Friedrich befahl ihm, die Raiserin-Rönigin in einer besonderen Aubieng ju fragen, ob bie Ruftungen, von benen er von allen Seiten hörte, zu bem Amede geschähen, ihn anzugreifen. Wenn Maria Theresia auf die Breußischen Truppenbewegungen hinwiese, sollte er sagen, der König habe lediglich Truppen nach Bommern geschickt, um Breugen gegen bie Ruffen zu beden, aber an ber Schlefischen Grenze hatte fich nichts gerührt, und nichts sei geschehen, mas ihr Miftrauen erregen fonnte. Wenn fie antwortete, Jeber fonne thun,

was ihm beliebte, so sollte er sich mit biefer Antwort begnügen, wenn fie aber behauptete, fie veranstaltete nur die alljährlichen Lager in Böhmen und Mähren, so sollte er fie auf ben Unterschied in ber Truppenzahl und auf die Rriegsvorbereitungen hinweisen.

Ehe aber noch aus Wien eine Antwort eintreffen konnte, wurde ber König von anderer Seite ber aufgeflart. Am 20sten und 21 ften Juli liefen zwei Berichte feines Gefandten aus dem Baag ein mit vertraulichen Mittheilungen, die aus Depeschen Swarts, vor Allem aus einer folden vom 19ten Juni, entnommen waren. Die Hollanbifden Staatsmänner hatten ihm felbst die Ginsicht ermöglicht. berichtete, Rugland und Defterreich waren übereingefommen, Preugen ju gleicher Zeit anzugreifen, und zwar Desterreich mit 80000 Mann und Rufland mit 150000 Mann regulärer und irregulärer Truppen. Der Angriff mare icon für dies Nahr geplant gewesen, batte aber auf das nächste Frühjahr verschoben werden muffen, da die Aussische Armee nicht vollzählig gewesen wäre. Rukland wollte burch starke Aushebungen mahrend des Winters seine Armee vollzählig machen, benn von ben im letten Winter ausgehobenen 70 000 Refruten wäre über die Salfte davon gelaufen außerdem ein guter Theil durch Krankheit umgekommen. ber Wiener Sof sei bei Beitem noch nicht fertig, er hatte vor dem Abschluß des Berfailler Bertrages von der Französischen Regierung das formliche Bersprechen zu erreichen gewußt, daß sie weder Breugen noch der Pforte zu Hülfe kommen wollte. Englische Einfluß in Betersburg habe völlig aufgehört, dafür berriche bort das Frangösische Golb.

Der Monig entfoließt fic,

".... tout le complot d'iniquité est découvert et clair," feinen Gegnern schreibt der König am 22 ften Juli an die Markgräfin von Babreuth. mit dem Angriff Das war allerdings die Erflärung für den Fortgang der Defterreichischen Ruftungen auch nach bem Rückmarsch ber Ruffen. 21 ften Juli ließ ber König seinen Minister Bobewils tommen und theilte ihm alle biese Nachrichten mit, allerdings ohne ihm zu fagen, woher fie famen. Er fügte bingu, daß das Alles ihn mehr als je in dem Gedanken bestärtte, das "Praevenire" zu spielen. Der

Deinister stellte ihm vor, welche Folgen es haben könnte, wenn ber König selbst zum Angriff vorginge und badurch Frankreich und Rufland gewissermaßen "au pied du mur" brangte, ihren Berpflichtungen gegen Desterreich nachzukommen. Er bielt ibm warnend vor, welche Berlegenheit daraus entstehen könnte, wenn er fich brei fo mächtigen Staaten zu gleicher Zeit wiberfeten wollte, und bat, das "beneficium temporis" auszunuten von jett an bis zu ber Zeit, wo im fünftigen Jahre die kriegerischen Operationen beginnen könnten, und abzuwarten, ob nicht vielleicht inzwischen eine Wendung zum Befferen herbeizuführen sei. Ja, ber treue Diener bes Königlichen Hauses ging in seinem Freimuth so weit, mahnend zu fagen, daß die ersten Erfolge ja zweifellos glanzend sein wurden, aber bag bie Bahl ber Feinde ben Konig, ber gang allein und ohne Hulfe sei, boch vielleicht bereinst bagu bringen könnte, sich zu erinnern, mas sein Minister ihm beute gesagt Aber ber König blieb bei seinem Entschluß. bätte. hat Gichel in einem Schreiben betrübten Bergens von feiner Audienz bei dem Könige berichtet: "Allein alles dieses wurde ganglich verworfen, vor einen Effect von gar zu großer Timidite gehalten und ich zulett ziemlich sochement mit benen Worten congebiiret: Adieu, Monsieur de la timide politique." Eichel, ber Einzige, der in alle Geheimnisse des Königs eingeweiht war und auch zuweilen das feurige Aufbrausen seines Herrn mit stillem Bangen sah, antwortete, er muffe boch dem Könige "die Justice thun und bekennen, daß wenn sich auch nur einige sichere Lueur von Hoffnung fande, barauf man in gewisser Maage tabliren tonne, man hiesigen Ortes sehr gerne ruhig bleiben würde".

Des Königs Entschluß war gefaßt, drei Tage später ruft er auch Mitchell zu: "il no me resto plus que prevenire quam preveniri."

Die Darftellung hat gezeigt, welchen Weg ber König zurückgelegt hat, bis er zu biesem Entschluß kam. Seitbem bie Gesahr aufgetaucht war, daß die Kolonialstreitigkeiten Frankreichs und Englands auf dem Festlande ausgesochten werden könnten, war es sein

Streben gewesen, in biesen Krieg nicht verwickelt zu werben. hatte ihn zum Abschluß ber Westminsterkonvention gebracht; aber feine ber an biefen Schritt geknüpften Erwartungen follte fich erfüllen, im Gegentheil, ber Bertrag follte ihm zum Unbeil ausschlagen. Bon allen Seiten thurmten fich die Gewitterwolken gegen ibn auf, wie ein finsteres Geheimnig umgab ihn die Gefahr. gegenüber hatte er keinen anderen Schutz und Halt als fich selbst und sein Schwert. Was Bunder, daß er bazu griff, als eine Nachricht Licht in das Dunkel brachte, wie ein Blitftrahl die Wolken gerreift, und er fah, von wo die Gefahr brobte. Gewiß ift ber König Friedrich, der am 28sten August 1756 aus Potsbam aufbrach, nicht mehr ber überkühne, jugendliche Helb, ber am Borabend ber Eroberung Schlesiens seine Offiziere jum Rendezvous bes Ruhmes einlud und der den Aubikon mit wehenden Fahnen und klingendem Spiel überschritt. Es war nicht mehr das Berlangen, "sich einen Namen zu machen", bas ihn zum Kriege trieb, aber jener Friedrich hatte sich boch nicht völlig verändert, das Feuer ber Leidenschaft loberte weiter in ihm, wenn es auch die Erfahrungen ber Jahre gedämpft hatten.

Sicherlich war der Rath des treuen Podewils, das "beneficium temporis" auszunuten, der Beachtung werth. Was konnte nicht Alles dis zum Frühjahr des nächsten Jahres geschehen! Aber ein solcher Friedenssürst war der Eroberer Schlesiens nicht geworden, daß er hätte stillsügen und abwarten mögen, was seine Feinde über ihn beschlossen. Gerade jetzt noch hatte ein geistvoller Mann, der Herzog von Nivernois, im persönlichen Verkehr mit ihm das Urtheil gewonnen, "ll ne se laissera jamais attaquer le premier, tant par vanité et par humeur que par prudence. Son plan fixe est de prévenir toujours ses ennemis et de déconcerter leurs projets par une brusque attaque, avant qu'ils se soient tout à sait concertés." In dem politischen Testament hatte König Friedrich gesagt, "mon système présant est de prolonger la paix autant que cela se pourra sans choquer la Majesté de l'État." Fetzt stand die Majesté de l'État." Fetzt stand die Majesté de l'État."

voll für sie einzutreten. Es ist, als ob eine gewisse ruhige, stolze Zuversicht über den König gekommen ist, nachdem er den Entschluß gesaßt hatte. Biele seiner Worte zeigen, mit welchem Bertrauen er der Zukunst entgegensah. So schrieb er am 13 ten August seinem Bruder, dem Prinzen von Preußen: "Si nos ennemis nous odligent de faire la guerre, il saut demander: où sont-ils? mais pas: combien sont-ils? Nous n'avons rien à craindre, nos ennemis ont plus de hasards à courir que nous." . . . . "Que les semmes à Berlin jasent de traités de partage . . . . mais, pour des officiers prussiens, qui ont sait nos guerres, ils doivent avoir vu que ni le nombre, ni les difficultés ne nous ont pu dérober la victoire."

Es ift behauptet worden, ber Ronig habe die Belegenheit eines neuen allgemeinen Rrieges in Europa für gunftig gehalten, eigene, längst gehegte Eroberungsplane auszuführen. Nicht aus Beforgniß vor ben Ruffen habe er ben Bertrag mit England abgeschloffen, sondern nur, um seine eigene politische Stellung zu verbeffern und eine Ber-Als er losschlug, da habe einzelung Defterreichs herbeizuführen. ibn nicht feine bedrohte Lage dazu veranlaßt, benn er habe fie nicht für so gefährbet gehalten. Gerade bie Hoffnung, daß es ihm gelingen könnte, das schlecht gerüftete Defterreich schnell über ben Haufen zu werfen, sei ber Hauptgrund zum Losschlagen gewesen. Für ben Solbaten hat der Gebanke, dag ber Rönig abermals als Eroberer gegen eine Welt von Feinden auszog, zuerst etwas Bestechendes. Die Größe Friedrichs icheint zu wachsen, wenn man annimmt, baß er mit verschlagener Lift bies Wagnig vorbereitet und es bann, ber Gefahr nicht achtend, im Bertrauen auf die eigene Rraft tuhn unternommen hat. Aber ber König war kein auf ben Thron ge= langter Eroberer, er war ber angestammte Berricher feines Boltes, ber das lebhafte Gefühl ber Berantwortlichkeit hatte; ihm konnte es nicht in ben Sinn tommen, das Erbe feiner Bater, das auch gugleich ihr ureigenstes Wert mar, in überfühnem Bagen aufs Spiel zu setzen, wenn ber Gewinn auch noch so hoch sein mochte. neuer Eroberungstrieg mar nur gerechtfertigt, wenn die politische Lage die Gewißheit des Gelingens bot. Das hat er selbst ausgesprochen. Jetzt lag diese Gewißheit nicht vor. Wer kann aber
in der Seele des Königs lesen? Wohl ist es denkbar, daß es ein
gewisses Gesühl der Freude war, als er jetzt zum Schwerte greisen
konnte, und daß er den Gedanken hatte, wenn es doch zum Kampse
kommen mußte, ihn auch zu neuen Eroberungen auszunutzen; allein
vorbereitet als Eroberungskrieg hat er den Kamps nicht.

Bieberaufnahme ber Riftungen.

Der König mußte nun die unterbrochenen Rüstungen wieder aufnehmen und vor Allem für die Armee, die sich in den Marken an der Sächsischen Grenze sammeln sollte, vorbereitende Anordnungen treffen; zu einer eigentlichen Mobilmachung ergingen aber noch keine Besehle. Für die Schlesischen Truppen wurde nichts weiter angeordnet, ebenso nichts sür die Ostpreußischen. Der langsame Fortschritt dieser Rüstungen erklärt sich dadurch, daß der König sich bald gezwungen sah, den Zeitpunkt des Angriffs, zu dem er sich entschlossen hatte, hinauszuschieben.

Muffcub bes Angriffs.

Auch nach Frankreich kamen die Nachrichten von den Preußischen Die Defterreichisch-Frangosischen Berhandlungen wegen bes Offensipplans gegen Preugen waren nicht vorwärts getommen. Nun war zu beforgen, daß Preugen selbst zum Angriff schreiten würde, ehe der zweite Bertrag zu Stande gekommen wäre: dann wäre aber Frankreich zur Unterftutzung Defterreichs verpflichtet gewesen, obne daß es irgend einen Lohn bafür hätte beanspruchen können. Es galt also, Friedrich vom Angriff abzuhalten. Deshalb erschien Balory am 26 ften Juli beim Könige zur Audienz und erklärte, daß, wenn Friedrich Maria Theresia angreifen sollte, König Ludwig ihr die durch den Berfailler Bertrag festgesette Bulfe leiften wurde. Der Konig hatte nicht erwartet, daß Frankreich wirklich in ben Kampf eingreifen wollte: nach dieser ganz bestimmten Erflärung mußte er bamit rechnen. Wie fehr er dadurch in seinen Berechnungen gestört wurde, zeigte bie furze Art, womit er Balory, ber sonst bei ihm beliebt gewesen war, antwortete.

Unmittelbar vor dem Franzosen hatte der König Mitchell empfangen; dieser hatte ihm in Englands Namen Vorstellungen ge-

macht, bei seinen Ruftungen die größte Borficht zu beobachten, benn man werde in Wien Alles aufbieten, jeden seiner Schritte in ein falsches Licht zu seten. Rönig Georg war für Hannover besorgt und hatte icon mehrfach bei Friedrich anfragen lassen, ob er ihm nicht Truppen zur Bertheibigung seiner Stammlande überlaffen Friedrich hatte bas abgelehnt mit ber Begründung, er habe seine Truppen zu seiner eigenen Sicherheit nöthig. Bor Kurzem batte Mitchell einen von ihm niedergeschriebenen Entwurf zu einem Bertrage zwischen ben beiden Königen übergeben, worin auch bieser Bunkt zur Sprache gebracht mar. Friedrich hatte biefen Blan mit Begenbemerfungen verseben und hinzugefügt, er tonnte nur Truppen zur Dedung hannovers abgeben, wenn England ihn vor Rufland ficherstellte und mit ben Hollandern jum Schutze feiner Cleveschen Lande fich einigte. Auch jest wieder erklärte er fich bereit, alle Rudficht auf ben Ronig von England zu nehmen, soweit es feine eigene Sicherheit gestattete. Nach ber Unterredung mit Balory ließ ber Rönig ben Englander wieber rufen und fagte ihm, er glaube zwar nicht, daß die Franzosen noch in diesem Jahre nach Deutschland tommen konnten, aber um gang ficher zu fein und zugleich feine Freundschaft und Rudficht für ben Ronig von England zu zeigen, wolle er ben Beginn seiner Operationen bis Ende August hinausschieben, obgleich er jest schon bereit sei und in sechs Tagen in Schlesien fein könne. Der mahre Grund biefes Entgegenkommens waren die Mittheilungen Balorys.

Damit aber Desterreich während ber Zeit bes Wartens seine Rüstungen nicht beschleunige, beschloß er, noch eine zweite Anfrage nach Wien zu schicken, falls er auf die erste nicht die gewünschte Erstärung erhielt. Auch Frankreich sollte abgehalten werden, Borkehrungen stir die Sendung eines Truppenkorps nach Deutschland zu treffen; deshalb theilte der König seine Anfrage an den Wiener Hof in Paris mit und wollte dies mit der zweiten gleichfalls thun, damit die Franzosen die Ueberzeugung gewönnen, daß er keineswegs sest zum Losschlagen entschlossen sei, sondern noch mit Desterreich zur Bermeidung des Krieges in Unterhandlungen stehe. Am 2ten August

traf die Antwort auf die erste Anfrage in Potsdam ein; die Kaiserin hatte sie Klinggraeffen in einer kurzen Audienz von einem Zettel vorgelesen. Sie lautete: "Que les affaires générales étant en crise, elle avait jugé à propos de prendre des mesures pour sa propre sûreté et celle de ses alliés et qui ne tendaient au préjudice de personne."

Bweite Anfrage

Umgebend erhielt Klinggraeffen ben Befehl, eine neue Audienz nachzusuchen und um eine beutlichere Antwort zu bitten. Er sollte ber Raiserin sagen, weber ihre Staaten noch die ihrer Berbundeten seien von irgend einer Macht bedroht, wohl aber die Friedrichs. Der Rönig sei von den Abmachungen der Raiserin mit Rufland unterrichtet und auch davon, daß ber Angriff nur auf das nächste Krühiahr verschoben sei. Mit Hinweis auf die weit vorgeschrittenen Desterreichischen Ruftungen glaube er sich im Recht, von ber Raiserin eine formliche und kategorische Antwort zu erbitten, schriftlich ober mündlich, im letten Falle aber in Gegenwart ber Gefandten von Frankreich und England, daß die Raiferin nicht beabsichtige, ibn in diesem ober im nächsten Jahre anzugreifen. Der Rönig schrieb: li faut savoir si nous sommes en guerre ou en paix, j'en rends l'Impératrice arbitre." Sachlich war die Anjrage völlig gerechtfertigt, aber ihre Fassung war kaum geeignet, Maria Theresia jum Ginlenten ju bewegen. Go fonderbar es icheint, ber Ronig ware trotbem auch jett noch hierzu bereit gewesen, hatte ihm die Raiserin die geforberte Sicherheit, die boch nur ein zweijähriger Waffenstillstand mar, gewährt. Gichel schreibt am 23ften August, wenn die Raiferin nur eine gunftige Antwort geben wollte, fo fei er "persuadiret", daß "ohnerachtet hier die Maschine schon stark in Bewegung gesethet ift, bennoch Alles auf einmal fiftiret und ber Friede noch konserviret werben und Alles ruhig bleiben wird". Un bemfelben Tage fordert er auf ausdrucklichen Befehl bes Rönigs von Winterfeldt genaue Ausfunft über die Quartiere ber Regimenter am 24 ften, 25 ften und 26 ften August, um ihnen nach bem Gintreffen einer zufriedenstellenden Antwort aus Wien fofort burch Eftafette Befehl zum Haltmachen zuschicken zu können. Winterfeldt, ber

Solbat, meint allerdings: "Sonsten scheinet unser Borhaben so ferm zu senn, daß auch 10 ankommende Couriers solchem nicht ändern werben."\*)

Mit bem Gintreffen ber Antwort waren die Ruftungen eifrig Raftungen fett bem 2ten August. wieder aufgenommen worben. Die in ben Marken aufzustellende Armee follte fich im Bogen um die Gachfische Grenze sammeln, um bon verschiedenen Buntten aus gleichzeitig in Sachsen einzurucken. Der 25ste August war als ber Tag bestimmt, an bem die Truppen von ihren Sammelvunkten aufzubrechen batten, bis babin mußten alle bort bereit ftehen. Ru gleicher Beit follten bie Schlesischen Regimenter fertig fein.

Bur ersten Antwort aus Wien erhielt ber König am 12 ten August eine Erflärung. Raunit hatte bem Grafen Flemming gefagt, die Antwort sei absichtlich so eingerichtet worden, um jedes weitere Berhandeln über die Ruftungen unmöglich zu machen, bamit Desterreich die seinigen ungeftört fortseten könnte. Daburch hatte man Friedrich in Berlegenheit seten wollen; entweder muffe er, um die seine Rrafte übersteigenden Ruftungen und Bermehrungen aufrecht zu erhalten, sich am langsamen Keuer verzehren (se consommer à petit seu), ober er werbe zu übereilten Entschlüssen gebrangt, und bas fei nach Flemmings Ansicht gerade bas, was man in Wien hoffe. Bliebe Friedrich ftill, werbe auch Defterreich in diesem Jahre nichts unternehmen, nur feine Borbereitungen weiterführen und fich für bas nächste Sahr bereithalten.

Wieberum trat ein unerwarteter Zwischenfall ein. Als Rlingaraeffen in Wien um eine neue Audieng gebeten hatte, mar er aufgeforbert worben, seine Unfrage zuvor schriftlich einzureichen. Bei ber Bichtigkeit ber Sache magte er bas nicht ohne Anfrage in Berlin. Der König war hierüber fehr aufgebracht: "Klinggraeffen meritirte, baß er zur Strafe Backnecht wurde," meinte er später. Gin Berichieben im Aufbruch ber Regimenter war die Folge. Mit Ungeduld erwartete ber König nun die Antwort; er mußte sich entschließen,

<sup>\*)</sup> Winterfeldt an Ferdinand von Braunschweig 17. 8. 56.

ben Tag des Abmariches von den Sammelvunkten auf den 28 sten August Die Tage waren reich an Arbeit mannigfachster au verschieben. Art; jest wurde auch unter ben Augen des Königs das Kriegsmanifest gegen Defterreich niebergeschrieben, bas aber erft veröffentlicht werben sollte, wenn der Rrieg unvermeidlich geworden war.

Radrichten von günftigen Betereburg.

Noch eine merkwürdige Nachricht trat an den König heran; am Stimmungen in 19ten August sagte ihm Mitchell, daß die Beziehungen Englands zu Rufland sich gebeffert hätten, am 22 ften legte ber Befandte einen Brief von Williams vor, wonach die Nachricht von ber Entsendung eines Breufischen Gesandten sich in Betersburg verbreitet und bort aute Aufnahme gefunden hatte, und am 23ften erfah er aus einem Berichte Flemmings, daß, wenn Williams fich nicht allzu viel schmeichelte, Grund mare, anzunehmen, daß Rufland nicht gegen Englands Intereffe handeln wurde, und daß der Biener Hof fich tauschte, wenn er glaubte, ben Ruffischen zum Kriege fortreißen zu können. Meußerungen bes Königs zeigen, daß er wirklich einen Umschlag in Betersburg nicht für unmöglich gehalten hat. 23ften August schrieb er an ben Prinzen von Preugen: "La Russie redevient de jour en jour plus anglaise."

Ebatiachliche Stimmung in Beieroburg.

In Wirklichkeit war die Stellung Desterreichs in Betersburg unerschüttert geblieben. Bestusbew hatte zwar eine Erfrantung ber Raiferin ausnuten wollen, ben Englischen Ginflug wieder gur Beltung zu bringen. Er hatte Defterreich zu verdächtigen gesucht, weil es noch immer nicht auf die ihm von Aufland im April gemachten Borfcläge zu einem Angriffsbundniß gegen Preugen geantwortet und feine weiteren Mittheilungen über ben Stand ber Berhandlungen mit Frankreich gemacht hatte. Seine Mühe mar vergebens gemefen. Wie sicher Raunit sich Ruflands fühlte, zeigt eben, daß er magte, es fo lange ohne jede Antwort und Aufflärung zu lassen. Um 17ten August fonnte Esterhagy melben: "so ift nach aller menschlichen Ginsicht nicht wohl zu vermuthen, daß sich Rugland, von benen zwei respektablen Höfen (Desterreich und Frankreich) in Europa separiren ... wird wollen."

Forigang ber Defterreichiichen in Baris.

Wenige Tage nach biesem Schreiben bes Gefandten in Beters-Berhandlungen burg schickte auch Starhemberg am 20sten August die Melbung von einem entscheibenden Fortschritt in den Unterhandlungen mit Frankreich. Am 9ten Juni waren ihm bie Beifungen über bie weiteren Berhandlungen zugegangen, die durch das Frangosische Berlangen nach den ganzen Niederlanden nöthig geworden waren. Auker einigen unwichtigeren Bunkten waren die Sauptforberungen, von beren Bewährung Defterreich das Zustandekommen bes Bertrages und damit den Angriff auf Breufen abhängig machte: 1. Alle Bersprechungen, besonders aber die Abtretung der Niederlande, treten erft in Rraft, wenn Defterreich in ben thatsachlichen burch ben Frieden befraftigten Befit von Schlefien und Glat getommen ift. 2. Ronig Ludwig giebt feine Austimmung zu einer über ben Berluft von Schlesien und Glat hinausgehenden Schwächung Preußens. 3. Frankreich nimmt "werttbatigen" Antheil an bem Rriege gegen Preugen, b. h. entweber muß es "ein namhaftes Rorps seiner Truppen ohnmittelbar gegen ben ernannten Rönig gebrauchen laffen, ober boch wenigstens nach Beftphalen abschiden, ober aber an ben Grenzen bereit und anburch die protestantische Mächte von aller Hülfsleift- und Unterftugung bes Königs in Breugen abhalten." Das Lette war also die eigentliche "conditio sine qua non"; es genügte, wenn Frantreich ein Korps an ber Beftfälischen Grenze aufstellte. 4. Frantreich foll ber Bilbung einer britten Armee (außer ber Ruffischen und Defterreichischen) zustimmen und sie erleichtern. 5. Die Niederlande werben gang abgetreten, aber nur ein Theil fällt an Frankreich, der Reft an Don Philipp, ber bagegen seine brei Stalienischen Bergogthumer an Desterreich abtritt und alle Defterreichischen Berpflichtungen, die auf ben Nieberlanden laften, mit übernimmt. reich verpflichtet sich zu einer jährlichen Subsibienzahlung von mindestens 8 Millionen Gulben, dagegen fann ein Theil der Nieberlande verpfändet werden; bei einem Fehlschlage des Unternehmens ift Defterreich bereit, Die gezahlte Summe gurudzuerftatten.

Am 3 ten Juli hatte Starhemberg nach hartnäckigem Wiberstande ben Franzosen die Zustimmung zu der ersten Forderung, wenn auch in etwas anderer Form, entrissen. Damit war erreicht, daß der Französische Bortheil mit dem Ausgange des Angriffs auf

102

Preußen eng verbunden war. Im Uebrigen hatte der Gesandte weit mehr gesordert, als ihm von Wien aus als äußerste Grenze vorgeschrieben war, um im Laufe der Unterhandlungen nachgeben zu können. Den hartnäckigsten Widerstand sand er bei der Frage der weitergehenden Zerstückelung Preußens und der eigenen Theilnahme Frankreichs am Ariege in irgend einer Art. Bezeichnend sind aber Bernis Worte, die er berichtete: "Faites que le roi de Prusse nous donne des sujets de nous plaindre de lui."

Beitgehende Zugeständnisse Frankreichs. Die Verhandlungen zogen sich längere Zeit ohne Ergebniß hin, erst am 20sten August konnte Starhemberg einen langen Bericht nach Hause seinden, der mit den Worten beginnt: "Me-voici ensin parvenu au point où nous désirions depuis longtemps d'amener la cour où je réside!"

Er konnte zwar noch nicht die Bewilligung sämmtlicher Forderungen melben, selbst die offene Bustimmung zu der weiteren Berftückelung Breugens hatte er nicht erreichen können. Aber aus Allem, mas er berichtet, geht hervor, daß er sich stillschweigend mit ben Frangösischen Unterhandlern über sie geeinigt hat. Offenbar sollte das Feingefühl des Königs von Frankreich geschont werden. Ludwig hatte sich aber offen bereit erklärt, Desterreich 25 000 bis 30 000 Mann von ihm bezahlter Soldtruppen zur Berfügung zu ftellen. Selbst am Kriege theilzunehmen, lehnte er ab, aber er verpflichtete sich, mahrend bes Krieges jede andere Macht von einem Eingreifen zu Gunften Preugens abzuhalten. Mehr hatte Raunit nicht verlangt. Allerdings bestand der König dafür auf der Abtretung einiger wichtiger Seeplate. Am weitesten mar bas Entgegentommen in ber Gelbfrage gewesen trot ber eigenen finanziellen Bebrängniß und der Verschwendungssucht des Hofes; 12 Millionen Gulben jährlicher Zahlung wurden zugestanden, und nur im Falle eines Miglingens sollte die Salfte zurudgezahlt merben. Raunit einigermaßen geschickt auf bie Buniche Frankreichs einging. war das Zustandekommen des geheimen Bertrages im Sinne Defterreichs von jett an gesichert. Bis zum tommenden Frühiahr bätte ber Staatskanzler vollkommen Reit gehabt, in der Stille das Werk in seinen Ginzelheiten zu vollenden, wenn nicht König Friedrich mit dem Schwerte bas Ret gerhauen hatte, bas ihm über ben Ropf geworfen werben follte.

Am 25 sten August abends erhielt der König endlich die er-Antwort auf die wartete Antwort aus Wien: "La réponse est venue et ne vaut rien," schreibt er an Ferdinand von Braunschweig. In ber That war sie völlig nichtssagend. Maria Theresia behauptete, Breußen habe zuerst gerüftet; fie leugnete Alles ab, mas von einer Offensiballianz mit Aufland gefagt wurde, und ichob die Berantwortung für Alles, mas geschehen werde, bem König zu.

in Bien.

Rest erging Befehl an bie berichiebenen Rolonnen gum Ginmarich in Sachsen. Aber noch einen Versuch machte Friedrich gur Erhaltung bes Friedens. Er wußte aus einem Briefe bes Grafen Flemming, die Raiserin habe gesagt, sie wurde eine, Breugen zufriedenstellende, Antwort geben. Auf diese Antwort traf bas aber nicht zu. Der König argwöhnte beshalb, daß Kaunit irgend etwas darin unterschlagen habe, und hielt es doch noch für möglich, eine entgegenkommendere Antwort zu erhalten. Bielleicht hat ber Rönig auch gehofft, daß, wenn wirklich ber Englische Ginfluß in Betersburg wieber ftieg, Defterreich boch noch jum Ginlenken ju bewegen mare.

in Mien.

So befahl er am 26sten August Rlinggraeffen, noch eine britte Dritte Anfrage Anfrage ju ftellen. Er follte fagen, bem Ronige mare jest ber schlechte Wille des Wiener Hofes gegen ihn klar und ihm bliebe nur übrig, die nöthigen Magregeln zu feiner Sicherheit zu ergreifen. Burde aber die Raiserin erklaren, daß fie ihn weder in biefem noch im nächsten Rahre angreifen wolle, so sei er bereit, seine Truppen zurückzuziehen und Alles wieder in ben alten Stand zu setzen. Jett verzichtete er auch auf die Gegenwart ber fremben Besandten bei ber Beantwortung seiner Anfrage. Ginen Aufschub in ben militärischen Bewegungen sollte fie nicht verursachen.

Am 28ften August früh stieg ber Ronig vor bem Schlof Aufbruch aus au Botsbam zu Bierde. Er ließ die Truppen ber Garnison einige Bewegungen ausführen, sette sich dann an ihre Spite und führte

Botebam.

fie über bie Lange Brude auf ben Weg nach Sachsen, bem Kriege entgegen, ber in fieben ichweren Jahren Preugens Ehre und Dafein vertheidigen und sichern und unverwelkliche blutige Lorbeeren um seine Fahnen winden sollte. Aber nicht um Ruhmes und Gewinnes willen zog er aus, ihn zwang die Noth, den Bund zu fprengen, ben ein kluger Staatsmann gegen ihn zusammengeschmiebet batte. Wohl war Maria Theresia dem Buchstaben nach im Recht, als sie in ihrer letten Antwort leugnete, daß eine Offensivallianz zwischen Defterreich und Aufland gegen Preugen abgeschloffen fei, benn unterzeichnet war ber Vertrag noch nicht. Darum war König Friedrich nicht weniger berechtigt, jum Schwerte ju greifen, benn es lag nur an bem Willen Defterreichs, fich ber Bereitwilligkeit Rußlands durch einen schriftlichen Bertrag zu versichern. Um wieviel mehr noch hatte ber Ronig von feinem guten Rechte überzeugt fein muffen, hatte er gewußt, wie es nur eines nicht allzu großen Entgegenkommens der Raiserin-Königin bedurfte, um auch Frankreich in ben mächtigen Bund bineinzuziehen, ber sein Berberben bezwectte.\*)

## II. Die Beere der kriegführenden Mächte.

## 1. Das Königlich Preußische Heer.\*\*)

Die alte Preußische Monarchie hat nie ein besser geschultes Heer besessen als dasjenige, mit dem König Friedrich der Große in den Siebenjährigen Krieg ging. Die Armee, die den Mollwitzer Sieg errungen und dem Staate den Besitz Schlesiens eingebracht hatte, war ein Friedensheer gewesen, in der Schule Friedrich Wilshelms I. und des alten Dessauer herangewachsen und nach den Ansichauungen der Kämpser von Turin und Malplaquet erzogen. Mit Ausnahme der wenigen Regimenter, die in dem thatenarmen Pol-

<sup>\*)</sup> Litteraturnachweis zu vorstehendem Kapitel im Anhana 1.

<sup>\*\*)</sup> Anlage 1-3. Gftb. 1. Schl. Rr. I, 19 ff. und 2. Schl. Rr. I, 45 ff.

nischen Erbfolgekriege den Feind gesehen hatten, war sie des Krieges völlig entwöhnt, Einseitigkeiten der Ausbildung traten besonders bei ihrer Kavallerie hervor, eine zur Bollendung entwickelte Routine des Exerzirplates konnte den mannigfach wechselnden Verhältnissen des Krieges nicht allein genügen.

Die Zeit zwischen dem Breslauer Frieden und dem zweiten Baffengange mit Oesterreich war sehr kurz. Auch in diesen neuen Kampf ging ein Theil der Truppen noch ohne Kriegserfahrung hinein; die nach der Erwerbung Schlesiens neugebildeten Regimenter mußten erst ihre Feuertause empfangen.

Wie anders lagen die Dinge im Jahre 1756! Ein seiner Ersfolge in zwei ruhmreichen Kriegen mit Stolz gedenkendes, noch nie geschlagenes Heer zog unter der Führung eines Königs ins Feld, dessen Feldherrnnatur in den Schlachtengewittern seiner kriegerischen Lehrjahre gereift und herangewachsen war. In dem Friedensjahrzehnt, das jest hinter ihm lag, hatte der König unermüdet an seiner eigenen militärischen Entwickelung gearbeitet.\*) Seine an den Ersahrungen der ersten beiden Kriege abgeklärten Unschauungen waren sortgesetzt praktisch erprobt und so auf die Armee übertragen worden; denn der König erkannte klar, daß nur eine übereinstimmende geistige Durchbildung der Führerschaft das Zusammenwirken aller Theile eines großen Heeres vor dem Feinde verbürge.

Um in seinen Generalen das Verständniß für das zu fördern, "was in dem Kriege das große und das sublime genannt wird", entwarf der König in diesen Jahren eine Reihe von Instruktionen und militärischen Lehrschriften, unter denen vor allen die berühmten "General=Principia vom Kriege" hervorragen. "Die Kriege," so legt er Entstehung und Absicht dieser Arbeit dar, "welche von Mir geführet worden, haben Mir die Gelegenheit gegeben, daß ich über die Principia dieser großen Kunst reslectiret habe, durch welche verschiedene Reiche und Staaten emporgebracht, verschiedene hergegen gestürzet und übern Haussen geworfsen worden."

<sup>\*)</sup> Gftb. Galfchr. S. 27.

"Ich habe... vor nüglich und nothwendig zu sehn geglaubet, benenjenigen von Meiner Armes Meine Resloxions zu communiciren,
welche nach Mir den größesten Antheil an dem Commando haben
und welchen auch nur ein halbes Wort von Mir genug sehn muß,
um Ihnen Meine Gedanken zu expliciren; Und endlich denenjenigen, welche auch in Meiner Abwesenheit nach Meinen Principiis
agiren müssen."

Tattifche Fortbilbung.

Fortbauernd mar ber König bestrebt, ber Berufsarbeit bes Offizierkorps die gerade Richtung auf das kriegerische Ziel zu Dieser Aufgabe bienten vor Allem die großen Manöver; fie waren gang vorzugsweise für die Führerausbildung bestimmt. Die Erwägungen, die ben König zur Ginführung biefer in ihrer Art in Europa völlig neuen Truppenübungen veranlaßten, schildert er sessifit: "Comme les revues se font le printemps et lorsque les champs sont couverts de moissons, ont est borné à faire en grand ce qu'on fait en petit sur une place de parade; mais comme il est impossible de former ainsi l'officier et que c'est sur un terrain militaire qu'il faut lui apprendre à travailler, j'ai assemblé des corps en automne, aprés la récolte, et alors. sans faire attention au simple soldat, tout l'exercice ne roule que sur les généraux et les officiers. Cela leur apprend à exécuter ponctuellement les dispositions, à profiter jusqu'au moindre avantage du terrain, les généraux à bien manoeuvrer leurs brigades, les officiers à bien conduire leurs bataillons."\*)

So wuchs das Offizierforps innerlich schon im Frieden in seine Kriegsaufgaben hinein; die Erziehung des militärischen Urtheils zur Erkennung und Verfolgung des Gesechtszweckes trat an die Stelle mechanischer, immer wiederholter Uebung der Gesechtsformen, auf die sich die alte Schule beschränkt hatte. Mit Stolz, sast mit einer gewissen Wehmuth, gedenkt der König später der alten Kriegs-

<sup>\*)</sup> Miscellaneen jur Geschichte Friedrichs des Großen, Berlin 1878, S. 132 (Militarisches Testament von 1768).

kameraden von 1756, der bei Brag und Kolin gefallenen "Säulen der Preußischen Infanterie". Er schildert sie:

"Tous les bataillons, tous les régiments de cavalerie avaient à leur tête de vieux commandeurs, officiers éprouvés. pleins de valeur et de mérite. Le corps des capitaines étaient des hommes mûrs, solides et braves. Les subalternes étaient choisis; on en trouvait beaucoup remplis de capacité et dignes d'être élevés à des grades supérieurs: en un mot, l'application et l'émulation qu'il y avait dans cette armée, étaient admirables."\*)

Mit der Fortbildung des Offizierkorps war die Truppenausbildung gleichmäßig vorgeschritten.

Offenfive.

Die taktischen Formen \*\*) waren Gegenstand unausgesetzter Erprobung und Bervolltommnung geworden. Nach wie vor war die Ausbildung vor Allem auf die Offensive gerichtet. Nicht als ob sich die Preußische Taktik einseitig nur dieser Form kriegerischen Handelns zugewandt hatte. Wie vormals der "Breufische Leonidas" Bebel,\*\*\*) so sollten sich die Bertheidiger des Friedhofes von Hochkirch auch im Defensivkampfe als Helben bewähren. Aber bie Vorzüge bes Angriffs hatten boch zwingende Gewalt. Sie ergaben sich auf ftrategischem Bebiet aus ber Besammtlage bes Staates, ber gegen eine von allen Seiten andrängenbe Ueberzahl von Feinden auf bem einzelnen Rriegsschauplat raiche Entscheibungen brauchte. Sie waren in taktischer Beziehung barin begrundet, bag nur in ber Offensive die Ueberlegenheit der Preußischen Truppen, ihre Manövrirgewandtheit, ihr ungeftumer Angriffsgeift zur Geltung fommen konnten, und diefe Borguge mußten die voraussichtliche Mindergahl erfeten. Die gefürchtete Preußische Ravallerie konnte Lorbeeren nur in der Ungriffsichlacht ernten. Dennoch ift eine gewisse Uebertreibung in biefer Richtung hervorgetreten. Da das damalige Infanteriefeuer nur auf wenige hundert Schritte wirklich furchtbar war, so burfte

<sup>\*)</sup> Oeuvres IV, 5.

<sup>\*\*)</sup> Gftb. Ezlicht., H. 28/30.

<sup>\*\*\*)</sup> Gftb. 2. Schl. Kr. I, 213.

ber Angreifer hoffen, diese Entfernung in unaufhaltsamem Borgehen sehr rasch zu überwinden, ein Gedanke, der sich allmählich dahin zuspitzte, daß der Angriff allein mit dem Bajonett als das Ideal erschien. Die Feuervorbereitung blieb dann der schweren Artillerie und den Bataillonsgeschützen überlassen, und die Schußwasse der Infanterie trat erst beim Verfolgungsfeuer in Wirksamkeit.

Schräger Angriff. Das Angriffsversahren selbst ersuhr eine Berbesserung von hervorragender Tragweite. Die alte Forderung der schrägen Angriffsrichtung war nie so schwer zu erfüllen gewesen als zur Zeit der ungelenken linearen Schlachtordnung und bot doch zu keiner Zeit solche Anssichten wie damals, wo die seindlichen Flanken taktisch so schwach, die durch den schrägen Angriff schon in der Anlage bedrohten gegnerischen Berbindungen so empfindlich waren. Jetzt fand der König den erfolgverheißenden Weg: der Echelonangriff, die durch Leuthen berühmt gewordene "schräge Schlachtordnung" der Preußen, sührte die Wucht des verstärkten Angriffsstügels gegen den verwundbarsten Theil der seindlichen Stellung, während der Feldherr in den rückwärtigen Staffeln das Mittel in der Hand behielt, die Entwickelung der Schlacht nach seinen Absückten zu gestalten.

heeres. verfaffung. Während so alle Anstrengungen des Königs darauf gerichtet waren, die Güte der Armee zu heben, blieben dagegen ihre Stärke, Zusammensetzung und Berfassung in dem Jahrzehnt nach dem Oresdener Frieden sast unverändert. So sest gegründet erwies sich der Bau, dessen Aufrichtung das Lebenswerk König Friedrich Wilhelms I. gewesen war, daß der Nachfolger die Grundgestalt unberührt erhalten und sich mit den im Lause der Jahre nothwendig werdenden Erweiterungen begnügen konnte.

In seinem politischen Testament von 1752 erklärt der König es für wünschenswerth, daß der von mächtigen Nachbarn umgebene Staat über ein Gebiet verfüge, das ihm die Unterhaltung einer Macht von 180 000 Mann gestatte.\*) Ohnehin war das Heer im

<sup>\*</sup> Politisches Teftament 1752.

Berhältniß zu ber Bevölkerung und ben Staatsmitteln größer als irgend ein anderes in Europa. Aber solcher Landzuwachs war vorläufig ein Butunftstraum, und ber König bescheibet sich mit ben Worten: "Je crois que mon temps est passé et je laisse ces projets à la postérité, pour qu'elle ne pense pas que tout est fait dans cet État." Allen Angriffsgebanken fremb,\*) konnte er eine Reihe von Jahren hindurch ber Hoffnung bleiben, daß eine umschauende kluge Staatskunft und die durch fünf siegreiche Schlachten begrundete Hochachtung ber Feinde vor den Breußischen Waffen ihn einer Berftarfung ber Rriegsrüftung Breugens überheben murben. Solche Plane waren auch im Rahmen ber bestehenden Beeresverfaffung nur unter Schwierigkeiten burchauführen. Gine wesentliche Bermehrung bes Offizierforps ließ fich ohne Störung feines einbeitlichen Charafters taum vornehmen. Der junge Nachwuchs bes Breußischen Abels trat mit geringen Ausnahmen vollzählig in die Armee; ber Rönig betonte gern, "wie es benen Sbelleuten anftändiger und nöthiger ist wie Offizier zu dienen als daß selbige auf dem Lande und zu Sause die Sühner füttern". \*\*) Offiziere aus fremden Dienften übernahm er nur unter besonderen Berhältnissen. Auch den Mannschaftsftand erhöhte ber König nur, soweit ein bringendes Bedürfniß Jebe Bermehrung besonders des Einländerstammes wurde Die staatswirthschaftlichen Unschauungen bes forgsam erwogen. Beitalters wiberstrebten einer Belaftung ber Bevölkerung mit Kriegsdiensten; die der Landeskultur entzogenen Arme bedeuteten eine Schmälerung ber staatlichen Ginfunfte, Die nach Rräften vermieben wurde. Dieser Gesichtspunkt stand benn auch bei ber Berstellung ber Armee nach bem Zweiten Schlefischen Kriege im Vordergrunde. "Le Roi de Prusse," erzählt ber König, "porta ses premiers soins au rétablissement de son armée: il la recompléta en grande partie de prisonniers autrichiens et saxons, dont il avait le choix. Les troupes furent ainsi recrutées aux dépens des

<sup>\*) ©. 35.</sup> 

<sup>\*\*)</sup> Rabinetsichreiben v. 26. 3. 53.

étrangers, et il n'en coûta que sept mille hommes à la patrie. pour réparer les pertes que tant de batailles sanglantes avaient occasionnées."\*)

Bosniaten.

Eine fremdartige kleine Reiterschaar, die noch mabrend bes Zweiten Schlesischen Krieges in Preußische Dienste getreten mar, murbe beibehalten und ift die Stammtruppe ber Preußischen Ulanen geworden. Bon einem für den Dienft Rursachsens Ende 1744 in Bolen aufgestellten Regiment Bosnischer Langenreiter hatte fich im Rabre barauf eine Fahne unter bem Rittmeister Stefan Sertis abgesonbert, die dem Könige von Breugen ihre Dienste anbot. Dieser nahm bie Bosniafen, die am 26ften Juli 1745 in Breglau eintrafen, in Sold und theilte sie durch Kabinets-Ordre vom 16ten Februar 1746 bem schwarzen Husaren-Regiment zu. Damals zählte die Abtheilung noch 4 Offiziere, 4 Unteroffiziere, 35 Gemeine. Ihre Garnison wurde Goldap. Dazu kam noch eine Anzahl Bolnischer Ulanen. bie Rurfachsen nach dem Frieden abgedankt hatte, unter bem Rittmeister v. Arzeczewsky, mit benen die Truppe auf 5 Offiziere, 5 Unteroffiziere, 53 Gemeine anwuchs. 3m Dezember 1755 waren bavon noch vorhanden: 1 Cornet, 4 Corporale, 39 Gemeine nebst 37 Pferben.

Stärfe bes beeres.

Im Uebrigen traten in der Stärke des Heeres nur geringstügige Aenderungen ein. Sie ergeben sich aus der nachsolgenden Nebeneinanderstellung des Sollstandes vom Anfang des Jahres 1746 und vom Ende des Jahres 1755. In den aufgeführten Zahlen sind die Ueberkompletten (10 bei jeder Infanterie-Kompagnie,\*\*) 6 bei jeder Kürassier-Kompagnie, 12 bei jeder Dragoner-Eskadron) mit enthalten. Der Unterstab und die Feldscherer der Truppen sind wegsgelassen.

<sup>\*</sup> Oeuvres III, 179.

<sup>\*\*)</sup> Bei den Musketieren und Füstlieren traten zwei davon in die Kompagnie ein, die somit 38 volle Rotten zählte. Beim I. Bataillon Garde hatten die Kompagnien 38 (Grenadier-Kompagnie 40) volle Rotten und außerdem 10 (Leibkompagnie 29) Ueberkomplette.

#### Januar 1746

#### Dezember 1755

#### 1. Infanterie.

| (99 Bataillone einschl | l. 2 des Pionier-I | Regiments, 2 der Feldartillerie.) |
|------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 2499                   | 2501               | Offiziere                         |
| <b>5844</b>            | 5844               | Unteroffiziere                    |
| 2183                   | 2096               | Tambours, Pfeifer                 |
| 73624                  | 73843              | Gemeine einschl. Zimmerleute      |
| 84150                  | 84284              | Röpfe.                            |

#### 2. Garnisonen.

# (24 bezw. 26 Batailsone\*) einschl. bes Neuen Garn. Regts., und ber Garnisonartillerie.)

| 558   | 610   | Offiziere                    |
|-------|-------|------------------------------|
| 1361  | 1488  | Unteroffiziere               |
| 450   | 458   | Tambours, Pfeifer            |
| 17009 | 18733 | Gemeine einschl. Zimmerleute |
| 19378 | 21289 | Röpfe.                       |

Die 22 Grenadier-Kompagnien der Garnison-Regimenter und Batailsone standen auf dem Feldetat: 88 Offiziere, 198 Untersoffiziere, 88 Tambours und Pfeiser, 2992 bezw. 3014 Gemeine einsschlich Zimmerleute = 3366 bezw. 3388 Köpfe.\*\*)

#### 3. Ravallerie.

### (61 Kürassier- und 70 Dragoner-Estadrons.)

| 825         | 825   | Offiziere           |
|-------------|-------|---------------------|
| 1572        | 1572  | Unteroffiziere      |
| <b>34</b> 5 | 345   | Trompeter, Tambours |
| 192         | 192   | Fahnenschmiede      |
| 18867       | 18867 | <b>Semeine</b>      |
| 21801       | 21801 | Köpfe.              |

<sup>\*)</sup> Regiment Mutichefahl von 2 auf 4 Bataillone verftartt, G. 113.

<sup>\*\*)</sup> Die 6 Grenadier-Kompagnien der 3 in Preußen stehenden Regimenter wurden 1745 zu dem sogenannten Königsbergschen Grenadier-Bataillon zusammens gezogen. Die 8 Kompagnien der 4 Schlesischen Regimenter bildeten laut Kabinets-Didre vom 9 ten Mai zum 1 ten Juni 1753 2 weitere stehende Grenadier-Bataillone (Rath und Plög), deren Zahl damit auf 6 stieg. Anlage 1.

|                 | 4. Husar            |                     |        |  |  |  |  |
|-----------------|---------------------|---------------------|--------|--|--|--|--|
| 3)              | 80 Estadrons, ohne  | Bosniaken.)         |        |  |  |  |  |
| <b>28</b> 8     | 288                 | Offiziere           |        |  |  |  |  |
| 640             | 640                 | Unteroffiziere      |        |  |  |  |  |
| .80             | 80                  | Trompeter           |        |  |  |  |  |
| 80              | 80                  | Fahnenschmiede      |        |  |  |  |  |
| 8160            | 8160                | Gemeine             |        |  |  |  |  |
| 9248            | 9248                | Köpfe.              |        |  |  |  |  |
|                 | 5. Jäge             | r.                  |        |  |  |  |  |
| 2               | 2                   | Offiziere )         |        |  |  |  |  |
| 6               | 6                   | Oberjäger } zu      | Pferde |  |  |  |  |
| 168             | <b>16</b> 8         | Jäger               |        |  |  |  |  |
| 3               | 3                   | Offiziere )         |        |  |  |  |  |
| 10              | 10                  | Oberjäger } zu      | Fuß    |  |  |  |  |
| 144             | 144                 | Jäger               |        |  |  |  |  |
| 333             | 333                 | Röpfe.              |        |  |  |  |  |
| Gesammtzahl.    |                     |                     |        |  |  |  |  |
| Feldtruppen ein | 1schl. Grenadiere d | er Garnisontruppen: |        |  |  |  |  |
| 118 898         | 119 081             | Röpfe               |        |  |  |  |  |
| Garnisontruppe  | n:                  |                     |        |  |  |  |  |
| 16 021          | 17 901              | ,                   |        |  |  |  |  |
| 134 910         | 136 982             | Röpfe.              |        |  |  |  |  |

Die ausrangirten Invaliden ber Garde in Werder bei Potsdam, die ebenfalls aus nicht mehr triegstauglicher Mannschaft bestehenden Land-Regimenter\*), die Invaliden des 1748 eröffneten Berliner Invalidenhauses (12 Offiziere, 600 Mann) und die Kadetten sind nicht mit angesetzt.

<sup>\*)</sup> Das Stettiner und Berliner zu 7, das Königsberger und Magdeburger zu 4 Kompagnien, zusammen 102 Offiziere, 264 Unteroffiziere, 66 Tambours, 4400 Gemeine = 4832 Köpfe.

Wit Hinzurechnung der Bosniaken und der ohne feststehenden Etat etwa 400 Köpfe zählenden Unrangirten der Garde betrug die Sollstärke der Armee einschl. der Ueberkompletten Anfang 1746 also rund

#### 135300 Röpfe.

Die in den nächsten zehn Jahren bis Ende 1755 eingetretene Bermehrung betraf, von kleinen Etatkänderungen bei den übrigen Truppen abgesehen, nur die Garnisontruppen. Die Artillerie der Schlesischen Festungen war unzureichend. Neiße, Glat, Schweidnitz und Cosel wurden bisher sämmtlich durch die Artillerie-Kompagnie in Breslau besetzt. Am 1 ten September 1748 errichtete der König in Neiße eine, am 1 ten September 1750 in Glatz und Schweidnitz je eine Artillerie-Garnison Kompagnie und verstärfte durch wiederholte Bermehrung bis Mitte August 1756 auch die Coseler Artillerie allmählich zu einer Kompagnie.

Beereb. verftartung.

Eine Bermehrung der Schlesischen Garnison-Insanterie plante der König schon 1754; die vier Schlesischen Garnison-Regimenter sollten sämmtlich von zwei auf je vier Bataillone, jedoch ohne neue Grenadier-Kompagnien, gesetz,\*) diese Berstärkung aber auf mehrere Jahre vertheilt werden. Zuerst wurde sie laut Ordre vom 23 sten Juli 1755 zum 15 ten August beim Regiment Mützschefahl durchgeführt. Als dann die Kriegsgesahr drohend wurde, erfolgte die Verdoppelung der Regimenter Nettelhorst, Lattorsf und Blanckensee beschleunigt zum 1 ten August 1756.\*\*)

Zum 15 ten August 1756 erhielten ferner das Brandenburgische Garnison-Regiment Lange,\*\*\*) zum 15 ten September die beiden Preußischen Garnison - Regimenter Sydow und Manteuffel+) je zwei neue Bataillone, ohne Grenadier-Kompagnien. Zusammen ent-

<sup>\*)</sup> R. D. v. 8. 7. 54 an den Statsminifter v. Maffom in Breslau.

<sup>\*\*</sup> R. D. v. 24. und 27. 6. 56.

<sup>\*\*\*,</sup> K. D. v. 26. 4. und 14. 6. 56. Den Stamm der beiden neuen Batailsone bilbete ein am 9 ten April von Schwarzburg übernommenes Regiment, 18 Offiziere, 32 Unteroffiziere, 12 Spielseute, 296 Gemeine.

<sup>†)</sup> R. D. v. 7. 8. 56.

standen somit 14 neue Garnison-Bataillone, 12 davon jedoch erst, als der Krieg bereits unvermeiblich und die Vorbereitungen dazu im Gange waren.

Erst zu diesem Zeitpunkt erfolgte auch die einzige Reubildung, die bei den Feldtruppen stattgefunden hat. Das Garnison-Bataillon Salmuth in Minden hatte Ende August 1755 mit dem Regiment Wied in Wesel die Garnison getauscht; am 10ten August 1756 wurde es hier getheilt und daraus ein neues Feld-Regiment, das Füssilier-Regiment Hessen-Cassel, gebildet. Die Regimenter Wied, Dossow, Jungkenn und das Garnison-Bataillon la Motte hatten für das neue Regiment zusammen 360 Mann anwerben müssen. Erst Ende November war dieses vollzählig.\*)

Der Friedensstand der Feldtruppen hat also vom Ende bes Zweiten Schlesischen bis zum Ausbruch bes Siebenjährigen Krieges feine nennenswerthe Berftärfung erhalten.

Bermehrung ber lleberfompletten. Mittlerweile war jedoch in den Kantons eine mit jedem Friedensjahr sich mehrende Kriegsreserve ausgedisdeter Mannschaften angesammelt worden. In dem wetteisernden Bestreben, ihren Mannschaftsstand zu verbessern, namentlich das Bollmaß zu heben, stellten die Regimenter Jahr sür Jahr eine Anzahl ausgesuchter junger Burschen aus dem heranreisenden Nachwuchse ein und rangirten dasür eine gleiche Anzahl älterer, besonders kleinerer, sonst aber völlig diensttauglicher Leute aus. In diesen Ausrangirten, deren Dienstpslicht fortbestand, besaßen die Truppentheile eine außer den etatsmäßigen Uebersompletten stets versügdare Ergänzungsmannschaft von "Ueberüberkompletten" oder "Extraüberkompletten", deren Zahl die sestgeste Zisser der einsachen Ueberkompletten bald sehr bedeutend überstieg. Die Insanterie-, Kürassser- und OragonerRegimenter versügten 1753 über 6809, 1754 über 7828 solcher Ausrangirten.\*\*) Bei den Husaren, deren Etat überhaupt keine Ueber-

<sup>\*1</sup> R. D. v. 1. 1. 56. Handschriftliche Regimentsgeschichte vom Regimentsguartiermeister Thurc. Rr. Arch. Gftb.

<sup>\*\*</sup> Summarischer Extract berer Listen von benen Enrollirten und Austrangirten bei benen sämmtlichen Regimentern de 1753, besgl. de 1754 (Geb. St. Arch.) Bgl. Oeuvres IV, 5.

fompletten nachwies, gab es beren gleichwohl. Diese Berhältnisse sind beachtenswerth, weil sie erklären, wie die überaus großen Berluste, die einzelne Regimenter in den ersten Kriegsjahren erslitten, so schnell mit ausgebildeter Mannschaft gedeckt werden konnten, so daß die Gesechtsleistung dieser Truppen in den folgenden Schlachten sich ihren früheren Thaten ebenbürtig an die Seite stellte. Rekrutens Bataillone, in den Winterquartieren nothbürstig einererzirt, hätten sich nie so geschlagen wie die Truppen, die bei Zorndorf, Hochkirch und Kunersdorf bluteten.\*)

Es bedurfte mithin nur eines Federstriches der Verwaltung, als der König sich entschloß, für den Fall eines Krieges einen Theil dieser überschießenden Mannschaft sogleich einzustellen. Am 25 sten Februar 1755 befahl er die Verdoppelung der Ueberkompletten bei den Insanterie-, Kürassier- und Dragoner-Regimentern, am 27 sten bei den zur Feld-Armee gehörigen Grenadieren der Garnisontruppen.\*\*) Der Friedensstand erhöhte sich dabei um keinen Mann, und die Maßregel blieb durchaus kostenlos. Die neuen Ueberkompletten sollten zur Exerzirzeit künftig mit den alten Jahr um Jahr abswechselnd eingezogen werden. Auch die Beschaffung von Pferden süten Ueberkompletten der Kavallerie blieb ausgesetzt. Die alten Ueberkompletten der Kavallerie blieb ausgesetzt. Die alten Ueberkompletten der Kavallerie blieb ausgesetzt. Die alten Ueberkompletten der Kürassiere und Dragoner wurden erst vom Oktober 1755 ab nach und nach beritten gemacht.\*\*\*)

<sup>\*</sup> Beim Ausmarsch 1756 ließen die Regimenter auf K. D. vom 17 ten Juni die junge Mannschaft unter 20 Jahren zurüd; die Einländer blieben in den Kantons, die Ausländer wurden in den großen Städten vereinigt. Die Regimenter nahmen eine entsprechende Zahl "von die alten Ueberkompletten, so ausrangirt in denen Kantons sind, mit zu Felde". Auch nach diesem Austausch und nach Einstellung der doppelten Ueberkompletten, von denen noch die Rede sein wird, "behielt doch jede Kompagnie 10 à 20 überkomplette kleine Leute in ihrem Kanton übrig". (Tagebuch v. Scheelen.) Zu dieser ausgebildeten Kriegs-reserve kamen nun die anfangs als zu jung zurückgelassenen ausgebildeten Leute und dann erst die noch einzuezerzirenden Enrollirten.

<sup>\*\*)</sup> Ausnahmen G. 116, Anm. \*).

<sup>\*\*\*)</sup> Der Kavallerie fehlten im Dezember 1755 am Sollstande einschl. der Pferbe für die einfachen Ueberkompletten noch 1995. Monatliche Generallisten Arch. Kr. Min.

lleberführung bes Beeres auf

Erft als die Verschärfung ber politischen Lage im Sommer 1756 ben Ariegsfuß, den König zum Lossichlagen zwang, trat als Folge der besprochenen Magregel mit der Mobilmachung eine wesentliche Erhöhung der Truppenstärken ein. Nach Einstellung ber Beurlaubten und ber boppelten Ueberkompletten\*) zählte ein Bataillon der Feld-Regimenter 21 Offiziere, 50 Unteroffiziere, 19 Spielleute, 660 Manu = 750 Röpfe; ein Grenadier-Bataillon 18 Offiziere, 36 Unteroffiziere, 20 Spielleute, 560 Mann = 634 Röpfe. Die Mustetier- und Füsilier = Rompagnie bilbete fortan 41, die Grenadier = Rompagnic 44 volle Rotten und behielt 2 Fourierschützen sowie 7 bezw. 6 lleberfomplette außer Reih und Glied. Das Bataillon hatte also 615 bezw. 528 Gewehre in der Front. Die Rimmerleute find in Diesen Rahlen nicht enthalten: fie traten zur Bedienung der Bataillonsgeschütze und führten seit 1753\*\*) feine Gewehre mehr.

> Bei ben Ruraffieren und Dragonern gablte bie Estadron mit doppelten Ueberkompletten 178 Röpfe (6 Offiziere, 12 Unteroffiziere, 2 Trompeter bezw. 3 Tambours, 156 Mann, 2 bezw. 1 Fahnenschmied). Die neuen Ueberkompletten wurden beim Ausbruch des Krieges beritten gemacht, zum großen Theil erft in Sachsen. \*\*\*

> Bei den Hufaren blieb der alte Fuß zunächst unverändert. Estadron hatte danach 3 bis 4 Offiziere, 8 Unteroffiziere, 1 Trompeter, 102 Mann, 1 Fahnenschmied = 115 bis 116 Köpfe.

> \*) Dit doppelten lebertompletten rudten aus 41 Infanterie-Regimenter (einschl. Anhalt) nebft ihren Grenadier:Konmagnien das Bionier-Regiment (ausschl. Mineurs) = 100 14 Grenadier-Ronmagnien ber Garnisonen =- 140

130 Estabrons - 1560

6780a

Dhne boppelte llebertomplette maricirten bie vier Garbe-Bataillone, Die Regimenter Bring Beinrich, Jung-Braunschweig, Doffow, Bungtenn, fpater auch Beffen-Caffel sowie bie zugehörigen Grenabier-Rompagnien, bie Grenabier-Bataillone Rahlben, Ingersleben, 1/2 Bangenheim (zwei Romp. Garnifon-Regt. Lange, bis jum Kriege beim Bataillon Kahlben); die Estabron (Jarbe bu Corps.

<sup>\*\*:</sup> K. D. v. 25. 8. 53.

<sup>\*\*\*)</sup> Bei ben fünf Dragoner-Regimentern in Breufen gemäß Instruktion vom 23. 6., bei ben übrigen Dragonern und ben Ruraffieren gemäß Rabineto-Drbre vom 21. 8. 56.

Das I. Bataillon des Feldartillerie=Regiments wurde im August 1756 um 60 Mann (10 bei jeder Kompagnie) verstärft. Das Regiment zählte in 12 Kompagnien nun 53 Offiziere, 119 Unteroffiziere, 57 Spielleute, 164 Bombardiere, 1330 Kanonierc. Die Pontoniere, bisher nur 1 Offizier, 2 Unteroffiziere, 24 Gemeine, wurden schon im Juli mit 26 Mann vermehrt.

Diese Verstärkungen und die doppelten Ueberkompletten traten zu dem oben berechneten Friedensstande. Die Gesammtstärke der Feldtruppen (ohne das noch unsertige Regiment Hessen-Cassel) belief sich sonach beim Ausbruch des Siebenjährigen Krieges auf

126 000 Mann.\*)

Nach Zusammenstellung der Grenadier-Bataillone zählte die Infanterie. Infanterie:

- 4 Garde-Bataillone, davon das 1. Bataillon mit seiner Grenabier-Kompagnie, \*\*)
- 29 Grenadier-Bataillone.
- 91 Bataillone ber 45 Infanterie-Regimenter (Anhalt zu 3), ohne Seffen-Caffel,
  - 2 Bataillone Bionier-Regiment,
- 126 Bataillone, bagu bie Fußjäger.

Die Ravallerie war ftart:

Rapallerie.

- 1 Estabron Garbe bu Corps,
- 12 Küraffier-Regimenter zu 5 = 60 Estadrons,
- 12 Dragoner-Regimenter zu 5,

zwei bavon zu 10 = 70

8 Husaren=Regimenter zu 10 = 80

- 211 Esfadrons, dagu die Bosniaten.
- \*) Daß zwei Garnison-Regimenter in Breußen aushülfsweise Feldausrüftung erhielten, ift bier nicht berücksichtigt.
- \*\*) Diese diente in der Regel zur Bedeckung des Königlichen Hauptquartiers. Die Unrangirten der Garde rückten am 29sten August 1756 in Stärkt von 2 Offizieren, 22 Unteroffizieren, 11 Tambours, 360 Gemeinen von Botsbam nach Berlin. Sie wurden im Oktober 1757 sämmtlich in Leipzig in das bei Kolin surchtar mitgenommene I. Bataillon eingestellt und zunächst wieder errichtet.

Die Jäger zu Pferde waren bei den Armeen und Korps verstheilt, sind also nicht als geschlossen Truppe zu rechnen.

Artillerie.

Felbartillerie = Regiment gab an jedes Infanterie-Bataillon 1 Unteroffizier und die zur Besetzung der "Feldstücke" außer den Zimmerleuten erforderlichen Ranoniere ab. machte es die für den Feldgebrauch bestimmten schweren Geschütze mobil, die im Artillerievark vereinigt blieben. Bon ben 12 Rompagnien bes Regiments fanden bei Eröffnung ber Operationen 1756 acht bei ber Armee Berwendung, mit ber ber König in Sachsen einrudte, zwei bei ber Armee Schwerins in Schlesien, zwei bei K. M. Lehwaldt in Breußen. Fahrer und Bespannung, beibe in völlig rohem Auftande, wurden erft beim Ausbruche des Krieges beschafft, die Kahrer durch Ausbebung kleinerer Leute in den Kantons. die Pferde durch Ankauf (Breis 40 Thaler für das Pferd). im Lande verfügbare Pferbestand mar für biefen 3med ichon im Frieden vorgemerkt. Der Bedarf an Artillerie- und Bontonpferden \*) betrug 1756 bei ber Armee bes Königs 2938, bei ber Armee Schwerins 908. Die Knechte und Gespanne ftanden unter Aufficht einer fnapp bemeffenen Rahl von Bagen- und Schirrmeiftern, jun großen Theile ausgebienter Kavalleristen; beim Artillerietrain ber Armee des Königs waren 3. B. 1756 1 Oberwagenmeister. 13 Wagenmeister und 50 Schirrmeister, außerbem Schreiber, Sandwerter u. f. w., zusammen 113 "Artilleriebediente" nöthig; die Babl ber Anechte belief sich auf 1341.

Bataillones geichüte. In biesen Zahlen sind die Fahrer und Bespannungen der Bataillonsgeschütze schon einbegriffen. Jedes Feld-Bataillon erhielt bei der Mobilmachung 2 dreipfündige Kanonen (Seelendurchmesser 7,5 bis 7,9 cm), zu deren Bedienung je 8 Mann ersforderlich waren, theils Kanoniere, theils Zimmerleute; diese hohe Zahl wird dadurch erklärlich, daß die Geschütze im Gesecht durch die Mannschaft vorwärts gebracht wurden. Die "Feldstücke" hatten Kastenprohen sür je 108 Kugeln, 22 Kartätschen und wurden durch

<sup>\*)</sup> Der Pontontrain mar bem Artillerietrain jugetheilt, S. 121.

einen Knecht dreispännig gefahren. Ein Theil der für das 1. Treffen bestimmten Bataillone bei der Armee des Königs wurde mit Sechspfündern einer 1755 gegossenen leichteren Gattung ausgerüstet, die ebenfalls 8 Mann Bedienung, aber 2 Knechte, 4 Pferde erforderten; sie hatten Kastenpropen zu 70 Kugeln, 20 Kartätschen.

Das Material ber im Kriegsfalle aufzustellenden Feldartillerie einschl. der Bataillonsgeschütze lagerte bis 1753 theils in Berlin, theils in Breslau. In diesem Jahre wurde es gruppenweise in den genannten beiden Orten, in Magdeburg, Stettin und Friedrichsburg (Königsberg) untergebracht.

Die schweren Geschütze, die 1756 ihrer Lagerung entsprechend für die Armee des Königs, die Heerestheile Schwerins und Lehwaldts mobil gemacht wurden, waren folgende:

Schwere Be-

| Geschützart                |  |   | Armee bes<br>Königs | Schwerin | Lehwaldt | zusammen |    |                |     |
|----------------------------|--|---|---------------------|----------|----------|----------|----|----------------|-----|
| 1216er                     |  |   |                     |          |          | 40       | 10 | 10             | 60  |
| 24 Her                     |  |   |                     |          |          | 16       | 4  | 6              | 26  |
| Haubigen (10 Mg).          |  |   |                     |          |          | 10       | 6  | 4              | 20  |
|                            |  |   |                     |          |          | 10       |    | ; <del>-</del> | 10  |
| Mörfer { 25 uge . 50 uge . |  |   |                     |          |          | 6        |    | i <u></u>      | 6   |
|                            |  | • | <b>Šu</b> i         | nm       | e        | 82       | 20 | 20             | 122 |

Die Zwölfpfünder (12,1 cm) wurden von zwei Knechten vierspännig gefahren; ihre Munition umfaßte je 70 Kugelschuß, 30 Kartätschschuß und beanspruchte für jede Kanone 2 dreispännige Munitionskarren mit je 1 Knecht. Ein Theil der Zwölfpfünder war beim Beginn des Krieges bereits mit Kastenproßen zu 54 Schuß versehen;\*) 66 Schuß für jedes Geschüß wurden in diesem Falle in kleinen zweispännigen, von 1 Knecht gesahrenen Kartuschwagen mitgeführt.

<sup>\*)</sup> R. D. v. 25. 11. 54.

Die Bierundzwanzigpfünder (15,2 cm) waren sechsspännig und hatten je 70 Kugeln, 30 Kartätschen. Zu 2 Kanonen gehörten 3 sechsspännige Kartuschwagen für die Munition. Die Prope war eine einfache Sattesprope.

Die schweren Kanonen hatten sämmtlich je 6 Mann Bedienung und für je 2 Geschütze 1 Unteroffizier.

Die zehnpfündigen Haubitzen wurden von je 9 Bombardieren bedient, auf je 2 kam ebenfalls 1 Unteroffizier. Sie hatten sechspännige Sattelproten, an Munition je 20 Granaten, 30 Kartätschen auf 1 sechsspännigen Granatwagen oder auf 3 vierspännigen Granatwagen zu 2 Haubitzen.

Die fünfundzwanzigpfündigen Mörser lagen auf vierspännigen Sattelwagen und hatten je 55 Bomben, 10 Brandfugeln, jene auf vierspännigen Bombenwagen, diese in vierspännigen Munitionswagen zu 35 Brandfugeln. Bedienung: 6 Bombardiere und auf 2 Mörser 1 Unteroffizier.

Die fünfzigpfündigen Mörser endlich erforberten je 9 Bombardiere und auf je 2 1 Unteroffizier. Sie hatten sechsspännige Sattelwagen, an Munition je 52 Bomben in 4 vierspännigen Bombenwagen zu 13 Geschossen, ferner je 20 Brandkugeln in viersspännigen Munitionswagen.

handwaffenmunition. Der Artillerietrain führte ferner den Ersatz der Handwaffen= munition für die ganze Armee mit sich.

Man rechnete auf jeden Infanteristen 120 Patronen, von denen eine Hälfte die Taschenmunition bildete, die andere in den vierspännigen Munitionswagen des Artillerietrains folgte. Für 124 Infanterie-Bataillone wurden 431 solcher Wagen veranschlagt. Jeder safte 15 000 Flintenpatronen oder 21 000 Karabinerpatronen; an diesen wurden nur für die Husaren je 150 nachgeführt, nicht für die Kürassiere und Oragoner.\*)

Ein Theil ber Wagen bes Artillerietrains war mit Schanzzeug beladen.

Der Artillerie mar auch bas Rriegsbrudenwesen zugetheilt. Brudenwesen. Die Armee bes Rönigs nahm 90, die Schwerinsche 20 Bontons ins Feld, jedes 20 Jug lang und von 6 Jug 41/2 Roll lichter oberer Breite; die Sakets waren fünfspännig. Die Armee des Rönigs hatte ferner 8 Feldbruden, Modderbruden, gur Ueberschreitung tleinerer Bafferläufe und Sumpfftreden von 24 bis 30 Jug Breite.

Der gesammte Artillerietrain ber Armee des Königs, also auch ber gange Munitionsersat bes Heeres, unterftant bem D. L. v. Diestau bes Felbartillerie-Regiments.

Die Beeresverpflegung mar Sache bes Feld-Rriegstommiffariats. Berpflegung. nebst Magaginen, Bäckereien und Proviantfuhrmesen Es war in oberfter Stelle dem Intendanten ber Armee G. M. v. Repow unterftellt. Das jum Rriege erforberliche Material an Backöfen und Ruhrwert mar im Frieden in Berlin, Magdeburg, Stettin, Konigsberg, Glogau und Breslau nach bestimmtem Blane vertheilt.

An diesen Orten kamen bei ber Mobilmachung die wie bei der Artillerie beschafften Wagenknechte und Gespanne sowie das Aufsichts: personal an Schirr- und Bagenmeistern zusammen.

Die Bäckerknechte murben bagegen von den Regimentern mit ins Feld genommen\*) (Jufanterie-Regiment 14, Riraffier- und Dragoner-Regiment 7, Husaren-Regiment 8) und nach Bedarf burch befonderen Befehl den Bactofentolonnen überwiefen. Der Direktor ber Feldbackerei einer Armee war Offizier; er verfügte über bas nöthige Beamten- und Schreiberpersonal und hatte die Aufsicht über das gange Proviantfuhrwesen. Bei ber Armee bes Königs hatte ber D. v. Arnstedt diese wichtige Stellung. Die erste Brodverpflegung auf 9 Tage entnahmen die Truppen aus der Garnison; den Borrath für 3 Tage (je 2 Bfund) trug ber Solbat, ben Reft führten bie Brodwagen ber Regimenter. Bur Berftellung bes weiteren Bedarfs wurden 15 Backöfen auf 30 000 Mann gerechnet; entsprechend befanden sich 1756 bei der Armee des Königs 3 Backofenkolonnen mit 37 Defen auf sechsspännigen Bacofenwagen, bei Schwerin 1 Rolonne mit 14, bei Lehwaldt ebenfalls 1 Rolonne mit 14 Defen.

<sup>\*,</sup> K. D. v. 28, 1, und 24, 2, 56.

Ein eiferner Ofen lieferte in 24 Stunden viermal 200 = 800 Brobe, höchstens fünfmal 200=1000 Brobe. Die Zufuhr bes Brobmaterials erfolate burch die Broviant- oder Mehlkolonnen, deren 6 zu einem Korps von 30 000 Mann gehörten; sie führten den Wehlbedarf auf 9 Tage, bessen Beschaffung burch bas Feld-Kriegskommissariat erfolgte, und waren auch einem Offizier, bem Trainbirektor, unterstellt; jede Kolonne stand unter einem Inspektor. Jeber ber 51 Mehlwagen einer Kolonne faßte 3 Tonnen zu 6 Berliner Scheffeln; jebe Tonne gab 100 sechspfündige Brobe, mithin lieferte eine Kolonne ben breitägigen Bedarf für 15 300 Mann. Fahrzeuge waren meist vierspännig. Die 1756 zuerst geführten zweiräbrigen Mehlkarren zu nur 3 Pferden wurden bald aufgegeben. Die Knechte verstanden es weder, diese Fahrzeuge richtig zu belaben, noch bas in ber Scheere (Limonie) gehende Pferd angemeffen zu belasten. Dieses Fuhrwerk ging baber schon in ben ersten beiben Feldzügen meist zu Grunde. Auch die dann versuchten großen Frachtwagen mit 6 Hengsten erwiesen sich als zu schwer, um ber Armee ju folgen, und konnten nur jum Körnertransport zwischen ben Magazinen sowie für die Kriegstaffe gebraucht werden.

Rranteu- unb Berwundetenpflege.

Wenig war in allen damaligen Heeren noch die Fürsorge für die Berwundeten und Kranken entwickelt. Das Feldsanitätswesen lag in der Hauptsache in ben Händen der Truppenfelbscherer, die ihre Meffer ohne wissenschaftliche Bedenken bandhabten. Regiment erhielt bei ber Mobilmachung einen Felbmedizinkaften. Der Kranken- und Berwundetentransport erfolgte auf Trainfahrzeugen, mittelft beigetriebener Landfuhren ober zu Baffer. Das eigentliche Lazarethfuhrwesen beschränkte sich auf bie Felbapothete: auf 30 000 Mann 9 sechsspännige Apotheterwagen, 12 vierspännige Proviantwagen mit zusammen 33 Knechten und 116 Pferben unter 2 Wagen-, 4 Schirrmeistern. Das Bersonal an Chirurgen, Lazarethfelbscherern (160 auf 30 000 Mann), Aufwärtern u. f. w. (450 auf diefelbe Bahl) und sonstigen Beamten vertheilte sich auf die in den großen festen Blaten angelegten Sauptlazarethe und auf die ben Heeren folgenden fliegenden ober ambu-

lanten Lazarethe, die bas Mittelglied zwischen jenen und ben Regimentsverbandplägen bilbeten. Für die Schwerinsche Armee murbe ber zur Einrichtung bes Lazareths nöthige Aufwand an Deden, Strohfaden, Pfühlen, Laken, Arznei u. f. w. 1756 mit 12 000 Thalern berechnet.

Bleich beim Beginn bes Rrieges fchritt ber Ronig gur Schaffung Berftartungen einer leichten Infanterie, die der Preußischen Armee in Friedens grieges 1706-57. zeiten fehlte; gegen die zahlreichen Schwarme leichter Rriegsvölfer, über die die Königin von Ungarn verfügte, stand die schwache Preußische Ragertruppe allein. Für den Rampf im Balb- und Berggelande, für Marichsicherung und Borposten, für ben Barteigängerfrieg gegen die Berbindungen und Magazine des Feindes bestimmte der König daher seine neuen "Freibataillone". 18ten August 1756 erhielt ber bisherige Pfalzische D. L. be Le Noble die Erlaubniß zur Anwerbung eines folchen Bataillons von 5 Kompagnien (15 Offiziere, 35 Unteroffiziere, 5 Tambours, 450 Mann), das in Naumburg am Queiß zusammentrat. Rurg darauf ertheilte ber Rönig dem ichon 1755 aus Gachsischen Diensten übergetretenen D. L. v. Mayr und einem früheren Preußischen Ravallerieoffizier M. v. Ralben Berbevatente für zwei weitere in Sachsen zu errichtende Freibataillone (am 18ten und 21 ften September). Im Dezember begann ber D. Marquis d'Angelelli aus Holländischen Diensten in Merseburg ein viertes Freibataillon zu bilben, sämmtlich in ber angegebenen Stärke. An Offiziere und Mannschaft diefer Bataillone wurden bedeutend geringere Ansprüche gestellt als bei den übrigen Feldtruppen, doch durften jedenfalls als Offiziere nicht Personen angestellt werben, "bie eine Infamie auf sich haben". Der Mannschaft ber Freibataillone fehlte ber feste Rern ber Gin-So waren sie eine reine Soldnertruppe mit allen militärischen und moralischen Schwächen, aber auch mit ber ganzen bas verkaufte Leben migachtenden, wagemuthigen Berwegenheit einer Die hellblauen Abzeichen und Unterkleiber unterschieben solchen. die Freibataillone äußerlich von der fibrigen Infanterie; fie hatten feine Zelte und eine beschränkte Anzahl Fahrzeuge, wohl aber Bataillonsgeschlite, beren Bebienung aus Mannschaften

1. Die Frei-

Bataillons entnommen werden mußte. Da die Werber für die Breußischen Freiforps großen Zulauf hatten, so waren die drei ersten Bataillone dis zur Eröffnung des Feldzuges 1757 vollzählig, bald nachher auch Angelelli, und bewährten sich. Im Sommer 1757 trat noch ein fünstes Freibataillon unter dem M. v. Chossignon hinzu.\*)

2. Die Gadfijden Regimenter.

Eine Heeresvermehrung größeren Magftabes erfolgte mit der Einstellung ber bei Birna in Gefangenschaft gerathenen Kursächsischen Truppen\*\*) in die Preugische Armee. Zehn Sächsische Infanterie-Regimenter wurden in ihren alten Berbänden belaffen und vom 1 ten November 1756 ab auf Breußischen Fuß gesett; im Kebruar 1757 wurde die Zusammenstellung ihrer Grenadier-Kompagnien in 5 Bataillone befohlen; zusammen 25 Bataillone. Sie erhielten ben verstärften Ctat mit doppelten Uebertompletten, zwei Regimenter (Salbern und Loën) ben Garnisonetat ohne solche. Die fehlende Mannichaft murbe in Sachsen felbst ausgehoben, beffen Bulfsquellen ber Rönig wie die seiner eigenen lande ausnutte. Das Rurfürstenthum hatte in der Folge nicht nur fortlaufend die Lücken zu becken, die in den ehemals Sächsischen Regimentern sehr bald durch Kahnenflucht entstanden, es wurde auch nach Bedarf zur Rekrutengestellung für andere Truppentheile, so für die noch zu erwähnende Erhöhung ber Breußischen Statsstärken im Winter 1756/57 herangezogen. Die übrigen Sächsischen Truppen wurden untergestect; das Chevaulegers = Regiment Rutowsky blieb zusammen und behielt jogar feine rothe Sachfische Uniform; es bilbete 4 Estabrons "leichte Dragoner" zu 6 Offizieren, 8 Unteroffizieren, 2 Tambours, 100 Gemeinen, 1 Fahnenschmied, die als II. Bataillon dem Dragoner-Regiment Bürttemberg zugetheilt wurden. Aus ber Sachsiichen Garbe bu Corps wurden 2 Estadrons ausgesucht und bamit die Preußische Garbe du Corps auf drei gesett.

<sup>\*</sup> Das Ende 1757 hauptsächlich aus Gefangenen von Roßbach gebildete Bataillon Rapin kommt erst für den Feldzug des nächsten Jahres in Betracht.

<sup>\*\*</sup> Anlage 1.

Die Erhaltung ber Kurfürftlichen Regimentsverbände batte nach der Absicht des Königs den Uebergang in den neuen Dienst erleichtern sollen; aus gleichem Grunde war ein großer Theil ber Lentnante, und Fahnrichsftellen in diefen Regimentern mit gewefenen Sächfischen Unteroffizieren besetzt worden. Aber die in der alten Bufammengehörigkeit belaffene Mannichaft, fast burchweg Gachfische Landestinder, bestärtte fich vielmehr gegenseitig in dem Gefühl, ihrem Landesberrn Treue halten zu müffen. Als im Frühjahr 1757 bie Berfammlungsmärsche begannen, entliefen gablreiche Rabnenflüchtige über die Bolnische Grenze; in einzelnen Fällen meuterten ganze Truppentheile, und biefer Gefinnung entsprach bie Haltung mancher Bataillone vor bem Feinde, besonders in der Zeit des Rückschlages nach ber Roliner Schlacht. Ende Juli und Anfang August 1757 ließ der König daher die bei der Armee befindlichen Regimenter Blandenfee, Pring Friedrich Wilhelm, Wylich, Wieters heim und die Grenadier-Bataillone Bahr, Kahlenberg, Bornftedt auflösen und vertheilen. Die Reste der Regimenter Manstein und Flemming wurden in Stettin bei ber Errichtung ber Bommerschen Brovinzialtruppen verwendet. Das Regiment Jung-Bevern und bas Grenadier-Bataillon Diezelsty gingen ebenfalls noch vor Ende bes Jahres 1757 durch die Kapitulationen von Breslau und Schweidnit verloren. So überbauerten biefes Rriegsjahr nur die wieder erganzten Regimenter Loën, Salbern, Haufs und das Grenadier-Bataillon Röller. Sie waren der Rest der ganzen, ursprünglich gegen 20 000 Mann betragenden Berftärkung, die der Armee durch bie Sächsischen Gefangenen batte erwachsen sollen.

Der Rest der leichten Dragoner war schon im April untergesteckt worden, ebenso die Mannschaft der beiden neuen Schwadronen Garde du Corps. Diese ließ der König jedoch durch Abgaben der Kavallerie-Regimenter neu aufstellen. Alle 3 Eskadrons zählten, da auch die alte verstärkt worden war, je 8 Offiziere, 193 Mann.

Noch immer hatte ber König gehofft, daß der gewaltige Bund, 8. Etatsber sich den Sturz des Hauses Brandenburg zum Ziele gesetzt Winter 1756-57. hatte, nicht von Bestand sein würde. Spät erst entschloß er sich, zu

glauben, daß Frankreich sich wirklich von seiner traditionellen antisösterreichischen Politik entschieden abwenden wolle. Segen Ende des Jahres 1756 wurde es nun aber bennoch klar, daß der kommende Feldzug die Heere seiner Widersacher sämmtlich gegen ihn ins Feld führen würde. Es galt, für den ungleichen Kampf alle Kräfte anzuspannen. Jetzt ging daher der König mit allem Nachdruck an die Verstärkung der Preußischen Streitmacht.

38 Infanterie = Regimenter nebst ihren Grenadier : Kompagnien wurden zum 1 ten Februar 1757 mit 30 Mann bei jeder Kompagnic verstärtt, die den Kantons entnommen wurden. Die Grenadier-Bataillone kamen damit auf 216, die librigen auf 255 dreigliedrige Rotten.\*)

Die Fußiäger erhielten am 1 ten Dezember 1756 eine Berstärkung von 46 Mann und zum 1 ten März 1757 eine von 3 Offizieren, 100 Jägern. Das damit auf 300 Mann angeswachsene Korps bildete gemäß Kabinets-Ordre vom 5 ten Februar 1757 2 Kompagnien.

Bei den Kürassieren und Dragonern erhielt zum 1 ten Februar 1757 jede Eskadron einen Zuwachs von 1 Offizier, 2 Untersoffizieren, 12 Mann. Diese Verstärkung wurde für die in Sachsen stehenden Regimenter durch Aushebung Sächsischer Rekruten beschafft. Die Eskadron zählte nun 7 Offiziere, 186 Mann.

Die Husaren wurden zum gleichen Zeitpunkt mit 1 Untersoffizier und 12 Mann bei seber Eskadron sowie 5 Offizieren bei jedem Regiment vermehrt. Die Eskadron hatte jest 4 Offiziere, 125 Mann.

Die Feldartillerie wurde im Dezember und Januar durch die untergesteckten Sächsischen Artilleristen sowie 300 Rekruten aus Sachsen verstärkt. Bei 8 Kompagnien erhöhte sich der Stand um je 7 bis 8 Unteroffiziere, 75 Mann. Die Gesammtvermehrung

<sup>\*)</sup> K. D. v. 8. u. 9. 1. 57. Die Truppentheile ohne doppelte lleberkomplette (S. 116, Anm. \*) wurden nicht verstärkt; ebenso wenig die Regimenter Münchow, Alt-Württemberg, Rohr, Pioniere, die ehemals Sächstichen Regimenter und die stehenden Grenadier-Bataillone Rath, Ploh, Lossow.

betrug 18 Offiziere, 60 Unteroffiziere, 600 Mann = 678 Köpfe.\*) Außerbem kamen 32 Mann bei ben Pontonieren hinzu.

Ferner ist eine weitere Berstärfung der Sarnisontruppen zu verzeichnen. Die beiden Garnison Bataillone Grape und Grolsman wurden zu Regimentern von 2 Bataillonen verdoppelt, das Garnison Regiment Lange von 4 auf 6 Bataillone gebracht.\*\*) Die Rekruten für die 4 neuen Bataillone wurden auß Sachsen gesliefert. Das Garnison-Regiment Luck in Preußen wurde durch Kabinets-Ordre vom 26 sten Dezember 1756 auf 4 Bataillone gesetzt wie die beiden anderen dortigen Regimenter. Neue Grenadier-Kompagnien wurden bei den Garnisonen nicht ausgestellt.

Sieht man von ben ehemals Sächsischen Truppentheilen und den Sarnisontruppen ab, so betrug die Gesammtverstärkung der Feld-Armee mit dem Regiment Hessen-Cassel, das mittlerweile seine Formation beendigt hatte, den beiden neuen Estadrons Garde du Corps und den Freibataissonen 21 591 Röpfe.

Die Stärke der Feldtruppen beim Beginn des Feldzuges 1757 belief sich also ohne die meist als Etappentruppen verwendeten Sachsen auf

#### rund 147 600 Mann

in 132 Bataillonen, 213 Estabrons.

Enblich ist zu erwähnen, daß die Bedrohung der Preußischen Die Landmitigen. Grenzen durch die im Sommer und Herbst 1757 von allen Seiten herandrängende Uebermacht in den alten Provinzen eine Reihe von Milizbildungen ins Leben rief. Ihr Ursprung und ihr Wachsthum ist aber so eng verknüpft mit dem Gange der Kriegsereignisse, daß die Entwickelung dieser Truppen nur im Zusammenhange mit der Geschichte ihrer Kämpse dargestellt werden kann.\*\*\*) Die bald größere, bald geringere Bedrohung der heimathlichen Fluren durch

<sup>\*.</sup> Die Bahl ber schweren Geschütze bei den einzelnen Heerestheilen wird im Folgenden bei deren Zusammensetzung ersichtlich gemacht werden.

<sup>\*\*)</sup> R. D. v. 21. 12. 56.

<sup>\*\*\*)</sup> Eine nach Landestheilen geordnete Nebersicht aller aufgeftellten Provinzialtruppen giebt Anlage 1.

Schweden, Aussen ober Franzosen bedingte die Ausbildung der provinzialen Wehreinrichtungen.

Ter Seftungsbau in Preußen 1746 - 1756.

Wie bereits vor Beginn bes Zweiten Schlesischen Rrieges\*) blieb die Aufmerksamkeit des Königs auch nach dem Dresdner Frieden vorzugsweise ben Schlefischen Festungen zugewandt. galt ihm in erster Linie, die neuerworbene Broving zu sichern; die übrigen Theile seiner Staaten mußten bagegen auch fernerhin gurucksteben. Die Friedensjahre sahen zunächst die Bollendung ber Werte von Reife, sobann ben Ausbau von Cofel zu einer völlig fturmfreien Festung \*\*) und die Umwandlung von Schweidnit aus einem befestigten Magazinort zu einer wirklichen Festung. An Gelbern wurden in den Nahren 1746 bis 1756 für Neife, Cosel, Schweidnit und Glat etwa 11/2 Millionen Thaler veransgabt, mabrend auf Brieg und die Schlefische Landeshauptstadt Breslau nur gang geringfügige Summen zur Erhaltung der Werte verwendet wurden. Diesc Ausgaben für bie am meiften bedrohten Schlefischen Reftungen erscheinen um so bober, als in benfelben Jahren für bie gefammten Blate der Monarchie überhaupt nur 13/4 Millionen Thaler aufgewendet worden find, und die Gesammtzahl der festen Blate einschließlich ber kleinen haltbaren Orte sich auf nicht weniger als 53 belief. Diefe hohe Rahl erklart fich zur Genuge aus ber Bebeutung, die zu jener Beit auch mangelhaft befeftigten Städten als Magazinplägen zutam. Gin wirkliches Spftem ber Landesvertheibigung im Großen anzuwenden, verbot sich für den König schon durch die Anappheit seiner Geldmittel; er mußte sich im Allgemeinen mit der Erhaltung und Berbesserung bes Bestehenden begnügen, und bie ungunftige Geftaltung feiner Grenzen fonnte ihn nur in bem Gebanten bestärten, daß Preugens beste Schutwehr in einer schlagfähigen Feld-Armee bestehe. Das hat ihn freilich nicht gehindert, sich auch mit ben Fragen des Festungsfrieges eingehend zu be-

<sup>\*,</sup> Gftb. 2. Schl. Kr. I, 53.

<sup>\*\*,</sup> Ebenda II, 208. Die noch unwollendete Feftung war am 26 ften Rai 1745 von den Oefterreichern durch Handftreich genommen worden.

ichäftigen.\*) Er ließ alle neuen Erfindungen auf diesem Bebiet praftisch erproben, überwachte und prüfte selbst alle Bauentwürfe und ihre Ausführung auf bas Genaueste. Lehnten seine Ingenieure sich fast noch durchweg an Frangosische Mufter, insbesondere an Baubans Schule an, so berudfichtigte ber Ronig auch sonstige Spfteme, so u. A. das Niederländische, wo es ihm angezeigt schien, und er ging bort, wo es sich um Neuanlagen handelte, vollkommen feinen eigenen Weg. Die Anpassung der Befestigung an die bestehenden Belandeverhältniffe und die Bevorzugung von Inundationen und Minenanlagen treten in seinen Entwürfen besonders hervor. Schon ber Ausbau von Reife war wesentlich nach ben Angaben bes Königs erfolgt, \*\*) und vollends die Befestigung von Schweidnit entsprang seinen eigensten Gingebungen. Der Blat follte in Butunft als großer Magazinort in ber Nahe ber Böhmischen Grenze mehr Sicherheit gewähren, als es bie nur provisorisch befestigte Stadt im Zweiten Schlesischen Kriege gekonnt hatte. 3m Gegensat au seinen bisherigen Schlesischen Festungsbauten mit ausammenbangender Umfassung erscheint bier ber Sauptnachbruck auf eine Reibe por die Stadtumwallung vorgeschobener Werke gelegt und bamit Schweidnit als die erfte Fortsfestung gekennzeichnet. Der Könia giebt zu,\*\*\*) biefe Werke seien zu schwach gehalten gewesen - bie Rehlen waren offen -, wozu bas geringe Geschick, bas die Defterreicher bisher im Festungsfriege bewiesen hatten, ihn verführt habe.

Die Art der Zusammensetzung des Ingenieurkorps hatte sich seit dem Regierungsantritt des Königs nicht wesentlich geändert; nur die Zahl der Offizierstellen war um einige vermehrt worden. Das Korps war auf die Festungen vertheilt und enthielt neben den Ingenieuren eine Anzahl Kondusteure, ) aus denen der Ersatz der Ingenieure entnommen wurde. Der König war bestrebt, gut

<sup>\*)</sup> Ueber die Auffassung des Königs vom Festungskriege, Gftb. Eplichr. H. 27, 335 ff.

<sup>\*\*)</sup> Gftb. 2. Schl. Kr. I, 53 und ebenda Anlage I, 19 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Oeuvres II, 6.

<sup>†)</sup> Gftb. 1. Schl. Kr. I, 51.

empfohlene Ingenieuroffiziere aus fremden Diensten, namentlich aus Frankreich, heranzuziehen, um sie ihrer doppelten Bestimmung gemäß als Festungs- und Feld-Ingenieure zu verwenden. Im Feld-triege waren sie bestimmt, den höheren Führern durch Ansertigung von Krokis und bei Erkundung von Lagern und Stellungen behülflich zu sein.

Eine forgfältige Auswahl der im Ingenieurtorps Angestellten, meist auf Grund von Empfehlungen hochstehender Bersönlichkeiten, mußte dem Könige Gewähr für die Tüchtigkeit der Mitglieder bieten, denn eine einheitliche Ausbildung ersolgte nicht, abgesehen von vereinzelten Uedungen, so 1751 bei Besel und 1752 an einem Uedungswerf dei Potsdam. Auch das bestehende Pionier-Regiment erhielt, mit Ausnahme seiner beiden Mineur-Kompagnien, keine technische Ausbildung.\*) Seitdem die dienstliche Lausbahn Balraves geendet hatte, \*\*) stand G. M. v. Sers an der Spize des Regiments; einen nennenswerthen Einsluß hat er aber im Ingenieurwesen nicht ausgeübt. D. L. v. Balbi genoß in höherem Maße das Bertrauen des Königs, auch die Majors de Humbert und Lesedver waren vom Könige geschätzt. Beide sind auch als Schriftsteller in ihrem Fach hervorgetreten.

# 2. Das Raiferliche (Defterreichische) heer 1748 bis 1756. \*\*\*)

Organifatorijche Mağnahmen. Bu Ende des Desterreichischen Erbfolgefrieges zählte das Kaiserliche Heer:

- 61 Infanterie=Regimenter,
- 18 Rüraffier-Regimenter,
- 14 Dragoner-Regimenter,
- 11 Husaren-Regimenter,
  - 9 Greng-Regimenter gu Fuß,
  - 4 Grenzhusaren-Abtheilungen,

<sup>\*)</sup> Es wurde 1758 in ein Füfilier-Regiment umgewandelt; nur die beiben Mineur-Rompagnien blieben unter der Benennung "Mineurkorps" als technische Truppe bestehen.

<sup>\*\*)</sup> Gftb. 2. Schl. Kr. I, Anhang 3.

<sup>\*\*\*) (</sup>Bitb. 1. 3chl. Mr. I, 78 ff., 2. 3chl. Mr. I, 53 ff. und Anlage 1 B.

- 1 Deutsches und 1 Niederländisches Artillerieforps mit Mineuren,
- 1 Ingenieurforps,
- 1 Dbrift-Schiffsamt mit Bontonieren.

Eine im Februar 1748 unter bem Borfite bes Pringen Karl von Lothringen zusammentretende Militärkommission wurde mit ber Aufstellung von Reformvorschlägen für die Armee betraut. Bu ben Mitgliedern gablten u. A. F. M. Fürst Wenzel Liechtenstein, Soffriegsrathspräsident F. M. Graf Joseph Harrach, F. Z. M. Graf Leopold Daun und General-Ariegstommiffar G. b. R. Graf Salaburg. Um die finanziellen Rräfte bes Staates zu ichonen, mar eine wenn auch unbedeutende Berringerung ber Armee im Frieden erwünscht, ohne dadurch die Kriegsbereitschaft wesentlich herabzuseten. ichlug vor, hierzu bei ber Infanterie zahlreiche, aber schwache Friedensstämme bestehen zu laffen, diese erft bei Gintritt ber Mobilmachung auf Kriegsstärke zu erhöhen, und aus nicht mehr völlig felddienstfähigen Mannschaften Ersat= ober Barnison=Abtheilungen zu bilben. Die Kommission entschied sich jedoch zu Gunften ftarker Infanterie-Regimenter von vier Bataillonen, von benen eines bei der Mobilmachung zurudzubleiben hatte. Die Stärfe eines Bataillons im Frieden sollte im Allgemeinen 550 Röpfe in vier Rompagnien, Diejenige eines Regiments 2408 Mann einschließlich zweier Grenadier-Rompagnien betragen. Die in ber Lombarbei stehenden Regimenter hatten nur eine Ropfstärke von 2000 Mann. Dafür murben 6 ber bestehenden Regimenter gang aufgelöft und das Clavonische auf ein Bataillon gefett.

Sämmtliche Kürassier-Regimenter wurden beibehalten, 2 Dragoner- und 1 Husaren-Regiment aufgelöst. Die Friedensstärke eines Kürassier-Regiments sollte in 1 Karabinier- und 12 "Ordinari"-Kompagnien 818 Mann und Pferde, diejenige eines Dragoner-Regiments in 1 Grenadier- und 12 "Ordinari"-Kompagnien 817 Mann und 505 Pferde betragen. Da die Ansicht bestand, daß die Husaren-Regimenter jederzeit leicht vermehrt werden könnten, wurde ihre

Friedensstärke auf 615 Mann in 10 Kompagnien mit nur 366 Pferden beschränkt.

Die Grenztruppen, die im letzten Kriege hervorragende Dienste geleistet hatten, wurden neu gegliedert, die Regimentsstärken gleichsmäßig sestgesetzt und eine engere Verbindung mit den regulären Truppen angedahnt. Die Grenz-Generalate, deren Besehlsbereich zum Theil neu geordnet war, wurden dem Hostriegsrath unmittelbar untersstellt. Auch in der Banal-Grenze, deren Generalkommandant der Banus von Kroatien war, wurde die Eintheilung in 2 Regimenter, 1. und 2. Banal-Regiment, durchgesührt. Es bestanden außerdem 3 Slavonische,\*) 2 Warasdiner,\*\*) 3 Karlstädter,\*\*\*) sonach im Ganzen 10 Grenz-Regimenter zu je 4 Bataillonen und 2 Grenadier-Kompagnien mit einer Kriegsstärke von je 4080 Köpsen und 1 Karlstädter Grenz-Regiment†) zu 6 Bataillonen und 2 Grenadier-Kompagnien mit einer Kriegsstärke von 6000 Köpsen. Die Gesammtstärke der Grenzinsanterie belief sich sonach im Kriege auf 46 800 Mann. Die Grenzhusaren zählten auf Kriegsstärke

in 6 Slavonifchen Estadrons 1200 Mann,

| = | 1 | Warasdiner         | = | 200 | * |  |
|---|---|--------------------|---|-----|---|--|
| = | 4 | <b>B</b> analisten | = | 800 |   |  |
| = | 4 | Karlstädter        | = | 800 | 5 |  |

zusammen 3000 Mann.

Gesetlich durften indessen die Gesammtstreitkräfte der Grenzer nur in einem Türkenkriege, auf einem anderen Kriegsschauplatze nur ein Orittel von ihnen verwendet werden, eine Bestimmung, die im Lause des Siebenjährigen Krieges mehrsach überschritten worden ist. Das ausmarschirte Orittel sollte nach Ablauf eines Jahres stets von einem anderen Orittel der verfügbaren Mannschaft abgelöst werden. Auch im Frieden durfte alljährlich nur

<sup>\*)</sup> Gradistaner, Brober, Betermarbeiner.

<sup>\*\*)</sup> Rreuter, St. Georger.

<sup>\*\*\*)</sup> Dtofaner, Dguliner, Sluiner.

<sup>†)</sup> Litaner.

ein Drittel jedes Regiments auf vier Wochen zu Uebungszwecken zusammengezogen werben. Die Grenzbewachungspflichten blieben wie bisher bestehen. Solchen und Besatungszwecken dienten aussschließlich und kamen daher für einen mitteleuropäischen Kriegssschauplat in ihrer augenblicklichen Formation nicht in Betracht die Banater Landmiliz,\*) die aus 6 ungleich starken Kompagnien bestand, sowie das frühere Temeswarer Freis, jetzt Banater Landes-Bataillon.

Es geschah mancherlei für eine bessere Disziplinirung der Grenzer, deren ursprüngliche Wildheit sich noch nach dem Erbfolgestriege in vereinzelten Aufständen, veranlaßt durch die Unzufriedenheit mit den neuen Einrichtungen, offenbarte. Die Offiziere wurden denen des stehenden Heeres gleichgestellt. Einzelne wurden zu den in den Erbländern stehenden Regimentern kommandirt, um das Exerziren zu ersernen, und durch neue Reglements wurde eine einheitliche Ausbildung erstrebt. Bestimmungsmäßig sollten jedoch die Srenzer nicht in die Schlachtordnung der regulären Armee einsgereiht werden, sondern für sich bleiben und nur dei Entsendungen oder in der Reserve gebraucht werden.

Nach Durchführung biefer organisatorischen Magnahmen betrug ber Sollbestand bes Kaiserlichen Heeres vor Ausbruch bes Siebenjährigen Krieges:\*\*)

# an Infanterie:

| .0    | 1            |      |     |         |           |         |        |
|-------|--------------|------|-----|---------|-----------|---------|--------|
| 44    | Regimenter   | zu   | je  | 2408    | Röpfen    | 105952  |        |
| 10    | 2            | =    | =   | 2000    | =         | 20000   |        |
| 1     | Bataillon z  | u    |     | 658     | =         | 658     |        |
|       |              |      |     | zu      | fammen    | 126 610 |        |
| hierz | u ein Dritte | l be | r ( | Brenzii | ıfanterie | 15 600  |        |
|       |              |      |     |         | _         | 142 210 | Röpfe. |

<sup>\*)</sup> Sie war aus früheren Maros: und Theiß:Grenzern gebilbet, von benen vor der Uebersiedelung nach bem Banat ein großer Theil nach Rußland auswanderte.

<sup>\*\* |</sup> Anlage 4.

an Reitern und Sufaren:

| 18 Küraffier-Regi    | imenter | zu | je | 818           | Röpfen   | 14 ′ | 724        |        |
|----------------------|---------|----|----|---------------|----------|------|------------|--------|
| 12 Dragoner-         | =       | =  | =  | 817           | =        | 98   | <b>304</b> |        |
| 10 Hufaren-          | =       | =  | :  | 615           | =        | 6 :  | 150        |        |
|                      |         |    |    | 31            | 30 6     | 678  |            |        |
| hierzu ein Drittel b |         |    | r  | <b>Gren</b> ; | zhusaren | 1 (  | 000        |        |
|                      |         |    |    |               |          | 31 ( | 678        | Röpfe, |

#### an Artillerie:

| 24 | Rompagnien | Deutscher   | Art   | illerie | 2304 |        |
|----|------------|-------------|-------|---------|------|--------|
| 8  | *          | Niederländi | scher | =       | 768  |        |
|    |            |             | zusar | nmen    | 3072 | Röpfe, |

### an technischen Truppen:

2 Mineur-Kompagnien 238
2 Pontonier-Kompagnien 246
3usammen 484 Köpfe.

Der Friedenssollstand bes Beeres betrug somit 177 444 Röpfe.

Ergangung bes Deeres.

Die schlechten Erfahrungen, die mahrend des Erbfolgefrieges mit ben von ben Ständen gestellten Refruten gemacht worden maren, hatten im Frieden anfänglich bagu geführt, die Erganzung wieder burch Werbung zu bewirken. Als sich aber zeigte, daß biese bei Weitem nicht im Stanbe mar, die Lucken zu füllen, und ba eine bem Breußischen Rantonspftem ähnliche Einrichtung als für die Berhältnisse ber Monarchie nicht passend erachtet wurde, erging am 4ten August 1753 ein Raiferliches Patent wegen Ginführung einer "ordentlichen Refrutirung und Erganzung". Danach wurde bie Errichtung einer sogenannten Komplettirungsmiliz von 24000 Mann in ben Erblanden befohlen, die nur aus gefunden und träftigen Inländern von 17 bis 40 Jahren bestehen und alle brei Jahre neu erganzt werden follte. Die Absicht, mit diesen Mannschaften an Sonn- und Feiertagen llebungen vorzunehmen und fie außerdem im Monat November alljährlich in größerer Bahl zu versammeln, wurde infolge ber von ben Ständen erhobenen Borftellungen wieder fallen gelassen. Daneben wurde wieder versucht, die gander gur

Gestellung von Ersatmannschaften gegen Nachlag ber Kontribution ju bestimmen. Der Erfolg war kein befferer als bisher. blieben große Luden in ber Armee. F. M. Graf Daun bezifferte ju Beginn bes Jahres 1755 ben Fehlbetrag an Mannschaften bei ber Infanterie in ben Deutschen und Ungarischen Erblanden auf 20000, in Stalien auf 12000, in den Niederlanden auf 6000 Mann. Redem Regiment fehlten sonach durchschnittlich 580, 1200 und 600 Mann; einige ber in Italien ftebenden Regimenter konnten nur 2, bochftens 3 Bataillone aufstellen. Beffer maren die Berbaltniffe bei der Kavallerie, der bei jedem Regiment durchschnittlich nur 90 bis 100 Mann fehlten, mabrend bie Artillerie einen ben Bedarf übersteigenden Andrang hatte. Die ftarten Ausfälle bei ber Infanterie schrieben sich vornehmlich baber, daß es ben Regimentern überhaupt unmöglich war, sich auf bem Bege ber Berbung zu ergangen, zumal ausbrücklich burch besondere Musterungstommissare feftgeftellt werben mußte, bag feine gewaltsamen Mittel bei ber Werbung angewandt worden feien. Rebenbei verursachte bann allerdings bie Fahnenflucht einen ftarten Abgang. Es waren verichiebene Mittel ergriffen worden, um ihr zu steuern. Strafbestimmungen, wenn auch weniger scharfer Art als sie in Breugen bestanden, follten die Begunftigung der Fahnenflüchtigen verbindern, und die Raiserin gab sich der Hoffnung bin, daß seit erfolgter Aufhebung bes Gesetzes, bas Fahnenflucht mit bem Tobe bedrobte, die Einwohner um fo eber gur Einbringung ber Deferteure geneigt fein würden. Durch vermehrte Fürforge für die Invaliden wurde versucht, die Anhänglichkeit an die Fahne zu ftarken. Es sollte für 6000 Invaliden in den Deutschen, Ungarischen und Lombarbischen ganbern Unterfunft geschafft werden. Daneben wurden Bulagen und Obdach an Invaliden gewährt, die ein Handwert betrieben ober sich als Ackerbauer im Banat, in Siebenburgen und Slavonien niederließen. Aus noch garnisondiensttauglichen Invaliden wurden, wie bisher, Rompagnien zusammengestellt, die im Rriegsfalle als Festungsbefatungen Berwendung fanden. Die Fahnenflucht hat aber trot biefer Magnahmen nicht wesentlich abgenommen.

Der Pferdeersat ersolgte durch Bermittelung von Lieseranten. Der Bedarf wurde auf diesem Wege nicht ganz gedeckt, denn 1755 sehlten jedem Kavallerie - Regiment durchschnittlich 170 Pferde. Nach der Borschrift sollten nur inländische Pferde ansgesauft werden, doch konnte bei den Kürassieren und Oragonern das größere Holsteinsche und Hannoversche Pferd nicht entbehrt werden. Auch für die Husaren-Regimenter genügte bei dieser Art des Ersatzes das Inland nicht, und da der höheren Kosten wegen auf die Beschaffung Polnischer Pserde verzichtet wurde, so erreichten die Husaren-Regimenter nicht einmal ihre an sich schon sehr niedrige Sollstärfe.

Höhere Behörben, Heeres. verwaltung.

Bereits im Jahre 1747 war bas General-Ariegstommissariat vom Hoffriegerath abgezweigt worden. Es bilbete seitbem eine selbständige Behörde, von beren Wirksamkeit eine genauere Ueberwachung der Ausgaben für das Heer und eine sparsamere Birthschaft erwartet wurde. Auch die obere Militärgerichtsbarkeit war burch Bereinigung ber betreffenden Mitalieder in eine besondere Juftizabtheilung nur noch in lofem Zusammenhange mit bem Hoffriegsrathe verblieben. Deffen Thätigkeit blieb sonach auf die Organisation und Ausbildung ber Armee beschränkt. Die Raiserin hoffte nach dieser Richtung auf eine um so ersprießlichere Thätigkeit ber hohen Behörde rechnen zu können, als fie beren Personal auf etwa ein Biertel des bisherigen Bestandes verminderte, um bem. ichleppenden Gange ber Geschäfte vorzubeugen. Der eigentliche Leiter bes Hoffriegsraths mar bessen Bicepräsident &. M. Graf Neipperg.

Auch in der höheren Civilverwaltung fand nach dem Erbfolgetriege eine Bereinfachung statt, die nicht ohne günstige Rückwirfung
auf die Armee blieb. Die disher getrennten Ministerien der Böhmischen und Desterreichischen Länder wurden zu einem Direktorium
des Innern und der Finanzen vereinigt. Dieser Behörde unterstand das Obrist-Proviantamt, sie bearbeitete die Rekrutirung, die
Unterbringung und die Transportangelegenheiten der Truppen. Die
trastvolle Persönlichkeit und die Einsicht des Ministers Grasen

Haugwitz, ber an ber Spitze bes Direktoriums stand, bürgte für eine gute Leistung ber neuen Behörde im Interesse der Armee. Zunächst freilich war die Neuerung bei der Truppe wenig beliebt, dem die Aenderung in der Organisation der obersten Berwaltungsbehörde wirkte start auf die Regimentswirthschaft ein. Die disherige Ungebundenheit siel fort. Eine scharse Trennung in der Berrechnung der Bekleidungs- und Berpslegungsgelder, die Lieserung der für die Bekleidung ersorderlichen Rohmaterialien durch den Staat ließen manche disher ergiedige Einnahmequelle der Regimentsund Kompagnieinhaber sortsallen, und die jetzt geübte schärsere Ueberwachung und die damit verbundene Berichterstattung wurde nicht selten unangenehm empfunden.

Es wurde eine gleichmäßige Heranziehung ber einzelnen Rronlander gur Bestreitung der Rosten bes Beeres burchgeführt und bie Bobe ber zu leiftenben Beitrage baburch gleichzeitig von ber Billfährigfeit ber Stände unabhängig gemacht. Laufe bes Jahres 1748 gelang es Haugwitz, die Berpflichtung zur Zahlung von jährlich etwas über 13 Millionen Gulben auf 10 Jahre von ben Deutschen Erbländern zu erlangen. Da ber Ungarische Landtag von 1751 die bisher bewilligte jährliche Kontribution von 21/2 Millionen Gulben um 700 000 Gulben und Siebenbürgen sich zur jährlichen Bahlung von 720 000 Gulben bereit erflärte, fo ftanden seit Beginn ber fünfsiger Rahre jur Unterhaltung des Heeres, abgesehen von den Grenzländern, jährlich rund 17 Millionen Gulben als Beitrag ber Erblander und somit über 7 Millionen mehr als bisher zur Berfügung. Für biefe Gelbaufwendungen wurden bie Erbländer im Frieden von jeder Naturalleiftung, abgesehen vom blogen Obbach, für die Armee befreit. Aus biefen Mitteln murben 34 Infanterie-Regimenter, das Slavonische Bataillon, 16 Rüraffier-, 10 Dragonerund 8 Husaren=Regimenter unterhalten. Die Nieberlande und die Lombardei steuerten außerdem bei für die Unterhaltung von je 10 Infanterie-Regimentern, 1 Ruraffier-, 1 Dragoner- und 1 Husaren-Regiment. Doch waren die Infanterie-Regimenter in der Lombardei um je 400 Köpfe schwächer.

Berpflegung.

Die Uebernahme ber Heeresverpflegung auch im Frieden burch ben Staat bedingte die Unterstellung der Landes-Kommissariatsbeamten unter ben Minister Grafen Haugwit. Sie wurden daburch Staatsbeamte, und die Armee hatte in Butunft nicht mehr unter dem Rwift diefer bisher ftanbischen Organe mit ben ftaatlichen vom Kriegskommissariate abhängigen Broviantbeamten zu leiben. Die Landeskommiffare konnten im Kriegsfalle nun auch für die Leitung bes Berpflegungswesens außerhalb ber Grenzen bes Raiferstaates, sofern die Armee sich nicht allzu weit von diesen entfernte, herangezogen werden. Das Berpflegungswesen selbst mußte bei Ausbruch eines Krieges völlig neu geschaffen werben. Rahl der im Frieden verfügbaren Broviantbeamten nicht ausreichte, wurden die Feld-Proviantstäbe aus besonders hierzu angeworbenen Berfonen zusammengestellt, wie auch bas Bersonal ber Bader-Rompagnien und des Proviantsuhrwesens erst gedungen werden mußte.

Canitatemefen.

Für die Berwundetens und Krankenpflege wurden im Kriegssfalle neben den im Frieden vorhandenen Garnisonlazarethen Feldhaupts und Filialspitäler errichtet. Sie unterstanden dem Bessehl invalider Offiziere, denen Kommissariatss und Proviantbeamte zugetheilt wurden. Den ärztlichen Dienst versahen Medici, Chirurgen und Feldscherer unter Beihülse zuverlässiger Soldaten als Krankenpfleger. Für die Aufnahme der Berwundeten auf dem Schlachtselbe sollten die Feldscherer hinter dem zweiten Treffen bei einer Anzahl Wagen zusammengehalten werden. Der Abschub ersolgte zunächst nach sogenannten Marodehäusern, den heutigen Feldsazarethen, von da in die Spitäler, aus denen Genesende, bevor sie zur Truppe zurücktehrten, in Rekonvaleszentenhäuser übergeführt werden sollten.

General. Quartiermeifter. amt.

Erster Gehülfe des Armeeführers war im Kriege der Generaladjutant, dem außer der Bearbeitung der Operationsbefehle auch die Berhandlungen mit den Feld-Berwaltungsbehörden zufielen und dem für die Regelung der Einzelheiten der Heeresbewegungen das General-Quartiermeisteramt unter dem General-Quartiermeister unterstand. Diesem war ein Quartiermeister-Lieutenant und der capitaine des guides zugetheilt; ihm unterstanden ferner die Quartiermeister der Stäbe und Regimenter, sowie die Stabs- und Kompagniesouriere, ferner die Feldpostbeamten, der Generalzwaltige und der Generalzwagenmeister mit ihren Untergebenen. Die Thätigkeit des General-Quartiermeisteramtes richtete sich auf Auswahl der Lager und Quartiere, Erkundung und Instandsetzung der Marschsstraßen. Zum Entwersen und Erbauen von Feldbesestigungen und zur Ansertigung von Plänen war dem General-Quartiermeister eine Ingenieur-Abtheilung überwiesen.

ans. Bei der Infanterie wurden die Röcke kürzer. Sie reichten nur dis zum Knie, die Schöße wurden zurückgeschlagen. Die Hüte wurden gleichfalls kleiner. Eine steise schwarze, bei den Ungarischen Regimentern rothe, Binde sollte die Ropshaltung regeln, ein langer Jops, Haarlocken an den Schläsen, gewichste, bei einigen Regimentern der Gleichmäßigkeit halber auch falsche, Bärte waren bestimmt, die kriegerische Schönheit zu heben. Bei der Kavallerie übertrug sich diese Richtung auch auf die äußere Ausschmückung der Pferde. Zum gewöhnlichen Dienst trugen die Deutschen Infanterie-Regimenter schwarze, zur Parade weiße Gamaschen. Die Ungarischen Regimenter behielten die lange Hose bei. Die bisher geduldeten Abweichungen vom vorschrifts-mäßigen Stoff und Schnitt der Unisormen wurden verboten. Stickereien zu tragen war den Ofsizieren untersagt, nur die Stabs-

Die Infanterie erhielt ein neues, etwas erleichtertes Bajonettsgewehr, das sich indessen als wenig haltbar erwies, so daß bei Ausbruch des Krieges bereits zahlreiche Reparaturen und Einstellungen neuer Gewehre zu verzeichnen waren. Die unberittenen

Stelle ber grünen getreten.

offiziere behielten silbergeränderte Westen. Die grünen Feldbinden waren bereits 1745 nach Wahl des Großherzogs Franz von Toscana zum Deutschen Kaiser wieder in schwarzgelbe umgewandelt worden, und die weißen Fahnen mit dem Doppeladler waren wieder an

Der vermehrte Werth, der auf die äußere Gleichmäßigkeit und Besteidung und Bewassung der regelrechte Formen gelegt wurde, sprach sich auch in der Bekleidung Infanterie und Angellerie. Offiziere und die Unteroffiziere der Grenadiere und der Ungarischen Regimenter trugen im Dienst die Bajonettslinte, bei den übrigen Truppen die Offiziere einschließlich der Obersten beim Dienst zu Fuß die Partisane, die Unteroffiziere das Kurzgewehr. Die Mannschaften der Grenadiere und der Ungarischen Regimenter sührten lange Säbel, die Grenadiere bis kurz vor Beendigung des Siebenziährigen Krieges Handgranaten. Die beiden dreipfündigen Batailsonszgeschütze wurden seit 1753 in den Artisleriezeughäusern ausbewahrt. Bewassnung und Ausrüstung der Reiter und Husare sich seit dem Ersten Schlessischen Kriege nicht wesentlich geändert.

Artillerie.

Im Artilleriewesen hatte Oesterreich in ben auf ben Erbfolgetrieg solgenden Friedensjahren sehr bedeutende Fortschritte aufzuweisen. Das Berdienst hieran gebührt dem General-ArtillerieDirektor F. M. Fürsten Wenzel Liechtenstein, der mit völliger Freiheit in seinem Besehlsbereiche schaltete und aus seinen reichen Brivatmitteln für die von ihm eingeleiteten Neuerungen reichliche Opser brachte. Der Fürst vereinigte in sich in glücklichster Weise eine gesunde taktische Auffassung mit gründlichem Berständniß für die technische Thätigkeit, und das frische Eintreten des hochstehenden Mannes trug nicht wenig dazu bei, die Wasse zu heben und ihr im Kaiserlichen Heere eine weit geachtetere Stellung zu verschafsen, als ihr in anderen Armeen bei ihren dort mehr hervortretenden zünstigen Eigenschaften zugebilligt wurde.

Die 24 Deutschen Artillerie-Rompagnien, einschließlich ber mit ihnen völlig verschmolzenen Lombardischen, waren in 3 Brigaden zu je 8 Rompagnien von einer Sollstärke von 96 Mann gegliedert. Die Niederländische Artillerie zählte 8 Kompagnien. Sie wurde seit 1748 um ungefähr 600 Mann vermehrt. Die sogenannte Hausartillerie ergänzte sich wie bisher zum größten Theil aus Invaliden der Feldartillerie. Das mit Berwaltung des Materials betraute Personal des Feldzeugamts und der Bespannung, die "Roßpartei", bestanden im Frieden nur in Kadres. Im Felde sollte die Bedienung grundsätzlich dauernd bei den ihr zugetheilten Geschützen bleiben, auch über die Geschütze so versügt werden, daß die Artillerie-Rompagnien

möglichst zusammengehalten werden konnten. Die "Roßpartei" war im Kriege in Trupps zu 50 Knechten und 100 Pferden, die je einem Unterwagenmeister unterstanden, eingetheilt.

Für die Ausbildung der Artillerie wurden ausgedehnte Schießund Uebungsplätze bei Woldauthein und Budweis erworben. Für die theoretische Unterweisung der Unteroffiziere bestand im Stabsquartier jeder Brigade eine Schule, aus der besonders befähigte Unterofsiziere mit der Aussicht auf den Offiziergrad zur Artilleriekorpsschule versetzt werden konnten.

Die Uniform der Artillerie war seit 1748 weiß. Die Offiziere trugen keine Partisane, die Büchsenmeister führten ein kurzes Gewehr.

In Bien lagerten Feldgeschütze mit Munitionswagen und allem Zubehör für eine Armee von 60 000 bis 70 000 Mann, in Budweis und Thein waren 95 Dreipfünder und 31 schwerere Geschütze verschiedenen Kalibers sowie 341 Munitionskarren und 174 Munitionswagen verfügbar.

Fürft Liechtenftein hatte 1742 bei Chotusit die Beweglichkeit und verhältnigmäßig gute Birfung ber erleichterten Preußischen Regimentsartillerie wahrnehmen können. Seinen Bestrebungen gelang es, bis zum Sahre 1753 ein neues leichteres Beschütsspftem berzustellen, bas im Siebenjährigen Rriege die Brobe prattischer Brauchbarkeit burchaus bestanden hat. Die Rammern wurden nur bei den Haubigen und Mörsern beibehalten. Die Kanonen wurden in leichte nur 16 Kaliber lange Felbstücke und die schwereren Batterieftude eingetheilt. Die Felbstude waren Drei-, Sechs- und Zwölfpfünder, die Batteriestude furze und lange Zwölf-, Achtzehn- und Bierundzwanzigpfünder. Un Haubigen waren leichte siebenpfündige Feld- und schwere zehnpfündige Batteriehaubigen vorhanden. nicht für den Feldfrieg bestimmten Mörser waren in 5 verichiebenen Ralibern, bavon eines Steinmorfer, vertreten. 1757 ben Grengern zugetheilten einpfündigen Kanonen und zwei-, zweieinhalb- und vierpfündigen Haubigen erwiesen sich als zu wenig wirksam. Sie kamen daher bereits mit Ablauf dieses Feldzugsjahres außer Gebrauch. In den späteren Jahren des Siebensjährigen Krieges veranlaßte der Gebrauch schwerer Kaliber im Feldkriege auf Preußischer Seite Desterreich, darin zu solgen und eine größere Anzahl schwerer Geschütze dem Feldpark zuzutheilen. Im Jahre 1761 wurden in Nachahmung der Preußischen reitenden Artillerie 12 mit je 4 Pferden bespannte Dreipfünder der Kavallerie überwiesen. Die zeitweilig verwendeten Einpfünder und leichten Haubigen waren mit einem Pferde, die Dreipfünder mit 2, die Sechspfünder mit 4, die Zwölspfünder mit 6, die Vierundzwanzigpfünder mit 10 Pferden bespannt. Die siebenpfündige Haubige ersorderte 2 bis 3, die zehnpfündige 4 bis 6 Pferde.

Tecnifche Eruppen. Das Ingenieurforps zerfiel in die Deutsche, Ungarische, Italienische und Niederländische Ingenieur-Brigade. An der Spike des Korps stand als Generaldirektor seit 1747 F. M. Prinz Karl von Lothringen. Die Wiener Ingenieur-Akademie unterstand jedoch dem F. M. Grafen Daun. Sie wurde erweitert und im Sinne einer allgemeinen Bildungsanstalt nicht lediglich einer Vorbildungssschule für Ingenieuroffiziere umgestaltet. Neben ihr blieb die Brüsseler Ingenieur-Akademie bestehen.

Das Obrist-Schiffsamt hatte wie bisher die Donaubrücken zu verwalten, an denen die beiden Pontonier-Kompagnien als Brückenmannschaft vertheilt waren. Die Kompagnien wurden verstärkt und neu bewaffnet. Die bisher geführten Kupser- und Messingpontonsschieden aus, dasür wurden 120 große hölzerne für starke Strömungen und 80 blecherne für die Böhmischen und Mährischen Basserläuse eingestellt. Je 50 bölzerne Pontons lagerten in Preßburg und Osen, 20 hölzerne und die metallenen in Bien. Die bisherigen zweirädrigen Karren wurden durch vierrädrige Hakets ersett.

Bertheitung und Unterbringung ber Armec.

Im Jahre 1756 standen 19 Infanterie-Regimenter in Böhmen, Mähren und Cesterreichisch Schlesien, 9 in den übrigen Deutschen Erblanden, 6 in Ungarn, je 10 in der Lombardei und in den Niederlanden. Bon diesen Regimentern\*) waren 39 Deutsche, 15 so-

<sup>\*</sup> Unlage 4.

genannte nationale, b. i. 9 Ungarische, 4 Niederländische, 2 Bälsche. Die Reiter-Regimenter waren bis auf ein National-Niederländisches Dragoner-Regiment sämmtlich Deutsch, die Husaren Regimenter durchweg National-Ungarisch. Bon der Kavallerie standen 29 Regimenter in Ungarn, 6 in Böhmen und Mähren, 1 in Bien, je 2 in den Niederlanden und in den Italienischen Landen.\*) Die Niederländischen National-Regimenter blieben in ihrem Stammlande, die Bälschen wurden dagegen, um der Fahnenslucht vorzubeugen, nach Siedenbürgen und in den Banat verlegt. Die Ungarischen Regimenter waren in den Ungarischen, Deutschen und Lombardischen Provinzen vertheilt; nur ihre vierten Bataillone befanden sich in Ungarn, weil sich die Regimenter von dort ergänzten.

Es wurde eine Unterbringung erstrebt, die es ermöglichte, die Mannschaften von der Bevölkerung sern zu halten. Da aber der Staat keine Mittel besaß, Kasernen zu bauen, und die Landesverwaltungen sich nur zum Theil zu einer kasernenmäßigen Unterbringung beizutragen veranlaßt sahen, so ließ sich das erwünschte Zusammenhalten von ganzen Bataillonen, Kompagnien und Eskadrons an einem Ort nicht überall durchsühren. Namentlich in Ungarn lagen die Reiter und Husaren kameradschaftsweise zu 8 Mann oder gar einzeln auf den Weilern und Gehöften vertheilt. Bielsach war den Bauern die Benutzung der Pserde gegen Unterhaltung der Thiere gestattet.

Bon der Artillerie standen, abgesehen von kleineren Entsendungen, 3 Brigaden in Luxemburg, 2 in der Lombardei, 3 im südlichen Böhmen, das Niederländische Artilleriekorps in Brüssel und Mecheln.

In der Militärkommission von 1748 herrschte Einstimmigkeit darüber, daß es die Mannszucht, das Fener und die Manövrirkunst seiner Truppen sei, denen der König von Preußen seine Siege zu danken habe. Sich dem Preußischen Vorbilde zu nähern, war dasher unerläßlich, wenn das Raiserliche Heer mit Aussicht auf Erfolg in einen Kampf um die Wiedereroberung Schlesiens eintreten sollte. In den Jahren 1749 bis 1751 erhielt die Armee neue Exerzir-

Ausbilbung, Reglements.

<sup>\*)</sup> Zwei Estadrons ftanden in den Defterreichischen Borlanden gur bulfeleiftung beim Bollbienft.

Reglements. Die Grundfage für das Manövriren in größeren Maffen und für bas Gefecht wurden bei ben jett zur Regel werbenden größeren Lagerübungen praktisch erprobt, aber 1759 in einem gebruckten Reglement zusammengefaßt. schriften gaben für die Infanterie zu viele Ginzelbestimmungen sowohl für den inneren Dienst als auch für das Exerziren. Sie erforderten ein mühsames Studium durch den Offizier. verschiedenartigen Auffassung innerhalb der Armee sollte durch Kommanbirung von Offizieren zur Unterweisung nach Wien vorgebeugt werben. Dennoch murben, um volle Gleichmäßigfeit ju erzielen, zahlreiche Zusatbestimmungen für erforberlich gehalten. Die Infanterie erhielt baburch eine gar ju fehr bas Formelle betonende Ausbildung, wenn fie auch in der Festigung der Disziplin in den Friedensjahren große Fortschritte machte.

Im Regiment standen die Bataillone mit 6 Schritt Zwischenraum nebeneinander, auf beiben Flügeln mit bem gleichen Zwischenraum die Grenadier-Rompagnien. Die Grenadiere ftanden zu 3. bie Füfiliere bis jur Schlacht bei Rolin ju 4, von ba an ftets zu 3 Gliedern. Das Feld-Bataillon zerfiel in 6, das Niederländische in 4 Divisionen (Kompagnien) und entsprechend in 12 ober 8 Halbdivisionen und 24 ober 16 Buge, die Buge zu 7 bis 8 Rotten. Die Grenadier-Kompagnie wurde in 4 Buge eingetheilt. Die Aufftellung war im Gefecht ftets geschlossen, sonft auch geöffnet unter Doublirung ber Rotten. Der Uebergang aus ber einen in bie andere und der Kontremarich in beiben Aufstellungsarten war Die Bewegungen erfolgten reglementarisch vorgeschrieben. "ordinaren", "mittleren" und im beschleunigten, sogenannten "Doublir-Marich", ber auch beim Angriff angewandt werden konnte, solange noch nicht gefeuert wurde. Der Abmarich nach ber Flanke erfolgte durch Reihenmarsch oder Schwenkungen in Zügen, Halbdivisionen und Divisionen. Längere Linien führten Frontveränderungen burch Achsichwentung aus. Der Aufmarich geschah burch Ginschwenten; Inversion war babei nicht gestattet. Die Handgriffe waren mannigfacher als bei allen anderen Armeen. Auf schnelles, babei aber vor Allem wohlgezieltes Feuer wurde großer Werth gelegt. Die beiden vorderen Glieder pflanzten hierbei das Bajonett auf und knieten nieder. Die Bataillonssalve fand meist nur beim Berfolgungsseuer Anwendung, sonst wurde in Divisionen, Halbdivisionen, Bügen, innerhalb der Kompagnien auch in Haldzügen, und zwar von den Flügeln nach der Mitte fortlausend, geseuert. Das ganze erste Glied, die beiden Fahnenzüge und die Grenadiere seuerten nur auf ausdrücklichen Besehl des Bataillonssommandeurs. Auch gliederzweises Feuer, wobei das vierte Glied den Ansang machte, war üblich.

In ber Bertheibigung follte aus nächfter Entfernung bes Gegners jum Gegenftog übergegangen werben. Befondere Feftsetzungen regelten die Art der Feuerabgabe bei der Bertheibigung von Berichanzungen, das sogenannte "Retranchementsfeuer", wobei Die Bestimmungen für einen bei Tage ober bei Nacht erfolgenden Angriff verschieden lauteten. Begen einen Kavallerieangriff waren Rarreebilbungen von 1 bis 4 Bataillonen vorgesehen. Beim Bajonettangriff fällte nur bas erfte Blied bas Bewehr und brudte es unmittelbar vor bem Gegner ab. Das Bataillon fiel babei auf bas Kommando "Marsch Marsch!" in den Doublirschritt. Bei ber Ungarischen Anfanterie und ben Grenadieren lief das hinterste Glied um die Alugel herum und fiel ben Feind mit dem Gabel in ber Fauft an. In bem Beftreben, alle Möglichfeiten, Die im Rriege an die Truppen berantreten konnten, zu berücksichtigen, von dem die ganze Borfchrift burchzogen ift, waren noch besondere Feuerarten für ben Angriff in Hohlwegen, in Baldwegen, in Dorfftragen, gegen Bruden und Beden beftimmt.

Bei der Kavallerie wurde, sehr gegen die Neigung der Mehrzahl der Offiziere, ein übertriebener Werth auf das Fußexerziren gelegt. Die Aufstellung zu Fuß war in 3 Gliedern, die Oragoner pflanzten hierbei das Bajonett auf. Die Griffe, die einsachen Marschbewegungen, das Karree und mehrere Feuerarten der Infanterie wurden geübt. Wenn auch bei den jährlichen größeren Kavalleriesbungen in langen Linien in wechselndem, auch schwierigem

Gelände geritten wurde, so waren diese Uebungen, weil nur von vierwöchiger Dauer, doch zu kurz, als daß nicht der Kavallerie eine gewisse Schwerfälligkeit anhaften geblieben wäre. Zudem nahmen bei Weitem nicht alle Regimenter an diesen Uebungen theil. Bei, der Ausbildung der Husaren trat die Neigung, sie zu einer völlig regulären Truppe zu machen, zum Schaden ihrer Eigenthümlichkeiten gar zu sehr hervor, ohne daß die erstrebte bessere Disziplinirung besondere Fortschritte gemacht hätte, und ohne daß sie wie die Preußischen Husaren zur geschlossenen Attacke besähigt worden wären. Wo die Kavallerie zu den Lagerübungen der Insanterie herangezogen wurde, fand sie wenig Gelegenheit, das eigentliche Element ihrer Wasse auszubilden, da sich ihre Thätigkeit hier meist auf gemeinsame Manövrirübungen mit der Insanterie beschränkte.

Reiter wie Sufaren rangirten zu Pferbe zu 3 Bliebern, boch gab es auch eine Rangirung zu 2 Bliebern. Der Blieberabstand betrug für gewöhnlich 5 Schritt. Bor dem Feinde und bei Schwenkungen murbe bicht aufgerückt. Die Fühlung mar Knie an Anie vorgeschrieben, mas inbessen burch bie Padung sehr erschwert Die Estadron bestand aus 2 Kompagnien und wurde in 3 Buge eingetheilt. Die Rarabinier- und Grenadier-Rompagnien ber Ruraffiere und Dragoner gablten, obwohl fie nicht die Starte einer Estadron hatten, 3 bis 4 Buge. Die Richtung mar rechts, bie Rwischenräume zwischen ben Estadrons eines Regiments betrugen im ersten Treffen 10, im zweiten 30 bis 50 Schritt. Bewegungen und Formationswechseln wurden außer dem Frontmarich geübt ber Marsch aus ber Wendung zu Vieren, hier Kontremarich genannt, ferner Schwenkungen in Estadrons, halben Estadrons (Kompagnien) und Zügen, Aufmarich und Rolonnenbildung, beibes burch Schwenfungen ber Abtheilungen erfolgend. burch Einschieben halber Glieber murben vorgenommen, wo es galt, anderen Truppen Plat zu schaffen. Der Schrägmarsch war vom Reglement nicht vorgesehen, scheint aber in der Brazis für den Aufmarich benutt worden zu fein.

Längere Bewegungen follten im Schritt, fürzere im "fleinen" und "starken" Trab erfolgen. Galopp wurde nur für die Attacke geforbert. Hierzu wurde auf 200 Schritt vom Gegner im "kleinen" Trabe angeritten, nach 20 Schritt in "ftarten" Trab gefallen und 20 bis 30 Schritt vom Jeinde in ftartem Galopp eingebrochen. Karriere wurde nicht angewandt. Mückte die Kavallerie auf dem Flügel einer Schlachtfront vor, so hatte fie mit ber Infanterie in einer Bobe zu bleiben und fich erft auf 20 Schritt vom Reinde in ftarken Galopp zu setzen. Sollte dem Feinde die Flanke abgewonnen werben, so erfolgte bies in ber Rolonne zu Bieren unter entsprechender Drehung der Tete.

Für die hufaren war empfohlen, die Flügel-Estadrons ausfallen und feuern, bie mittleren, nach erfolgter Sammlung ber Flügel-Estabrons, alsbann ebenso verfahren zu laffen. Das Reglement untersagte zwar ben Ruraffieren und Dragonern, ben Angriff bes Reindes ftebenden Fußes zu erwarten, ichrantte aber dieses Berbot gleichzeitig dadurch ein, daß das Feuern zu Pferde aus geichloffenen Estabrons vorgesehen mar und geübt murbe.

Wenn auch bei ben Lagerübungen\*) vielfach wenig friegsmäßig nach vorber getroffenen Festsetzungen und rein exerzirmäßig geubt wurde, und namentlich am erften Besichtigungstage bei Ankunft ber Raiferin die Uebungen ju Runfteleien und blogen Schaustellungen wurden, so fanden boch auch Manöver in zwei Parteien gegeneinander ftatt, und im Gangen ift die Manövrirfunft der Truppen auf ben Lagerpläten sehr geförbert worden. Die ernste Arbeit ber Friedensjahre hat sowohl die Mannszucht als die Kriegsbrauchbarfeit der Armee bedeutend gehoben.

Auf die Offizierkorps waren die gablreichen Neuerungen nicht Offizierkorps, Manchem altgebienten friegserfahrenen ohne Einfluß geblieben. Offizier wollten fie nicht behagen, und er fah fich von aufftrebenden jungeren Rameraben, 3. Th. Richtöfterreichern aus bem Reich und früheren Breugen, die sich als größere Deifter ber Ererzirfunft er-

<sup>\*)</sup> Gftb. Eglicht. D. 28/30. Anh. 2, 3. 657 ff.

wiesen, zurückgebrängt; insbesondere bei ber Kavallerie wurde allen Neuerungen entschieden widerstrebt. Auch die ökonomischen Neuerungen riefen mancherlei Mifstimmungen berbor. Daneben blieben einige eingemurzelte Uebelftanbe befteben. Stellenverfäufe zu Bunften ber Regimentsinhaber ober Rommanbanten tamen noch immer vor, und die Auflösung mehrerer Regimenter mit ben baburch nothwendig gewordenen vielfachen Aggregirungen leifteten ihnen Borschub. wandtichaftliche und höfische Ginfluffe maren für bas Fortkommen nach wie vor von hoher Bebeutung. Die Einheitlichkeit und Ramerabschaft im Offizierkorps mußte unter biefen Berhältnissen Die gegenseitigen Gifersuchteleien reichten bis in Die Generalität hinein und machten sich weit mehr bemerkbar als in Breugen, wo fie ber gebieterische Wille bes Ronigs niederhielt. Die Raiserin konnte als Frau nicht in dem gleichen Make unmittelbar auf die Armee einwirten wie ihr großer Gegner, so sehr sie auch ihre Huld ben Truppen zuwandte, so fehr sie auch allen Heeresangelegenheiten perfonliche Initiative und Verftandniß entgegenbrachte. Im Allgemeinen war Maria Theresia in Armeeangelegenheiten vortrefflich berathen. Bor Allem befag Daun ihr volles Bertrauen. Weniger gern wurde es gesehen, daß fie nach wie vor auch ihrem Schwager, bem in der Armee wenig beliebten Bringen Rarl von Lothringen, auf Grund perfonlicher Werthschätzung Gehör schenkte. Die Raiserin legte Werth barauf, als Rriegsberrin aufzutreten, und unterzog fich gern ber mubevollen Aufgabe, die Truppen in ben Lagern zu besichtigen. Ihr Offiziertorps bantte ihr bas mit ritterlicher Hingebung. In Dieser fand bie Armee fich, mochte es ihr auch in mancher Binficht an ber erwünschten Ginbeit fehlen, doch zu einem Bangen gufammen.

In dem Bestreben, ihrem Offizierkorps einen Ersatz an gebildeten jungen Leuten zu sichern, hatte die Kaiserin im Jahre 1752 die ablige Militär-Afademie, auch adliges Kadettenkorps genannt, in Wiener Neustadt errichtet. Die Anstalt unterstand wie die Ingenieur-Akademie der Leitung Dauns. Sie bestand aus 2 Kompagnien zu je 100 Köpsen. Ausnahme sanden Söhne des erbländischen

baltniffe.

Mumeister

Abels oder höherer Offiziere. Als Vorschule für diese Anftalt biente das Wiener Institut, auch Militärpflanzschule genannt.

Die Staatseinnahmen maren in ber letten Beit bedeutend ge- Finanzielle Berwachsen. Satte das öffentliche Einkommen im Jahre 1740 noch nicht 30 Millionen Gulben betragen, fo konnte es im Jahre 1754 einichlieflich ber Militärkontributionen ber verschiebenen Landschaften bereits auf 40 Millionen Gulben veranschlagt werden. Infolge der feit 1748 burchgeführten zweckmäßigen Regelung ber Berwaltung war seitdem machsenden Mehreinnahmen entgegenzusehen. Indessen, selbst wenn im Rriegsfalle wie früher noch weitere Einnahmequellen, wie Erbschafts-, Bermögens- und Kopfsteuern, verfügbar gemacht worden waren, reichten die Mittel bes Staates boch nicht aus, um die Roften eines Krieges gegen Preugen zu bestreiten. Das Rommiffariat berechnete die Mehrkoften für das Heer in jedem Kriegsjahr auf 6 Millionen Gulben, Raunit glaubte jedoch, 10 bis 12 Millionen veranschlagen zu müssen. Für diese sollten Defterreichs Bunbesgenoffen auftommen. Nur für die ersten bei der Mobilmachung entstehenden Kosten war es bis zum März 1756 gelungen, einen Kriegsschat von vier Millionen Gulben anzusammeln. Gine Anleihe bei ben Ständen ber Deutschen Erbländer in Sohe von 10 Millionen Gulden follte den Betrag er-Da biefe Gelber nicht vor Ablauf einiger Zeit fluffig gemacht werden konnten, so griff Raiser Franz aus seinen Privatmitteln, die an 35 Millionen Gulben betrugen, helfend ein. Er hat im Laufe bes Rrieges bis jum Jahre 1763 ber Staatstaffe Darleben bis zu 45 Millionen Gulben vorgeftrectt.

Um die Mitte des Jahres 1755 forderte die allgemeine politische Ruftungen und Lage und der ursprünglich bereits für das Frühjahr 1756 in Ausficht genommene Angriff gegen Breugen bringend eine Berftartung bes weit unter seinem Friedenssollstande\*) gurudgebliebenen Beeres. Der Hoffriegsrath trat barüber unter Hinzuziehung bes F. M. Browne und anderer Generale in Berathungen ein. Im Sep-

<sup>- --- -</sup>**-**\*) ©. 135.

tember 1755 von den Deutschen Erblanden geforderte 6000 Refruten reichten bei Weitem nicht aus, die vorhandenen Lücken zu füllen, es wurde daher jett mit der Werbung im In- und Auslande wieder gewaltsamer vorgegangen. Bis zum Juni 1756 gelang es das durch, bei den in den Oesterreichischen Erblanden und in Ungarn stehenden Regimentern nahezu zum Ziel zu gelangen, nicht so bei den übrigen Deutschen und bei den nationalen Regimentern, so daß im Ganzen bei der Infanterie noch etwa 10000 Köpfe sehlten, und zwar bei den Regimentern:

| in | den Deutschen  | Erbl | änt | ern | ţ |  | 1200, |
|----|----------------|------|-----|-----|---|--|-------|
| =  | Ungarn         |      |     |     |   |  | 2200, |
| =  | ben Niederland | en   |     |     |   |  | 4100, |
| =  | Italien*)      |      |     |     |   |  | 2500  |

Köpfe. Binnen Jahresfrist war auf diese Weise der Stand der Infanterie um 26 000 Mann gehoben worden. Da von den Ständen der Deutschen Erblande für 1756 noch 4000 Rekruten bewilligt und von diesen 2700 der Deutschen Infanterie zugetheilt waren, so hatten einige Deutsche Regimenter Ueberkomplette.

Bei ben Reiter-Regimentern ging die Auffüllung der Lücken rascher vor sich. Gleichwohl sehlten bei den Ende Juni 1756 in den Erblanden abgehaltenen Musterungen den Kürassier-Regimentern im Ganzen noch 455 Mann, 578 Pferde, den Dragoner-Regimentern noch 162 Mann, 213 Pferde; beim Dragoner-Regiment Wodena in Italien noch 217 Mann und ebenso viele Pferde. Die beiden in den Niederlanden stehenden Reiter-Regimenter waren vollzählig. Bon den ständischen Rekruten der Deutschen Erblande wurden daher die noch übrigen 1300 für die Kavallerie bestimmt, während für die Ergänzung an Pferden auf noch im August 1756 fällige Lieserungen gerechnet wurde. Da im Erbsolgekriege die Ergänzung der Husaren-Regimenter sich ohne Schwierigkeit vollzogen hatte, wurde erst Ende März 1756 deren Bermehrung auf

<sup>\*)</sup> Legt man auch bei den Italienischen Regimentern eine Sollstärke von 2408 Köpfen für das Regiment zu Grunde, so steigt der Fehlbetrag für diese auf 8700 Köpfe.

600 Pferde verfügt. Diese war aber, weil die Lieferungsverträge ein Bierteljahr Frist gewährten, bei den Junimusterungen noch nicht wirksam geworden, so daß den Husaren-Regimentern, einschließlich des besonders schwachen in Italien stehenden Regiments Esterhazh, um diese Zeit zwar nur 500 Köpfe, aber 2500 Pferde fehlten.

Die alljährlich stattsindenden Garnisonwechsel der Kavallerie wurden 1756 in der Beise angeordnet, daß sie nur Verschiedungen nach Westen brachten. Im Januar 1756 erhielt das Husaren-Regiment Baranyan Besehl, von Ungarn nach Mähren abzurücken; im Lause der Monate Februar und März wurde das Regiment Festetics aus den östlichen nach den westlichen Grenzkomitaten verlegt. Das Kürassier-Regiment Anspach tras im Juni von Ungarn in Böhmen ein. Auf die Jusammenziehung in Uedungslagern wurde 1756 wie bereits im Borjahre, nicht eben zum Vortheil der Ausdildung, verzichtet, doch wurde im Mai 1756 bestimmt, daß je vier Regimenter aus dem Innern Ungarns dei Best und bei Kaab in Lagern zusammengezogen werden sollten. Damit näherten sich die betreffenden Regimenter der Oesterreichischen Grenze.

Bon den Festungen blieben Brag und Eger weiterhin vernachlässigt, dagegen wurden sehr bedeutende Mittel auf den Ausbau und die Ausrüstung von Olmütz verwandt.

Im Ganzen betrachtet, befand sich das Kaiserliche Heer Ende Juni 1756 keineswegs in der Verfassung, in einen Krieg einzutreten. Reiter und Husaren waren noch auf Friedensstärke, eine unverhältnißmäßig weite Unterbringung hinderte die rechtzeitige Versammlung einer starken Macht in Böhmen, kein Regiment war marschbereit, da die Feldausrüstung nicht vervollständigt war. Auch für die Fortschaffung von Geschüßen, Munition und Fuhrwerk waren keinerlei Vorkehrungen getroffen. Diese Uebelstände wurden zwar von den maßgebenden Persönlichkeiten in Wien erkannt, aber es herrschte die Meinung, es habe mit ihrer Abstellung Zeit dis zum nächsten Jahre, weil auf dieses der Angriffskrieg gegen Preußen versschoben war.

### 3. Das Aurfürftlich Sächfische Beer.\*)

Rach Beenbigung bes Zweiten Schlefischen Krieges murben bie Truppen zunächst auf 4, von 1754 ab auf 2 Generalate vertheilt, über die ber F. M. Herzog von Sachsen-Beigenfels bas Oberkommando führte. Die bem Rriege folgende längere Friedensperiode kam bem Lande nur wenig zu gute, die Berschwendungssucht bes erften Ministers Grafen Brühl, ber stete Mangel an Gelb für die nothwendigsten militärischen Forderungen beeinträchtigten ebenso die Hebung des allgemeinen Wohlftandes wie die Befriedigung ber militärischen Bedürfnisse. Bereits 1745/46 vorgenommene Beeresverminderungen wiederholten sich in rascher Folge, als Graf Brühl an Stelle bes verftorbenen Bergogs auch für bie Friedenszeit den Oberbefehl über die Armee übernommen hatte. Diefe Schwächung war um fo unverantwortlicher, als ihm, bem leitenden Minister, die politischen Berhältnisse befannt maren.

Bei Ausbruch bes Krieges bestand bas Heer \*\*) aus:

- 12 Infanterie-Regimentern und
  - 1 stehenden Grenadier-Bataillon, zusammen 25 Bataillonen,
- 8 Regimentern Kavallerie ober
- 32 Estadrons,
  - 5 Kompagnien Artillerie,
  - 6 Garnisonen mit 8 Kompagnien,

dem Jugenieurkorps,

den Stämmen der 4 Kreis-Regimenter,

mit einer Sollstärfe von rund 21 200 Mann.

In Volen standen außerdem noch 4 Kavallerie-Regimenter mit rund 2300 Mann und 2 Pults Tatarischer Hoffahnen, etwa 876 Mann, die aber für den Sächsischen Kriegsschauplatz nicht in Betracht kamen.

<sup>\*)</sup> Gftb. 1. Schl. Rr. I, 99 u. ff.

<sup>\*\*)</sup> Anlage 5.

In den Jahren 1751 und 1752 erschienen neue, gut außegearbeitete Dienste und Exerzir-Reglements. Die Infanterie stand in 3 Gliedern, das Bataillon zerfiel in 4 Divisionen, 8 Halbbivisionen, 16 Pelotons. Bewegungen und Feuerarten entsprachen zum Theil den Oesterreichischen, zumeist den Preußischen Borschriften. Der Angriff sollte so geschehen, daß die Truppe von 250 bis 100 Schritte vom Feinde abtheilungsweise seuernd langsam anmarschirte, von da an in einen starten Schritt siel. Dreimal, zuletzt 20 Schritt vom Feinde, wurde gehalten und mit den beiden hinteren Gliedern jedesmal eine Bataillonssalve abgegeben, dann sprang das erste Glied auf und schlug an, Alles ging 12 große Schritte vor, das erste Glied seuerte, fällte mit dem zweiten das Gewehr, worauf der Eindruch erfolgte. Gegen angreisende Kavallerie sollte erst auf 10 Schritt Entfernung geseuert werden.

Die Kavallerie stand in 2 oder 3 Gliebern; die Eskadron zersfiel in 3 Büge, jeder Zug in 3 kleine Züge. Die Bewegungen waren die allgemein üblichen. Das Feuer vom Pferde wurde geübt, der Feind durfte aber nur mit dem Säbel in der Faust in vollem Galopp angegriffen werden. Bei der Einübung der Attacke wurden 20 Schritte im Schritt, 50 bis 60 in starkem Trabe und im Galopp zurückgelegt.

Die taktische Ausbildung im Großen, namentlich im Felddienst, erfolgte in den sogenannten Lustlagern, deren letztes 1753 bei Uebigau unweit Dresden stattfand.\*) Hatte 1745 die Insanterie noch zum größten Theile aus Ausländern bestanden, so änderte sich dis 1756 dies insosern vortheilhaft, als nunmehr meistens Inländer oder in der Nähe der Sächsischen Lande gebürtige Leute bei ihr dienten. Weniger günstige Fortschritte hatte die Ausbildung der Fußtruppen gemacht, da die Lage der Kompagnie-Kommandanten durch unregelmäßig gezahlte Gelder und sich oft wiederholende Mannschaftse verminderungen missich war, auch die geringe Stärke der Kompagnie-Etats den Ausbildungsgang bedeutend erschwerte. Die dagegen

<sup>\*)</sup> Gftb. Ezlichr. S. 28/30, 659.

angewandten Mittel, wie Zutheilung von Kreistruppen und Zusammenziehung aller Mannschaften in den Uebungslagern, konnten die bestehenden Mängel nur wenig heben.

Ein Infanterie-Regiment bestand nach dem Etat von 1753 aus 2 Bataillonen zu 10 Mussetier- und 2 Grenadier-Kompagnien und zählte 55 Offiziere, 118 Unteroffiziere, 8 Hautboisten, 36 Tam- bours, 4 Pfeiser, 14 Zimmerleute, 152 Grenadiere, 700 Mussetiere, 12 Feldscherer, 6 Mann Unterstab, zusammen 1105 Mann. Aus den Grenadier-Kompagnien aller Regimenter wurden im Mobil- machungsfalle 6 Grenadier-Bataillone gebildet, die unter Hinzuziehung des stehenden Grenadier-Bataillone Aurprinzes zu 2 Grenadier- Brigaden zusammentraten. Das stehende Grenadier-Bataillon Kurprinzes selbst zählte 5 Kompagnien mit 539 Mann, die Leibgrenadier- Garde aber 2 Bataillone zu 14 Grenadier-Kompagnien mit 1684 Mann.

Bur Infanterie rechneten noch die Garnisonen zu Wittenberg, Königstein, Sonnenstein, Stolpen, Pleißenburg und die Invaliden zu Waldheim, im Ganzen etwa 8 Kompagnien mit rund 1150 halb-invaliden Mannschaften, serner die Friedensstämme der 4 Kreis-Regimenter, 1748 je 180 Mann stark, die aber 1756 nicht mehr ergänzt und mobil gemacht werden konnten, da der Einbruch der Preußischen Truppen einigermaßen unerwartet kam.

Die Grundfarbe der Uniformen des Sächsischen Fußvolkes war weiß geblieben, die Rochow-Füsiliere trugen grüne, die Leibgrenadiers Garbe hellrothe, die Garnisonen rothe, die Juvalidens und Kreißs-Regimenter graue Röcke.

Bei der Kavallerie wirkten dieselben Umstände wie bei der Infanterie hemmend auf die Ausbildung. Der geringe Mannschaftsund Pferdebestand machte auch hier eine ernste Arbeit unmöglich. Um den Pserdeersat wenigstens für die Mobilmachung sicherzustellen, wurde das im Lande vorhandene Pserdematerial bereits im Frieden gemustert. Sämmtliche im Kurfürstenthum stehenden Regimenter waren nach dem Stat von 1753 je 4 Eskadrons stark mit einem Stat von 29 Offizieren, 56 Unteroffizieren, 1 Pauker, 16 Trom-

petern, 400 Gemeinen, 8 Felbscherern, 4 Mann Unterstab, zusammen 514 Mann und 393 Pferde. Die Garbe du Corps hatte bei sonst gleicher Eintheilung einen erhöhten Etat von 649 Mann.

Die Uniformen der Kavallerie waren ebenfalls weiß, die der Garde du Corps und Rutowsky-Oragoner roth.

An Artillerie bestand ein Batailson zu 4 Kompagnien und eine Kompagnie Hausartillerie, rund 600 Mann. Außer 50 sechspfündigen Regimentsgeschützen führte die Armee noch 12 vierundzwanzigpfündige, 27 zwölspfündige und 4 sechspfündige Kanonen, sowie 4 vierundzwanzigpsündige Haubitzen mit ins Feld.\*) Ferner gehörten zur Artillerie 20 Mineure und Pontoniere, 21 Handwerker und die "Roßpartei" mit 223 Mann und 627 Pferden. Das Ingenieurstorps umsaßte 48 Köpfe.

Der Troß eines Infanterie-Regiments zählte etwa 29 Wagen mit 140 Pferden und bei den Kavallerie-Regimentern je 33 Wagen und 150 Pferde.

Das Sächsische Offizierkorps hatte in der voraufgegangenen Friedenszeit seine äußere Stellung nicht verändert, die Miswirthschaft des Ministers Grafen Brühl, willkürliche Berabschiedungen, deren 1749 zu gleicher Zeit 378 verfügt wurden, erzeugten tiefe Erbitterung. Das Auftreten der Offiziere, die sich durch unpünktliche und noch dazu in schlechtem Gelde stattfindende Zahlung des Gehalts in äußerster Bedrängniß befanden, war nicht dazu angethan, ihren Stand in den Augen Anderer zu heben.

Nach ausgebrochenem Kriege führte ben eigentlichen Oberbefehl F. M. Graf Autowsty.\*\*) Sein Berhalten in der Friedenszeit zwischen dem Zweiten und Dritten Schlesischen Kriege läßt erkennen, wie er das Beste der Armee zu fördern gesonnen war und sich den Berminderungen des Heeres, wenn auch erfolglos, widersetze. Mochte Rustowsty immerhin von dem leitenden Minister abhängig sein, es bleibt

<sup>\*)</sup> A. v. Kretschmar, Geschichte ber Kurjürstlich und Königl. Sächsischen Felbartillerie von 1620 bis 1820. S. 80.

<sup>\*\*)</sup> Gftb. 1. Schles. Rr. I, 105.

auf alle Fälle zu bedauern, daß seine ehrenvolle militärische Laufbahn mit bem Abschluß ber Rapitulation bes Sachsischen Beeres zu Enbe ging.

# III. Die Geldmittel Preußens vom Beginne des Krieges 1756 bis zum Ende des Jahres 1757, ihre Verwaltung und Verwendung.

#### 1. Die Aufbringung der Mittel.

Der Staatofchat im 3ahre 1756.

Beim Antritt seiner Regierung fand König Friedrich ben von seinem Bater forgsam gesparten Staatsschat von rund gehn Millionen Thalern vor.\*) Hiervon verschlang ber Erste Schlesische Krieg über zwei Drittel, so daß nur noch etwas über brei Millionen, 3 000 119 Thaler 15 Gr., im Schate am Ende bes Rrieges 1742 vorhanden waren. Bis zum Ausbruch bes Rrieges 1744 mar ber Beftand wieder bis auf fast fünf und drei viertel Millionen, 5740119 Thir. 14 Gr. 7 Pf., vermehrt. Schon am 28ften Ottober 1745 waren nicht mehr gang 2300 Athlr. vorhanden. Alles in Allem aber hatte ber Zweite Schlesische Rrieg über zwölf Millionen erforbert, was wefentlich bem ungünftigen Ausgange bes Böhmischen Feldzuges zuauschreiben ift. Nach bem Dresbener Frieden begann ber König sofort wieder mit ber Füllung bes Staatsschapes, und es gelang ihm, bis zum Ausbruch des Krieges 1756 ihn auf über 13 Millionen Thaler, 13177919 Thir. 5 Gr. 9 Pf., zu bringen.

Errichtung beionberer Raffen

Im Laufe dieser Jahre errichtete er aber noch verschiebene für Becreszwede andere Raffen für Beereszwede im Falle eines Rrieges. ift zunächst ein Mobilmachungsfonds, der sogenannte "fleine Schat",\*\*) ju nennen, ber 1750 begründet wurde und bis jum Sommer 1756 bis auf 700000 Thaler wuchs. Aus ihm sollten die ersten für die Mobilmachung der Armee erforderlichen Ausgaben

<sup>\*</sup> Anhang 2.

<sup>\*\* :</sup> Anhang 3.

bestritten werben. Um ferner ben Abgang an Pferden im Berlaufe bes Krieges und die Kleidungs- und Ausrüftungsstücke des Heeres zu ersetzen, vermehrte der König die schon unter Friedrich Wilhelm l. vorhandene Pferde- und Kleiderkasse, "caisse des chevaux" und "caisse des Mundirung", die er 1751 unter Leitung des G. M. v. Massow miteinander vereinigte, und die im Sommer 1756 zusammen 668 727 Athle. 13 Gr. 8 Pf. betrugen. Ein außer dieser Kasse noch zur Anschaffung von Pferden für die Ueberstompletten eingerichteter Fonds von 100 000 Athle. wurde im Winter von 1755 zu 1756 verausgabt. Man rechnete, aus der Pferdekasse den Ersatz von Pferden für zwei Feldzüge zu bestreiten.

Bahrend in anderen Beeren jener Beit die Soldzahlungen an Offiziere und Mannichaften oft monatelang ftodten, mar ber Ronig barauf bedacht, auch hierfur immer einen eifernen Bestand zu haben. Diefer wurde im Anfang ber fünfziger Jahre bei ber Beneral-Rriegstaffe geschaffen und follte fo boch fein, bag er die Auszahlung eines einmonatlichen Solbes an bas Beer im voraus ermöglichte. Er betrug beim Ausbruch bes Krieges 680000 Thaler. Um endlich auch die von ber General-Domanenkasse, beren Bedeutung weiter unten näher auseinandergesett werden wird, an die Beneral-Rriegstaffe zu leiftenben Bahlungen von den oft recht wechselnd und verspätet eingehenden Ginfunften ber Beneral-Domanenkaffe unabbangig zu machen, wurde auch bei biefer ein eiserner Bestand geichaffen, der dauernd 300000 Athlr. betrug. Für unvorhergesehene militärische Ausgaben trat schlieflich bie aus Ueberschüffen ber Domänenverwaltung gebildete Königliche Dispositionskasse ein. Die Gesammtmittel bes Königs betrugen somit bei Beginn ber Rüftungen 1756 etwas über fünfzehn und eine halbe Million Thaler.\*) Hiervon mar der kleine Schat auf die Ausgaben für bie Mobilmachung zu rechnen, so bag nicht gang fünfzehn Millionen für den Rrieg felbst verblieben. Wenn nun Friedrich auch in dem politischen Testament von 1752 die Rosten eines Feldzuges auf nur

<sup>\*,</sup> Anhang 4.

fünf Millionen Thaler veranschlagte, so lag dieser Berechnung doch die Annahme zu Grunde, daß es gelang, das feinbliche Land zu diesen Kosten die Hauptsumme beitragen zu lassen. Bei der zu erwartenden Theilnahme der Russen und Franzosen war es aber wahrscheinlich, daß Preußisches Land zum Kriegsschauplatz wurde, und die Schätzung des Königs sollte sich als viel zu niedrig erweisen. Der Feldzug des einen Jahres 1757 kostete 12 Millionen Thaler, und Friedrich berechnete daher 1768 in seinem politischen Testament und 1784 in den "Reslexions sur l'administration des sinances" die Kosten eines Feldzuges auf 12 Millionen, in seinen "Mémoires" 1773 und dem "Expose du gouvernement prussien" 1776 auf 11 Millionen.

Rriegsauflagen in Sachfen.

Bei seinem Einrücken in Sachsen traf ber König sofort Maßregeln, die Einkünfte dieses Landes in ausgedehntem Maße zu den Kriegslasten heranzuziehen. Da nach den angestellten Ermittelungen die Höhe der jährlichen Steuern in Sachsen ungefähr sechs Millionen Thaler betrug, so sollten fünf Millionen jährlich aufgebracht werden. Friedrich wollte sich mit dieser Summe "contentiren", so daß "also die dortige Leute dadurch noch soulagiret werden".\*) Auf diese Summe sollten indessen auch alle vom Lande aufgebrachten Lieserungen angerechnet werden.\*\*)

Anleihen im eigenen Lanbe. Solange ber König die Hoffnung hegte, doch noch wieder zu einem friedlichen Ausgleich zu gelangen, vermied er es, die Steuerfraft des eigenen Landes noch weiter heranzuziehen. Als er aber zu Ende des Jahres 1756 die Ueberzeugung gewann, daß dies nicht der Fall sein, ja daß der Kamps sich nicht allein auf Desterreich beschränken werde, daß er ihn auch mit Frankreich und Rußland aufnehmen müsse, da suchte er weitere Mittel durch Anleihen im eigenen Lande zu gewinnen.

Am 15 ten Januar 1757 schrieb eine Kabinets-Ordre eine Anleihe von 500 000 Thalern zu 5 vom Hundert von den "Ständen und Unter-

<sup>\*</sup> B. R. XIII, 7932.

<sup>\*\* :</sup> Unhang 5.

thanen" in Oftpreußen aus, die bis jum 1 ten April b. 38. eingegablt fein follte.\*) Bon dem patriotischen Sinne der Oftpreußen legt es ein schönes Zeugniß ab, daß diese Summe freiwillig erhöht wurde, so daß fast 580 000 Thaler einkamen. Bu gleicher Zeit verlangte ber König aus Schlesien von den bortigen großen Leinwandhändlern am Gebirge eine Anleihe in ber gleichen Sohe von 500 000 Thalern.\*\*) Als biefe aber geltend machten, bag ihrem Betriebe bei folder Rapitalsentnahme Gefahr brobe, und daß fie höchstens 100 000 Thaler wurden zusammenbringen können, nahm fich auch ber Minister für Schlesien, v. Schlabrenborff, ihrer an, und erst im Jahre 1758 wurden der Proving Zwangsanleihen aufgelegt. Endlich verlangte der König ebenfalls noch im Januar 1757 von den Kurmarkischen Ständen eine Anleibe in Sobe von fünf Millionen Thalern. Bon ben gesammten Anleihen waren bis Ende 1757 etwas über drei und eine halbe Million Thaler eingegangen.\*\*\*) An weiteren Geldmitteln traten zu Anfang bes Jahres 1757 noch 200 000 Thaler aus verschiedenen Einfünften hingu, die dem "großen Schat" hinzugefügt murben, mährend 26 629 Thaler 19 Gr. 2 Bf. "Münggelber" bem "fleinen Schat," ju Enbe bes Jahres 1756 zugetheilt worden waren.

Mit ber Absicht bes Rönigs, bas feinbliche Land möglichft zu den Kriegstoften heranzuziehen, ging auch bie 1756 beginnende Ginbehalt ber Münzverschlechterung Sand in Sand. Er hoffte zunächst, seinem Lande damit keinen Schaben zuzufügen, wenn die Armee in Feindesland ihre Bedürfniffe mit minderwerthigem Belde bezahlte. Ende bes Jahres 1757 murben fogar die im Zweiten Schlesischen Rriege noch vom Ginschmelzen übrig gebliebenen Röniglichen Bruntgerathe in minberwerthiger Munge ausgeprägt. Auf biefe Beise wurde ber Staatstaffe ein bebeutenber Gewinn zugeführt, auf ben

folechterung und Benfionen unb Gehalter.

<sup>\*)</sup> Oftpreußen unter bem Doppelaar von hasenkamp. Königsberg 1866.

<sup>\*\*)</sup> Grunhagen, Schlefien unter Friedrich bem Großen, II, 10.

<sup>\*\*\*)</sup> Raube, Forschungen zur Branbenburgischen und Breußischen Geschichte, IX, 130, und Roser, Forschungen XIII, 160.

ber König trot des Nachtheils dieser Finanzoperation für Handel und Wandel nicht verzichten konnte.\*) Zu derselben Zeit griff Friedrich zu einem weiteren Mittel, die Einnahmen zu erhöhen, indem vom 13 ten Dezember 1757 an die Zahlungen von Pensionen aus Königlichen Kassen und der Gehälter an die Beamten in baarem Gelde eingestellt und dafür Kassenscheine ausgegeben wurden, deren Zahlwerth immer mehr abnahm. Er entschloß sich zu diesem Mittel erst, als der sorgsam gesparte Schatz zu Ende ging. Im weitern Berlause des Krieges wurden indessen ausgezahlt.

Erschöpfung ber Baarmittel

Schon am Ende bes Jahres 1756 waren nur noch 6½ Millionen Thaler im Schatze vorhanden, am Ende bes Jahres 1757 aber nur noch 1 263 181 Thaler. Auch die von den Anleihen in den Brovinzen bis zu diesem Zeitpunkt eingegangenen 3½ Millionen waren verbraucht. Das Feld-Ariegs-Direktorium in Torgau verfügte noch über einen Baarbestand von 455 907 Thalern, so daß der König thatsächlich bei Beginn des Jahres 1758 nicht mehr ganz 1³/4 Millionen in baarem Gelde besaß. Am 19ten März 1758 war der Staatsschatz verbraucht.\*\*)

Annahme von Subfidien.

Trot des reißend schnellen Zusammenschmelzens der baaren Geldmittel hatte der König sich während des Jahres 1757 noch nicht entschließen können, die ihm schon im Sommer, einen Monat nach der Schlacht von Kolin, angebotenen Englischen Subsidien anzusnehmen. Er wollte solange wie möglich sinanziell selbständig bleiben und nicht als Almosenempfänger dastehen. Erst im Frühziahr 1758 nahm er sie an. Ohne Zweisel erleichterte das Borshandensein eines Staatsschatzes dem Könige 1756 den Entschluß, seinen Gegnern das "Prävenire" zu spielen, es ermöglichte ihm auch, das wechselreiche Jahr 1757 durchzukämpfen, dis neue Mittel gesfunden waren, den Kampf sortzuseten.

<sup>\*)</sup> Anhana 6.

<sup>\*\*)</sup> Rojer, Forich. 3. Brand. u. Preuß. Geich. XIII, 160. 340 ff.

# Die Berwaltung und Berwendung ber Mittel.

Um über die Berwendung der Mittel einen Ueberblick zu erhalten, ift es nothwendig, junachst bie Ginrichtung ber Behörben beborben im tennen zu lernen, benen die Berwaltung biefer Mittel anvertraut mar.

Die Bermaliungs. Frieden und im Striege.

General. Direttorium.

Im Frieden lag bie gesammte Staatsverwaltung in ben Banben des General-Ober-Finang-, Rriegs- und Domanen-Direktoriums, auch furz General-Direktorium genannt, zu dem Friedrich Wilhelm I. 1723 bie beiben bis bahin getrennten höchsten Berwaltungsbehörden, bas General-Rommissariat und das General-Kinanz-Direktorium, vereinigt hatte. Rebes seiner vier Departements hatte einen bestimmten Landestheil zu verwalten und einen Minister an feiner Spite. Später trat hierzu ein fünftes, bann 1746 ein fechstes Departement, bas nun bie bisher auf die verschiedenen Departements vertheilten Militärangelegenbeiten gesondert bearbeitete. Abgetrennt davon blieb die Berwaltung über die Armirung, Remontirung und Befleibung bes Heeres, die wie bisher schon ein höherer Offizier, ber G. M. v. Massow, behielt. In gleicher Beise mar bie Oberaufsicht über bas Magazinwesen einem Offizier, dem G. M. v. Retow, der sich schon 1741 als besonders geschickt in ber Berpflegung ber Armee im Kriege bewiesen Er war im Frieden sozusagen der Armeehatte, anvertraut. intenbant.\*) Das fechste eigentliche Militärbepartement verwaltete von feiner Errichtung an ber Minister Heinrich Christian v. Ratte, der erst im Jahre 1761 einen Nachfolger in dem G. L. v. Wedel, dem erften Rriegsminifter, erhielt.

Mit ber Besitnahme Schlesiens trat in ber Heeresverwaltung auch schon im Frieden insofern eine Aenderung ein, als diese Broving für die darin stehenden Truppentheile allein zu sorgen hatte, so daß ihre oberfte Berwaltungsbehörde, die Kriegs= und Domanenkammer, mit einem Minister an ber Spige, auch mit ber Militärverwaltung betraut murbe.

Die Ausgaben und Ginnahmen ber großen Central-Bermaltungs- General-Ariegs. behorbe gingen burch zwei Raffen, Die General-Ariegstaffe und Domanentaffe.

<sup>\*)</sup> Gftb. Ezlichr. 28/30, S. 600 und 707.

die General-Domänenkasse. Die erste hatte die Ausgaben für das Heer, die andere alle übrigen Ausgaben zu bestreiten; die General-Ariegskasse empfing aber, da ihre eigenen Einnahmen für ihre Zwecke nicht ausreichten, einen bestimmten Zuschuß von der General-Domänenkasse.

Bei Ausbruch eines Krieges mußte nun neben die Friedensverwaltung eine Feld-Verwaltungsbehörde treten, um unabhängig
von dieser für die Bedürfnisse des Heeres zu sorgen. So
hatte Friedrich der Große schon bei Beginn des Ersten Schlesischen Krieges ein aus neun Beamten bestehendes Feld-Kriegs-Kommissariat errichtet. Er knüpste hiermit an eine alte Brandenburgische Einrichtung an. Als im Jahre 1609 zur Besetzung der Jülichschen
Lande ein Brandenburgisches Heer unter dem Fürsten von Anhalt
ausgestellt wurde, hatte der Kursürst Johann Sigismund einen
General-Kriegs-Kommissar ernannt, der mit der Auslösung des
Heeres verschwand und erst 1655 wieder erschien.

Felbfriegs. Direftorium.

Als nun im August 1756 der Kriegsausbruch drobte, beschloß ber Rönig auch für das Land, das er zuerft zu besetzen beabsichtigte, ähnliche Bermaltungsbehörbe einzuseten, wie er sie in Schlesien befag, und errichtete bas Feld-Rriegs-Direktorium mit bem Site in Torgau.\*) Bum Prafibenten ernannte er einen bereits bewährten Beamten, den bisherigen Minister des dritten Departements bes General-Direktoriums, Friedrich Wilhelm v. Borde. Am 3ten September ging Borcke von Berlin nach Torgan ab. der ihm vom Könige gegebenen "Instruction" hatte er als Aufgabe "die völlige Direction über das Kriegscontributionswesen in Sachsen". Die gesammte Cachfifche Berwaltung und alle bisherigen Abgaben wurden aufgehoben. Dafür sollte nur "Gine Art von Contribution, jo alle andern Abgaben unter fich begreifet" eingeführt werben, um "benen Leuten die Abgaben um so leichter und faglicher zu machen und nicht so viel Geschrei und Umftande zu haben". Das Direktorium jollte nur eine "General-Kriegstaffe" haben, in die alle Einnahmen

<sup>\*)</sup> Anlage 6 giebt bie Zusammensetzung ber Feld-Berwaltungsbeborben 1756/57.

fließen sollten, und aus ber bie Ausgaben zu gablen maren. Diese Ausgaben follten in ben Zahlungen für Magazine, Fouragelieferungen und Winterquartiere bestehen, deren Höhe dem Direktorium mit-Die gange nähere Einrichtung wurde Borde in autheilen war. seiner "bekannten Treue und Dexterite" überlassen. Somit war dies Feld-Ariegs-Direktorium als Landes-Berwaltungsbehörde im feindlichen Lanbe gebacht, ber in erfter Linie bie Gingiehung ber Steuern und Auflagen zufallen sollte, ohne daß fie in die Beeresverwaltung weiter einzugreifen hatte, da ihr die Höhe der abzuführenden Gelder einfach mitgetheilt wurde. Dennoch blieben Streitigkeiten nicht aus, die befonders über außerordentliche Auflagen, die von den höheren Truppenbefehlshabern felbständig eingezogen wurden, entstanden.

Auch für das Schlefische Ministerium erging teine weitere Das Schlefische Beisung, als daß "bei entstehendem Kriege" nur eine Rriegstaffe gebildet werben sollte. Im Uebrigen mar der Bereich ber Wirksamteit ber Schlesischen Centralbehörde viel ausgebehnter als ber bes Sächsischen Feld-Kriegs-Direktorium, denn ihr unterstand das gesammte Berpflegungs- und löhnungswesen ber Schlesischen Truppen.

Minifterium.

So waren auf zwei voraussichtlich in Frage kommenden Rriegsschauplägen zwei oberfte Bermaltungsbehörben mit verschiebeneni Birtungsbereich vorhanden. Auf bem voraussichtlich britten Schauplat friegerischer Ereignisse, in Oftpreußen, gab es eine folche leitende Behörde nicht. Bier hatte der höchste Befehlshaber, F. M. v. Lehwaldt, zugleich die Militärverwaltung in Sanden. Awar bestand auch bort eine Kriegs= und Domanenkammer, die aber bei ben Berhältnissen dieses weit entfernten Rriegsschauplates nicht die Befugniffe der andern erhielt. Auch an Lehwaldt erging bei bem brohenden Ausbruch bes Krieges am 30ften Juli nur eine gang allgemeine Beisung, bas bei ben Preußischen Civilverwaltungen vorhandene Gelb zu feiner "General-Rriegskaffe fliegen zu laffen"; ebenfo sollten alle "Revenus, so in dortiger Proving nach dem Etat einkommen und sonften nach Abzug der dafigen Etatsausgaben nach Berlin gefandt werden muffen, bis in bas fünftige

Frühjahr in der Provint bleiben und zu Euerer dortigen General-Kriegskaffe eingeben".

Feld-Verwaltungsbebörben.

Als eigentliche Feld-Berwaltungsbehörden ini engeren Sinne wurden beim Ausbruch des Prieges, ähnlich wie dies auch in ben erften beiben Schlesischen Rriegen geschehen mar, für jeden Rriegsschauplat wieder die Feld-Rriegs-Rommiffariate geschaffen, aber überall mit verschieden begrenztem Wirkungsbereiche. Dennach und Preußische, bestanden bas Sächsische, Schlesische Später Bommeriche. Keld-Arieas-Rommissariat. Bon ihnen hatte das Breufische, später Bommersche, ben weiteften Wirfungsbereich Landes = Finanzbehörden nur lose und hina mit ben fammen, auch beshalb, weil es in den verschiedensten landschaften thatig zu fein hatte, erft in Preugen, bann in Pommern und Medlenburg, schließlich in ber Neumark. Es hatte baber bas gesammte Natural- und Belb-Berpflegungswesen ber betreffenden Truppentorps zu leiten. Anders war es beim Schlesischen Feld-Rriegs-Rommiffariat. Ihm war die Berwaltung des gesammten Magazinwefens und ber "ordinären" Berpflegungs- und löhnungsgelber entzogen, die ber bem Minister v. Schlabrenborff unterstellten Landes-Finanzbehörde in Breslau verblieb. Dagegen hatte es das gesammte Ruhr- und Lazarethwesen sowie die Berwaltung der den Truppen im Felde zustehenden Fleischgelber, die löhnung ber Ueberkompletten und eine Anzahl kleinerer Geld-Berpflegungs-Mittelftellung nahm angelegenheiten. Gine zu Anfang Sächsische Feld-Ariegs-Rommissariat ein, ba bas Feld-Ariegs-Direttorium in Torgau ursprünglich nur die Berwaltung ber aus Sachsen eingebenden Auflagen zugetheilt erhalten hatte. Bald ergaben fich aber Mighelligkeiten zwischen biefen beiben Beborben, die ben König schließlich, im Januar 1760, bewogen, sie zu einem "Collegium" zu vereinigen, worin Direktorium und Kommiffariat je ein Departement bilbeten.

Die Intenbanten.

Ist es somit schon nicht leicht, sich ein ganz klares Bilb von bem Ineinandergreifen bieser verschiedenen Behörden zu machen, so wird dies noch schwieriger badurch, daß für die Leitung des Verpstegungswefens noch eine Beborbe bei ber Armee bestand, ber Generalintenbant und die Intendanten. Bei Ausbruch des Siebenjährigen Rrieges wurde ber G. M. v. Repow zum Generalintenbanten ernannt, ber auch in den Friedensjahren vor 1756 über das Magazinwesen die Aufsicht gehabt hatte. Er begleitete das Beer des Konigs, und es icheint vor Allem seine Aufgabe gewesen zu sein, die von ben anderen Berwaltungsbehörden bereitgestellten Berpflegungsmittel ben Operationsplanen bes Ronigs entsprechend in Bewegung ju fegen. liche Stellung hatte im Zweiten Schlefischen Rriege ber 1747 verstorbene G. M. Georg Konrad Freiherr v. ber Golt unter bem Titel eines "Generalkommiffarius" eingenommen. Auch feine jungeren Brüber maren in gleicher Beise thätig, ber D. Carl Chriftoph im Winter 1756 zu 1757 bei bem Winterfeldtschen Rorps, und, nach feiner Beforberung zum Generalmajor am 2 ten Februar 1756, bei ber Armee Schwerins, beim Korps bes Bringen von Breugen und bes Herzogs von Bevern. Der jüngste Bruber, M. und Flügelabjutant Henning Bernd Freiherr v. ber Golt, war als Intendant im Lehwaldtschen Korps thätig, bis er bei Groß-Jägersdorf fiel. Bringen Beinrich finden wir später ben Minister v. ber Schulenburg und andere mit der Leitung ber Berpflegung beschäftigt. übernahmen auch die tommandirenden Generale, wie Schwerin und Binterfeldt, felbft vorübergebend biefe Leitung.

Raft fich ber Wirfungsfreis biefer Behörden nur in großen Berwendung ber Bugen geben, fo ift bies nicht minber mit ber Bertheilung ber Belbmittel unter fie ber Fall, ba es feine ihnen allen vorgesetzte gab. Der König vereinigte auch hier alle Fäben in seiner hand und mar ber Einzige, ber bie Ueberficht über alle Ausgaben und Ginnahmen behielt, und wie ichon sein Bater sein eigener Finanzminister gewesen mar, so war er es nun auf bem noch viel schwereren Bege eines Rrieges, ber seinen Staat oft bicht am Ranbe bes Abgrundes vorüberführte. Nur zwei Manner hatten bis zu einem gewissen Grabe Einblick in ben Stand biefer Angelegenheiten, ber Rabinetssefretar Bebeimrath Eichel und ber Rriegszahlmeister Geheimrath Röppen, ber im Frieden ichon ber General-Rriegstaffe vorgeftanden hatte und nun

im Kriege auch die Berwaltung des sich aus der Königlichen Dispositionstasse entwickelnden Central Dispositionsfonds erhielt. Diefer tann als eine Fortsetzung bes fich erschöpfenben Staatsichates gelten. In ihn floffen mahrend bes Krieges ber Mungüberschuß, die Subsidien und ein Theil der Kontributionen, und aus seinen am Schluß bes Rrieges verbliebenen Beständen entstand ein neuer Staatsschat. Aber ber König entwarf gang allein bie Boranschläge über die Berwaltung ber gesammten Staatsgelber, wic fie von seiner Sand geschrieben noch beute als Zeugnisse seines alle Seiten seines Staatswesens umfassenden Beiftes vorhanden find. Er felbst gab auch die Beisungen, mas aus bem Staatsschat, aus bem großen Dispositionsfonds, ober aus ben anberen von ihm eingerichteten Kaffen zu gablen mar. Das Feld-Rriegs-Direktorium und die Feld-Rriegs-Rommiffariate hatten bann wiederum ihre eigenen Raffen, in benen biefe Gelber sowie die übrigen ihnen aus ben Landeseinnahmen oder Kontributionen zugehenden Mittel verrechnet wurden. Unter ben Kriegs-Rommissariaten ftanden weiter die Proviantund Lazarethkaffen; die ihrerfeits allmonatlich ihre Abrechnungen einzusenden hatten.

Wenn es aber auch teine bestimmten Borschriften gab, nach benen dies gesammte Rechnungswesen in Thätigkeit trat, so herrschte boch eine peinliche Genauigkeit, die mit Recht als eine Folge der von Friedrich Wilhelm I. in seinen Beamten großgezogenen Gewissenhaftigkeit und Treue anzusehen ist. Wie auch während der ganzen Zeit des Siebenjährigen Krieges die Ordnung im Rechnungs-wesen aufrecht erhalten wurde, dafür nur ein Beispiel. Am 8ten Februar 1757-erhielt der Minister v. Schlabrendorff aus dem großen Schatz einen Borschuß von 120 000 Thalern zum Ankauf von 4000 Ochsen sür das Heer, die zumächst auf die Weiden des Oderbruches gebracht und damn nach und nach dem Heere zugeführt werden sollten. Da die Truppen Fleischgelder erhielten, so mußten sie das ihnen überwiesene Bieh bezahlen, und so sollte der Borschuß allmählich abgetragen werden. Nun ging aber eine größere Anzahl Ochsen ein, ehe sie dei den Truppen eintrasen, und so blieb ein Rest des

Borschuffes von 6723 Thalern, ber nicht ohne Weiteres zurückgezahlt werben konnte. Durch mehrere Jahre wird nun Schlabrendorff wegen Rückzahlung dieses Borschusses immer dringender gemahnt, bis es endlich 1760 gelang, den Fehlbetrag durch Uebertragung auf einen anderen Fonds zu tilgen.\*)

Als der Siebenjährige Krieg ausbrach, war es in erster Linie der große Staatsschatz, der die Hauptausgabe, nämlich die für die Anlage der Magazine, zu bestreiten hatte. Der in Ostpreußen besehligende F. M. Lehwaldt empfing in den Jahren 1756 und 1757 hierfür 600 000 Thaler. Zu demselben Zweck erhielt Schlabrendorff in Breslau in diesen beiden Jahren saft 2 600 000 Thaler, während für Anlage der Magazine beim Hauptheer in Sachsen aus dem Staatsschatz über sechs Millionen gezahlt wurden.

Die eigentliche Mobilmachung des Heeres wurde aus dem früher erwähnten Mobilmachungsfonds bestritten. Schon am 4ten Juli 1756 mußte Rekow eine Kostenberechnung für die zu einer etwaigen Mobilmachung erforderlichen Mittel aufstellen, die er auf 816 662 Thaler 16 Groschen bemaß, und zwar für das Haupt-beer des Königs 498 915 Thaler 8 Groschen, für das Schlesische Korps 170 851 Thaler 8 Groschen und für das Korps in Preußen 146 896 Thaler. Da nur 700 000 Thaler in dem Fonds vorhanden waren, so erhielt das Hauptheer entsprechend weniger, während die anderen beiden Korps mit der vollen erforderlichen Summe sofort bedacht wurden.\*)

Ferner erhielt jedes Korps am 30 sten Juli die Feld-Verpflegungsgelder für einen Monat angewiesen, \*\*) jedoch mit dem Bedeuten, diese vor dem "wirklichen Marsche" nicht auszuzahlen. Sie betrugen für das Schlesische und Preußische Korps allein rund 234 000 Thaler und wurden aus der General-Kriegskasse gezahlt. Für das Hauptsheer scheint das Feld-Kriegs-Direktorium diese Gelder gezahlt zu haben, die sich dort auf rund 370 000 Thaler belaufen haben müssen. Sie sollten, nach einem Befehl des Königs, dort stets

<sup>\*)</sup> Geh. St. Arch.

<sup>\*\*)</sup> Publikationen aus ben Preuß. Staatsarchiven LXXIV, 88.

auf zwei, später sogar auf drei Monate im voraus vorhanden sein. Ueberhaupt war Friedrich immer darauf bedacht, gensigenden Geld-vorrath in den Kassen zu haben, und wies Borcke wiederholt an, bei der Eintreibung der Auflagen mehr "activité, industrie und vivacité" zu entwickeln.\*)

Weitere bebeutenbe Roften erwuchsen bem Ronige aus ber von ihm zu Ende bes Jahres 1756 beschlossenen und 1757 burchgeführten Augmentation ber Armee. Sie betrugen für die 6 Husaren-Regimenter 29 733 Thaler 8 Groschen 2 Pfennige, für die Infanterie in Sachsen, Schlesien und Preugen 373 461 Thaler 8 Groschen und wurden aus ben inzwischen ichon von ber Kurmarkischen Landschaft bei ber Domanenkammer eingegangenen Anleihegelbern, die bem Staatsichat überwiesen waren, entnommen.\*) Soweit es sich um die Remontirung bei dieser Augmentation handelte, hatte Massow bas Erforderliche zu beforgen, der auch die Bferbe für die Husaren ankaufte. Auch die Remontirung der übrigen Ravallerie erforberte im Jahre 1757 wieder 100 000 Thaler, die am 20sten Mai und 29sten Juni angewiesen und ebenfalls aus ben Anleihegelbern gebedt wurden.\*) Daneben bestand noch eine regelmäßige Pferbetasse unter Massows Leitung weiter, aus ber aber nur Ravalleriepferbe angekauft wurden. \*)

Um endlich noch einen Ueberblick barüber zu gewinnen, wie hoch sich die regelmäßigen Berpflegungsgelber beliesen, sei angeführt, daß die Armee in Schlesien Ende 1757 monatlich 180 000 Thaler brauchte.\*) Im Dezember 1756 hatten sie für die Armee in Sachsen allein 225 000 Thaler monatlich betragen.\*)

Während bes Krieges gingen die Preise für alle Heeresbedürfnisse außerordentlich schnell in die Höhe. Während für Remontepferde der Preis zu Beginn des Krieges noch 40 Thaler betragen hatte, stieg er bald auf 60 bis 70. Das Gleiche war vor Allem mit den Bedürfnissen siren Unterhalt der Fall. So galt die Ration von 3 Mehen Hafer, 8 Pfund Heu und 10 Pfund Stroh, die zu Beginn

<sup>\*)</sup> Beh. St. Ard).

des Krieges 10 Thaler monatlich gekoftet hatte, in Sachsen 1757 schon 15 Thaler, und ähnlich waren alle übrigen Preise in die Höhe gegangen. Gleichwohl hielt der König an dem Grundsatz fest, alle Lebensbedürfnisse möglichst baar zu bezahlen. Darum haben Soldzahlungen an die Truppen selbst in den schweren Bedrängnissen der späteren Kriegsjahre niemals gestockt. Auch darin war der König seinen Gegnern überlegen, und man muß bei der Werthschätzung seines jahrelangen Kingens neben seiner Feldherrnthätigkeit dieser vorausschauenden unablässigen Berechnung für die sinanziellen Bedürfnisse seiner Kriegsührung die höchste Bewunderung zollen.

# B. Der Feldzug 1756.

# I. Kriegsvorbereitungen.

# 1. Der Preufische Operationsplan.

König Friedrich mar mabrend ber gangen, bem Siebenjährigen Rriege vorausgebenden, Friedenszeit überzeugt, daß ihm noch einmal eine blutige Auseinandersetzung mit Defterreich bevorftande. reiche seiner Aeußerungen zeigen, daß er reiflich erwogen hat, wie ein solcher Rrieg zu führen sei, und dag er hierüber auf Grund ber Erfahrungen ber vorhergebenden Rriege bestimmte Ausichten gewonnen hat. Amei Gedanken treten dabei hervor. hatte er erkannt, daß die Borbedingung aller weiteren Operationen bie Befetzung Sachsens sein muffe, benn er mar fest überzeugt, bag diefer Staat niemals ehrlich auf seiner Seite stehen werde, und daß er sich nicht noch einmal berfelben Gefahr wie im Zweiten Schlefischen Kriege aussetzen burfe. Schon die geographische Lage Sachsens wies ihn barauf bin, es in seine Gewalt zu bringen. Wie ein Reil schob es sich in seine eigenen Lande ein; war es in ber hand ber mit ben Sachsen verbundeten Defterreicher, fo ftanden sie damit ichon fast vor den Thoren Berlins und sprengten seine Besitzungen in zwei Theile. Hielt er bagegen Sachsen besett. jo war die feste Berbindung mit seinen Schlesischen Landen gesichert, und im Besitz bieser Stellung und ber reichen Hülfsmittel bes Landes war die militärische Lage von vornherein wesentlich zu seinen Gunften geandert. Das Alles wies beim Ausbruch eines neuen Rrieges auf eine ichleunige Befetzung Sachfens bin, ebe noch die Oesterreicher im Stande waren, ihrerseits dort festen Fuß zu fassen.

Andererseits war Friedrich zu der Ueberzeugung getommen, daß er dauernde und entscheidende Ersolge über Oesterreich nur gewinnen könnte, wenn er den Krieg nach Mähren hineintrüge. In den 1748 niedergeschriebenen Principes generaux de la guerre hatte er gesagt: "Mon expérience m'a fait voir que ce pays (la Bohème) est facile à conquerir mais difficile à conserver. Ceux qui voudront subjuguer ce royaume se tromperont dans leurs entreprises toutes les sois qu'ils y porteront la guerre; pour prendre la Bohème il faut attaquer l'Autriche par le Danube et par la Moravie, alors ce grand royaume tombe de lui-même et on n'a qu'à y envoyer des garnisons."

Bei allen Erwägungen, die der König über einen neuen Rrieg angestellt hat, finden sich diese beiden Gedanken. Als er im Frühjahr 1749 den Ausbruch des Krieges erwartete,\*) wollte er banach seine Operationen einrichten. Darauf weist die geplante Bersammlung ber Hauptfräfte in Schlefien und die Anlage eines großen Magazins in Neife bin.\*\*) Aus einer eigenhändigen Beereseintheilung des Rönigs, die sein geheimer Rabinetssefretar Gichel mit einigen Aenderungen abgeschrieben hat, und aus den damals zur Borbereitung ber Mobilmachung und Bersammlung ber Regimenter erlaffenen Befehlen ergiebt fich, wie Friedrich feine Armee zu verwenden gedachte. F. M. Lehwaldt hatte unter Belaffung ichmacher Befatungen in Friedrichsburg, Memel und Billau die Oftpreußischen Regimenter nach Bommern zu führen. hier sollten fie fich mit einem Theile ber Pommerschen unter bem Kommando des Bringen von Preugen zu einem Korps von 28 Bataillonen, 30 Estadrons Reiter und 20 Eskadrons Sufaren vereinigen. Ein anderes ftartes Rorps von 62 Bataillonen, 65 Estadrons Reitern und 20 Estadrons Sufaren

<sup>\*,</sup> G. 7.

<sup>\*\*)</sup> In den Principes généraux sagt Friedrich: Drei Bege führen nach Mähren . . . . Je choisis de ceux-là celui de Jägerndorf-Zuckmantel et Sternberg, à cause qu'il est le plus proche de Neisse.

war zum Einmarsch in Sachsen bestimmt. War dieses erobert, sollten bort 20 Bataillone, 10 Eskadrons Reiter und 10 Eskadrons Husen unter dem Kommando des F. M. Keith bleiben, der den Desterreichern entgegentreten konnte, falls sie einen Borstoß in dieser Richtung versuchten, und zugleich die Flankendeckung gegen die Engslisch-Hannoverschen Truppen bildete. Die übrigen Theile der in Sachsen einmarschirten Armee sollten sich nach Schlesien wenden, um sich mit den in dieser Provinz versammelten Regimentern zu vereinigen. Nachdem dort 18 Bataillone als Festungsbesatzungen ausgeschieden waren, stand unter dem Oberbesehl des Königs selbst eine Masse von 61 Bataillonen, 91 Eskadrons Keitern und 50 Eskadrons Husaren zum Einbruch in Mähren bereit. Um hier mögslichst stark zu sein, beabsichtigte der König, zwei Westfälische Resgimenter heranzuziehen.

In dem als "Reveries politiques" bezeichneten Theile seines politischen Testamentes von 1752 entwickelt ber König ben Gedanken eines neuen Eroberungskrieges. In ihm sollte Maria Theresia Böhmen entrissen werben, bas an den Rurfürsten von Sachsen als Entschädigung für seine an Preußen abzutretenden Erblande zu fallen hatte. Auch einen Feldzugsplan hierfür entwirft Friedrich, ber auf benselben beiden Gedanken ber schleunigen Besetzung Sachsens und bes Einbruchs in Mähren beruht. Ebenso sind fie feinen vertrauten Beneralen genau bekannt. Go fcrieb ibm Winterfelbt am 18ten Dezember 1756: "Che fich ber Rrieg, und fo wie Eure Majestät es allezeit gesaget, nicht gegen Mähren spielt, giebt es keinen rechten Ausschlag der Sache." Als im Sommer 1754 ber Sächsische Oberst Pflug Winterfeldt barlegte, Preußen mußte bei einer neuen Kriegsgefahr sich Sachsens und seiner Bulfsmittel bemächtigen, ebe sich bie Desterreicher gesammelt hatten, schrieb ber General an ben Rönig: "Er hat mir einen solchen vernünftigen Discurs gehalten, ber mich theils charmirt, babei aber auch embarrassiert hat, umb ihm basjenige, worüber ich mich nicht mit ihm einlassen wollte, daß es jemals geschehen könnte noch baran gebacht würde, plausibel zu contradiciren."

Als 1753 abermals ber Krieg brobte, entwarf ber Konig wiederum wie 1749 eine Heereseintheilung, aus ber hervorgeht, welchen Feldzugsplan er im Auge hatte. Bier Armeen wollte er aufftellen: die eine, 20 Bataillone, 50 Estadrons, unter bem F. M. Lehwaldt mar gegen die Auffen, eine zweite, 20 Bataillone, 25 Estadrons, als "Corps du maréchal Schwerin" nach ihrer Busammensetzung gegen die Englisch = Hannoverschen Streitfrafte bestimmt, eine britte, 18 Bataillone, 45 Estadrons, follte fich in Schlesien sammeln. Die vierte und ftartste Armee, 53 Bataillone, 91 Estadrons, stand als "Armee du Roi" unter bem Rommando bes Königs und fette fich aus ben Markischen und Pommerschen Regimentern zusammen. Er beabsichtigte aber nicht gleich die Offensive nach Mähren zu ergreifen, wie 1749; zwei Infanterieund fünf Ravallerie-Regimenter ber Schlesischen Truppen waren von vornherein der "Armee du Roi" zugetheilt; das mare nicht geschehen. wenn diese Armee burch Sachsen nach Schlesien zu geben bestimmt "Le militaire de la Prusse n'est pas assez nombreux pour résister aux ennemis qui nous environnent," hatte Friedrich 1752 in seinem politischen Testament gefagt. Bielleicht ließ ihn bas barauf verzichten, gleich zum Einfall in Mähren zu schreiten. 1749 tonnte er auch mit seinen schwächeren Rräften an eine entscheibenbe Offensive gegen Desterreich eher benten, ba fich bieses bamals noch nicht von dem Erbfolgefriege erholt hatte. Bur Berwirklichung bes in dem politischen Testamente vorgezeichneten Groberungsfrieges hatte er für Breufen gang außergewöhnlich gunftige Berhältniffe voraus-Die waren aber 1753 nicht vorhanden, König Friedrich aesest. hatte Defterreich, Rugland und England-Hannover gegen fich, ohne ber thatfräftigen Unterstützung Frankreichs sicher zu sein. Bubem war ber unmittelbare Unlaß zur Kriegsgefahr bas Borgeben gegen England, so daß dies wahrscheinlich sehr energisch in den Rampf eingegriffen haben würde. Deshalb konnte er keine Westfälischen Regimenter in seine Heereseintheilung hineinbeziehen, wie er das 1749 beabsichtigt hatte. Mußte König Friedrich barum auf ben Ginmarsch in Mähren als erfte Kriegshandlung verzichten, so hielt er boch an bem andern Gedanken fest, daß die Besitznahme Sachsens der erste Schritt sein mußte. Winterseldt hat etwas später, Ende 1754 oder Anfang 1755, für diese, nach Sachsen bestimmte, Armse du Roi ein ausführliches "Projekt zum Einfall in Sachsen, falls hier das Land von die Oesterreicher, Russen und Hannoveraner angefallen würde" ausgearbeitet.

Als der König seit dem 19ten Juni 1756 durch die Nachricht von dem Anmarsch der Russen gezwungen wurde, kriegerische Maßregeln zu treffen, hatte sich die politische Lage geändert: England-Hannover war aus der Zahl der Gegner ausgeschieden, dagegen lag es im Bereiche der Möglichkeit, daß Frankreich zu Gunsten Oesterreichs in einen Krieg eingreisen werde.

Mehrfache gleichzeitige Aeußerungen bes Königs zeigen, wie er in den Tagen nach dem 19ten Juni die militärische Lage auffaßte.\*) Er war überzeugt, daß die Ruffen Breugen alsbald angreifen würden. aber auch, daß sie sich, ohne ber Mitwirfung ber Defterreicher sicher au fein, nicht zum Losschlagen entschlossen hätten. Waren auch bic Defterreicher jest mit ihren Ruftungen noch nicht fertig, so mußte boch in turger Zeit ein Desterreichischer Angriff auf ben Ruffischen folgen. Der König nahm an, daß beibe Staaten ihre Streitfrafte theilen, die Aussen mit einer Armee von Livland und Kurland ber in Breuken einfallen und mit einer andern, bei Smolenst gesammelten. burch Bolen nach Schlesten marschiren wurden. Die Desterreicher wurden mit einer Armee in Schlesien einruden, um dort ben Ruffen bie Hand zu reichen, mit ber andern durch Sachsen geben, sich mit ber Sächsischen Armee vereinigen und dann in die Marten einbrechen. Daß die Frangosen in diesem Jahre etwas gur Unterftützung ber Defterreicher thun wurben, hielt er für unwahrscheinlich.

Dieser Auffassung entsprachen auch seine ersten Maßnahmen. Bis dahin hatte er gehofft, daß dies Jahr für ihn ohne Krieg vorübergehen werde, und darin einen Gewinn für seinen Staat gesehen. Seit 1752, wo er die angeführte Aeußerung über die Stärke seiner Truppen gemacht hatte, war seine Armee nicht wesentlich vers

<sup>\*)</sup> Z. B. sein Schreiben an Anyphausen (Soli et secret) vom 19. 6. 56. P. R. XII, 7586.

mehrt worden; erst jest hatte er Anordnungen zu größeren Bermehrungen getroffen, die jum Theil mit ber bevorftebenden Bollendung bes Ausbaues ber Schlesischen Festungen zusammenhingen. Auch jest bachte er zunächst nicht an einen eigenen Angriff, sondern nur an die Abwehr ber ihm brobenden Gefahr. Am 19ten Juni entwarf er eine Eintheilung seiner Armee in brei Rorps, von benen das eine unter dem F. M. Lehwaldt den Ruffen in Oftpreußen entgegentreten, bas zweite unter bem &. M. Schwerin Schlefien deden und das britte unter seinem eigenen Oberbefehl sich in ben Marten und im Magbeburgischen versammeln follte. Genau so wie er sein heer jest eintheilte, abgesehen von geringfügigen Beranberungen, verwandte er es auch fpater. Das Bezeichnende für diese Eintheilung ift bas Heranziehen ber Weftfälischen Regimenter, die er im Jahre 1753 überhaupt nicht zur Berwendung im Felbe bestimmt hatte, und die Aufstellung breier gesonderter Korps an den bedrohten Bunkten. Bon England-Hannover hatte er nichts mehr zu besorgen, an ein Eingreifen Frankreichs glaubte er bamals noch nicht,\*) so konnte er benn die gesammten Regimenter, die er in der Heereseintheilung von 1753 als "Corps du Marechal Schwerin" ausgeschieden hatte, anderweitig verwenden. Er theilte fie bis auf zwei seinem Korps Diese zwei sollten nach Preußen marschiren, benn mahrend er im Jahre 1753 Lehwaldt nur hatte burch ein Infanterie-Regiment verstärken wollen, bestimmte er jest ein ganzes Korps bazu, bestehend aus 4 Infanterie-Regimentern mit ihren Grenadier-Rompagnien, 1 Grenadier-Bataillon und 10 Schwadronen Hufaren, benen sich noch eine Abtheilung Artillerie anschließen sollte. jeinem eigenen Korps hatte er 1753 2 Anfanteries und 5 Ras vallerie = Regimenter aus Schlesien heranziehen wollen; jest beschränkte er sich auf 1 Infanterie- und 3 Kavallerie-Regimenter. Dies Beibehalten ber Butheilung Schlefischer Regimenter zu bem in den Marten zusammentretenden Rorps zeigte, daß ber Rönig auch jest nicht auf bie Absicht guruckgetommen ift, sich in Schlefien

<sup>\*)</sup> Tropbem hat der Rönig die Regimenter der Garnison Wesel nicht herangezogen.

mit ben dort versammelten Truppen zum Einbruch in Mähren zu vereinigen.

Die nächste Sorge mußte sein, Preußen sicherzustellen, gegen das die Aussen schon im Anmarsch waren. In zweiter Linie kam der Schut Schlesiens, das nicht so unmittelbar bedroht schien, denn nach den eingehenden Meldungen sollten sich die Oesterreichischen Truppen erst im August in Böhmen und Mähren im Lager versammeln. An Lehwaldt erging daher schon am 23 sten Juni eine aussführliche Instruktion für sein Verhalten bei einem Russischen Sinfall, während Schwerin am 21 sten Juni erst für den 1 ten August nach Botsdam besohlen wurde.

Lehwaldt erhielt unbeschränkte Bollmacht, die Operationen zu führen, wie er es sür gut sände. Die geringe Meinung des Königs von den Aussischen Generalen ließ es ihm als möglich erscheinen, daß der Feldmarschall trotz seiner schwächeren Kräfte die Aussen, daß dem Lande jagte. Selbst Anweisungen für die Friedensvershandlungen gab er ihm schon. Ja, er dachte sogar an die Mögslichteit, daß dem Siege Lehwaldts über die Russen ein entscheidender Schlag gegen die Oesterreicher vorangehen könnte. Für diesen Fall war der Erwerd Westpreußens als eine Hauptsorderung in den Breußischen Friedensbedingungen den Aussen gegenüber ins Auge gefaßt. Als Schwerin, dessen Reise auf Mitte Juli verfrüht worden war, in Potsdam ankam, um die Besehle zur Vertheidigung Schlesiens entgegenzunehmen, schien die Kriegsgefahr vorläusig wieder geschwunden.

Die weitere Entwickelung ber Berhältnisse aber brachte ben König zum Entschluß, selbst zum Angriff zu schreiten. Damals war er bereits, seit Ende Juni, der Sorge um einen Angriff der Russen in diesem Jahre enthoben, so daß er die Mobilmachung der Preußischen Truppen nicht durchzusühren brauchte und das Hülfstorps unter dem G. L. Erdprinzen von Hessen-Darmstadt in Pommern lassen konnte. Die aussührlichen Anordnungen für die Bersammlung der Haupt-Armee und ihren Einmarsch in Sachsen lagen sertig da. Sie sollte in vier Kolonnen marschiren, die erste auf Halle, die zweite

auf Torgau, die britte (die Bommerschen Regimenter) auf Wittenberg und die vierte durch die Lausit. Es waren nur einige durch ben Bestminstervertrag bedingte Aenderungen in diesen Anordnungen vorzunehmen. Alles war so eingerichtet, bag ber Einmarsch gleichzeitig und überraschend erfolgen und die Sächsischen Truppen, wenigftens die in ben ber Grenze am nachsten liegenden Garnisonen, aufgehoben werben konnten, ebe eine rückwärtige Berfammlung ber Sächsischen Armee möglich war. Die Rücksicht, die ber Rönig bann seit ben Eröffnungen bes Marquis Balory am 26sten Ruli\*) auf ein Eingreifen der Frangosen nehmen mußte, und die Bergögerung ber Antwort auf die zweite Anfrage in Wien führten einen Aufschub bes Aufbruchs und bamit eine Aenderung ber militärischen Lage herbei. Seit Mitte Juli wußte ber König, daß Sachsen Bortebrungen traf, seine Truppen jusammenzuziehen, und er nahm an, bak die Armee bei Birna und Königstein gesammelt und bann burch bie Lausit nach Böhmen geführt werben sollte. Danach mußten bie Einmarschbispositionen wieder geandert werden. Die britte Rolonne, die auf Wittenberg geben follte, um diesen Ort zu belagern, hatte sich jett mit ber vierten Kolonne, die durch die Lausis marschirte, zu vereinigen, dafür sollte bie Terfte Kolonne über Bittenberg geben.

Die Absichten bes Königs sind zum Theil durchkreuzt worden, er ist später ausgebrochen, als er es zuerst beabsichtigt hatte, und mußte darauf verzichten, Theile der Sächslichen Armee vor ihrer Bersammlung aufzuheben; kostdare Zeit ging dann durch die Einschließung der gesammelten Armee verloren. Das hat ihn gehindert, seinen Feldzugsplan ganz auszuführen, allein der Kern ist dadurch nicht berührt worden. In diesem Jahre hatte der König den Krieg sicher nicht mehr erwartet, nothgedrungen hatte er zum Schwert gegriffen, die Entscheidung suchte er nicht. Sein Blick richtete sich nicht nach Mähren, wo allein er wirklich große Ersolge erwartete. Enger gesteckt war sein Ziel für dieses Jahr; was das nächste bringen würde, blieb der Zukunst überlassen.

<sup>\*)</sup> S. 96. griege Friedrichs bes Großen. III. 1.

Am Tage vor dem Ausmarich aus Potsbam, am 27sten August, entwickelte er bem Englischen Gefandten Mitchell seinen Feldzugsplan für dieses Jahr, und an bemselben Tage hat der G. L. v. Winterfeldt ben Thronfolger, ben Prinzen August Wilhelm von Preugen, über die Absichten des Königs unterrichtet. Die erhaltenen Berichte über diese beiben Unterredungen stimmen überein; sie werben bestätigt und erganzt burch bie Korrespondenz bes Königs. wollte er mit seiner Armee in mehreren Rolonnen gleichzeitig in Sachsen einmarschiren, um bas Land und seine Bulfsquellen in Besit zu nehmen. Er glaubte nicht, daß bie Sachfische Armee ihm ernftlich Wiberstand leisten könnte. Sie war in ber Versammlung bei Birna begriffen, hatte aber nach seiner Ansicht nicht die Zeit gehabt, sich genügend zu verproviantiren. Auch hielt er es für möglich, diese für die damalige Zeit sehr feste Stellung zu stürmen. kannte sie aus persönlicher Anschauung und glaubte, daß sie, wenn sie auch in ber Front sehr schwer zugänglich war, boch von rückwärts gefaßt werben konnte. Friedrich beabsichtigte nicht, sich mit dem Aurfürsten von Sachsen in Unterhandlungen einzulassen und ihn zum Anschluß an Preußen zu bewegen. Er wollte sich lediglich ber Truppen und Einfünfte des Landes bemächtigen, um fie nach eigenem Gutbunten zu verwenden. Nach der Entwaffnung der Sächsischen Armee wollte er in Böhmen einmarschiren und mit der Masse der Armee bis zur Eger gehen, während die Vortruppen bis nach Melnik vordringen sollten, bis wohin damals bie Elbe für schiffbar galt. Rn diesem nördlichen Theil Böhmens wollte er ftehen bleiben: seine Berpflegung war durch die Elbe gesichert. Hier wollte er auch die Winterquartiere beziehen und so auf Rosten Desterreichs leben. Er glaubte nicht, daß die Desterreicher sich noch rechtzeitig versammeln könnten, um ihn anzugreifen, und nahm an, daß sie sich bei Brag festseten würden.

Die Armee in Schlesien, beren Kommando Schwerin anvertraut war, hatte nur eine desensive Aufgabe, sie sollte Schlesien und vor Allem Niederschlesien becken. Einen Einfall der Russen in diesem Jahre erwartete der König nicht mehr; nur vor den Oester-

reichischen Armeen, die fich in Bohmen und Mabren sammelten. jollte Schwerin auf der hut sein. Der König läßt auch ihm freie hand, er schärft ihm nur ein, seine Truppen zusammenzuhalten und sie nicht zu verzetteln. Wenn die Desterreicher wirklich von Böhmen aus in Schlefien einfallen sollten, so nahm ber Rönig an, bag fein eigener Einmarsch in Böhmen sie schnell zur Umkehr veranlaffen werbe, dann könne Schwerin noch auf ihre Arrieregarde fallen. Friedrich hat es deutlich ausgesprochen, daß er überzeugt war, er bedürfe der Unterstützung Schwerins nicht, um in Böhmen festen Fuß zu faffen. Er glaubte nicht, daß bie Defterreicher hinreichend gerüftet seien, ihm mit starken Rraften entgegen zu geben, auch beabsichtigte er nicht, sie aufzusuchen und jum Schlagen zu zwingen. Daß er in diesem Jahre feine Entscheibungsschlacht suchte, barüber maren diejenigen seiner Generale, die er in sein Bertrauen gezogen hatte, nicht im Zweifel. Winterfeldt sagt am 27sten August bem Bringen von Preußen ausbrücklich, der König wolle seine Truppen in diesem Feldzug iconen. Das zeigen Briefe Schwerins; auch Reith, ben ber König in Botsbam zu den Berathungen hinzugezogen hatte,\*) wußte es. Als ihm Friedrich am 26sten September 1756 schrieb, er wolle zu dem nach Böhmen vorgeschobenen Korps kommen, bessen Kommando Keith damals hatte, antwortete ihm der Feldmarschall: "Je scais que V. M. a mis de sages bornes à ses projects pour cette année, mais s'il n'y avait point d'autres obstacles en son chemin que l'armée ennemie, elle pourrait être maître de la Bohême en six semaines d'ici.\*\*)

Machte er so ben vertrauten Generalen gegenüber kein Hehl aus seinen Plänen, so hat er doch gesucht, seine Feinde möglichst lange über seine wahren Absichten zu täuschen. Er befahl Ende Juni, ein Lager für 20 000 Mann bei Hornburg an der Isse abzusstecken, und ließ dieses Lager in auffälliger Weise durch den Gouverneur von Magdeburg, den Prinzen Ferdinand von Braunschweig, besichtigen. Gleichzeitig traf er Anordnungen, um den Anschein zu erwecken,

<sup>\*)</sup> Tagebuch Scheelens 1756.

<sup>\*\*,</sup> Reith an Friedrich, 26. 9. 56, Beh. St. Arch.

als ob er in Schlesien eine große Armee versammeln wollte, beren Kommando er selbst übernehmen würde. Das General-Direktorium wurde angewiesen, sich mit ben Provinzialbehörben in Berbindung zu setzen wegen bes Marsches von 20 Bataillonen und 40 Estadrons nach Schlefien; fogar bie einzelnen Regimenter wurden namentlich angegeben. Der D. &. v. Diestau erhielt ben Befehl, sich mit der Artillerie zum Marsch nach Schlesien bereit zu balten. Schlabrendorff hatte Mitte Juli bas Königliche Palais in Breslau in Stand seten und unter ber Hand in die Deffentlichteit bringen zu laffen, wenn in Böhmen und Mähren wirklich Defterreichische Lager gebildet würden, kämen noch 40 000 Mann nach Schlesien. Schwerin sollte bei feiner Ankunft in Neiße, Anfang August, das Gerücht aussprengen, er habe im Kriegsfalle nur die ersten Anordnungen für die Berfammlung ber Truppen zu treffen, bis der Rönig felbst fame.

Die Beschräntung in seinen Zielen, die ber Ronig sich auferlegt bat, ist gewiß aus ber Ueberzeugung bervorgegangen, daß ein Krieg unter ben augenblicklichen politischen Verhältnissen ihm keinen großen Gewinn bringen konnte, und dag es daher beffer mare, ihn zu bermeiden. Er hat zu Mitchell geäußert, er hoffe, durch die Besetzung Nordböhmens auf die Desterreichischen Finanzen einen solchen Druck auszuüben, daß man sich in Wien vielleicht doch entschlösse, seine Plane aufzugeben. Auch nahm er an, seine ersten militarischen Erfolge würden auf die anderen Mächte Eindruck machen. mußten seine Entschlossenheit, sich auf bas Rachbrucklichste zur Behr zu setzen, erkennen und einsehen, daß der Angriff auf ihn, nachdem er sich in ben Besit Sachsens gesetzt hatte, wesentlich schwerer geworben war. Aber hinter allen diesen Hoffnungen, burch sein Borgeben ben Frieden zu erhalten, ftand boch bei bem Könige ber ernfte Gebante, baß ber Rrieg unvermeiblich sein könnte und im nachsten Jahre mit aller Energie geführt werben müßte. Dann waren eben bie Ereigniffe biefes Jahres nur die Borbereitung jum Entscheidungstampf. Immer wieber findet fich in feinen Briefen ber hinweis auf die Fortsetzung bes Rampfes im nächsten Jahre, bas erst ben ernsten

Rrieg bringen werbe. Um 9ten September 1756 schrieb er an Schwerin: "Il n'y a point de gloire sans péril, ce qui fait que je n'en aurai guère cette année-ci, mais celle qui vient, les bons coups se donneront." Er überlegte auch schon, wie er Schwerin unterftüten wollte, wenn die Auffen im nächsten Rabre boch in Schlesien einfallen sollten.

Belang es ihm wirklich nicht, burch seinen tühnen Ginfall bas Kriegsfeuer zu ersticken, ebe es zur hellen Flamme aufloberte, so hatte er doch viel gewonnen, wenn er feinen Plan mit beschränktem Riele burchführte. Er ernährte seine Armee im Winter auf bes Reindes Roften, er tonnte ihre begonnene Bermehrung burchführen und die Sachsen in seine Truppen einreihen. Die Einfünfte Sachsens maren ein werthvoller Beitrag zu ben Rriegskosten. Dazu stand er als Herr von Sachsen und mit einem Jug in Böhmen. in einer unvergleichlich günstigeren Lage als vorher.

Beigte es sich, daß die militärischen Greignisse bes Jahres 1756 nur bas Aufstellen ber Schachfiguren zum Spiel waren,\*) fo konnte er erwarten, dag daburch bie Partie von vornherein zu feinen Gunften ftand.

# 2. Die Ucberführung bes Breußischen Beeres auf ben Rriegsfuß und feine Berfammlung.

Die politischen Verhältnisse brachten es mit sich, daß zwischen Borbereitenbe ben ersten friegerischen Magregeln und ber Eröffnung bes Feldzuges fast 21/2 Monate vergingen. So haben sich die Rüftungen und bie Ueberführung bes Beeres auf ben Kriegsfuß 1756 nicht mit einem Schlage burch bas ganze Königreich vollzogen, wie es 1744 geschehen und 1749 beabsichtigt war.

Magregeln.

Im Reglement mar bestimmt, "Wie die Regimenter ben erhaltner Ordre in Campagne zu marchiren sich zu verhalten haben." Da= nach sollten nach Eingang dieser "Marschbereitschafts-Orbre", die

<sup>\*)</sup> So hat ber König fie felbst in einem Briefe an Fouque vom 26 sten Oftober 56 bezeichnet. B. R. XIII. 8255.

dem heutigen Mobilmachungsbefehl entspricht, innerhalb 12 Tagen "die Beurlaubten eingehohlet" werden, dazu gehörte auch die Einsziehung der Ueberkompletten, der Ueberüberkompletten und fämmtlicher Knechte; die Offiziere hatten sich die Pferde zu kausen, und die auf den Kammern bereitliegende "Feldequipage" wurde an die Mannsschaften ausgegeben. Zugleich beschafften sich die Regimenter die Marketender. Die bespannten Bataillonsgeschütze und Munitionswagen mit den dazu gehörigen Artilleristen empfingen sie aus dem nächsten Depotplat. Für die Kavallerie-Regimenter kam noch die Beschaffung in Abgang gekommener und noch nicht ersetzer Pferde hinzu.

Einzelne Borbereitungen waren bereits bei dem Auftauchen des Englisch-Französischen Zwistes getroffen worden. Dahin gehört die Berdoppelung der Ueberkompletten, der Besehl an Lehwaldt vom 4ten August 1755, die Offiziere der Ostpreußischen Regimenter nur für kurze Zeit zu beurlauben, und die Anordnung, der treffend die Witnahme von Bäckerknechten bei einem Ausmarsch. Die Sicherstellung des Fouragebedarfs für den Kriegsfall in Schlesien und der nöthigen Pferde in allen Provinzen wurde Anfang 1756 begonnen.

Schon unter dem Druck ernster Nachrichten wurden am 17ten Juni 1756 von den Feld-Infanterie-Regimentern Listen der Mannsschaften unter 20 Jahren eingefordert; die Landeskinder hierunter sollten im Kriegsfall in die Kantons entlassen werden, die Ausländer wollte der König an bestimmten Orten auf seine Kosten bis zum nächsten Feldzugsjahre verpsiegen. An demselben Tage wurde der Kommandant von Neiße, G. M. v. Trescow, angewiesen, eine Besdarfsnachweisung für seine Festung einzureichen, und Lehwaldt ein Offizier mit besonderen Besehlen des Königs angekündigt.

Ruftungen vom 19 ten bis 29 ften Juni.

Mit dem 19ten Juni begannen die eigentlichen Rüftungen. An diesem Tage theilte der König die Armee in drei Korps ein; daran anschließend, vertheilte O. L. v. Dieskau die Artillerie und stellte G. M. v. Rehow den Feldetat auf. Winterseldt erhielt den Auftrag, die im Mobilmachungsfalle nöthigen Pferde zu beschaffen. Der General fand einige Schwierigkeit hierbei, weil die Oesterreicher ihm in Hannover, Holstein und Mecklenburg bereits zuvorgekommen

waren. Die Königlichen Magazine wurden für Privatbedarf geschlossen. Am 23 sten Juni wurden die nach Karlsbad beurlaubten Offiziere, darunter F. M. Reith, für Anfang Juli zurückberusen. Zwei Tage später wurde der 1 te Juli als Tag bestimmt, an dem mit dem Zusammentreten der Grenadier-Kompagnien zu Felds Grenadier-Bataillonen begonnen werden sollte.\*)

Rüftungsanordnungen für Ofterenben

Kür das damals dem Anschein nach zunächst bedrohte Oftpreußen ergingen eine Reihe Berfügungen, die zwar noch keine cigentliche Mobilmachung, aber eine erhöhte Kriegsbereitschaft ber Oftbreukischen Regimenter bezweckten. Weber Offiziere noch Manuichaften sollten fortan beurlaubt, die einzelnen Kompagnien und Estadrons fo zusammengelegt werben, daß die Regimenter in einem Tage versammelt sein konnten. Das Infanterie-Regiment Ralnein wurde nach beendetem Ererziren bei Ronigsberg gurudgehalten. Es wurden Borbereitungen getroffen, die Garnison-Regimenter Sphow und Manteuffel mit ins Felb ruden zu laffen. 23sten Runi ging an Lehwaldt eine ausführliche Anstruktion als Oberbefehlshaber ab, die noch weitere Anordnungen enthielt, fo den Befehl, das Garnison-Regiment Bulsen bei Tilsit zusammenzuziehen und es im Rriegsfalle nach Memel zu legen, die Befestigung von Memel auszubeffern, Ballisaden auf die Balle zu setzen und den Ort auf ein Jahr zu verproviantiren. Die Regimenter wurden angewiesen, beim Kriegsausbruch außer ben boppelten Ueberkompletten noch 100 bis 150 tüchtige Leute aus ben Kantons einzuziehen, die in Königsberg ausererzirt werden sollten. Könia ordnete für sie die Absendung von Gewehren, Batronentaschen und Rubehör an. Ebenso kundigte er Lehwaldt bas Eintreffen von 1000 Centner Bulber an.

Das Hülfstorps, das nach Preußen marschiren und Geld, Artillerie und Sanitätsausrüstung dorthin mitnehmen sollte, wurde mobil gemacht. Es bestand aus den Insanterie-Regimentern Jung-Braunschweig, Amstell, Darmstadt, Alt-Württemberg mit ihren

<sup>\*)</sup> Thatfachlich find fie erft im August und September gusammengetreten.

Grenadier-Kompagnien, 4 Kompagnien des Grenadier-Bataillons Kahlben, dem Husaren-Regiment Sendlig und zwei Artillerie-Kompagnien. Der Modilmachungsbesehl für diese Regimenter ist vom 26sten Juni.

Raftungen in Schleften.

Nächst Oftpreußen ichien bamals Schlesten am meisten bebrobt. Auch für diese Proving sind in den Tagen nach bem 19ten Juni eine Reibe Ruftungsanorbnungen ergangen. Bum Oberbefehlshaber war bier F. M. Schwerin bestimmt, ber nach Botsbam beschieben wurde, um die Instruktionen bes Königs entgegenzunehmen. 25 ften Juni murbe bas Erergiren ber Schlesischen Regimenter um ein paar Tage gegen ben im Februar 1756 festgesetzten Zeitpunkt vorgeschoben, so daß die Regimenter vollzählig versammelt waren. Am 26 ften Juni erhielt Schlabrendorff Anweisung, für 21/2 Monate Fourage für das Schlesische Korps zusammenzubringen. Am 26sten Juni erging an die Kommanbanten ber Schlesischen Festungen ber Befehl, die Ballisaben aufstellen und die Ranonen auf die Balle ichaffen zu laffen. Am 4ten Juli murden ben Rommandanten von Cosel und Schweidnit Instruktionen übersandt für ben Fall eines Desterreichischen Ginfalls in Schlefien und einer Belagerung ihrer Festungen. Auch die jest befohlene Berdoppelung der Garnison-Regimenter Lattorff und Blanckenfee sowie die Beschleunigung ber bes Garnison-Regiments Nettelhorft sind Auftungsmaßregeln.

Die Ruftungen in ben übrigen Brovingen. In den übrigen Provinzen sind nur allgemeine Anordnungen getroffen worden. Zuerst erhielten die Westfälischen Regimenter außer denen in Wesel Besehl, ihre unsicheren Beurlaubten einzuziehen, da sie vielleicht in 6 bis 8 Wochen die Ordre zum Ausmarsch bestommen könnten. Nach und nach wurden sämmtliche Regimenter angewiesen, zunächst keine Offiziere mehr auf auswärtige Werbung zu schieden, dann, die schon abgegangenen ebenso wie die Beurlaubten zurückzuberusen; die Regimenter in den Marken und im Magdeburgischen mußten alse "an 30 Meilen und darüber" Beurlaubten einziehen. Die schon besohlene Vermehrung des Garnison-Regiments Lange wurde beschleunigt.\*) Für die Garnison-Regimenter in Verlin und

<sup>\*)</sup> G. 113.

Stettin, Magbeburg und Königsberg wies ber König Gelb zu neuer "Leibesmunbirung" an.

Im Busammenhang mit dem Marsch der nach Oftpreußen bestimmten Regimenter wechselten auch einige andere Regimenter ihre Garnisonen. Es waren die Infanterie - Regimenter Jeepe, \*) Blandensee, Fürst Morit, Pring von Breugen und bas Ruraffier-Regiment Markgraf Friedrich; sie zogen ihre Beurlaubten, Uebertompletten und Anechte ein und nahmen auch ihre Felbequipage mit, wurden aber nicht völlig mobil, indem sie keine Bferde anicafften.

Mitte Juli an.

Bom 29sten Juni bis Mitte Juli wurden feine Anordnungen Raftungen von von Bebeutung getroffen.\*\*) Als bann bie Ruftungen wieber begannen, handelte es sich um bie Borbereitung zur Berfammlung ber Armee bes Rönigs. Die am weitesten entfernt liegenden Regimenter, die brei Westfälischen, erhielten am 17ten Juli Befehl, nach bem Halberstädtischen aufzubrechen. Dazu wurden fie bis auf die Auszahlung der Equipagegelber mobil gemacht. Die . Infanterie= Regimenter Hulsen, Bevern und Wietersheim erhielten in diesen Tagen Anweisung, unter ber Hand Borkehrungen zu treffen, um auf eingehende Ordre in 6 Tagen marschbereit zu sein. Nach ben Februarbefehlen für die diesjährigen Exergirübungen waren die vier Dragoner-Regimenter Bapreuth, Dergen, Truchfeg und Normann feit bem 20ften Juni tomplett jum Erergiren gusammen, ebenso bie jur Armee bes Ronigs bestimmten Schlesischen Regimenter, ba bie Truppen in Schlesien ihr Exergiren noch nicht beendet hatten. Der Mobilmachung bes in den Marken aufzustellenden Korps war also wesentlich vorgearbeitet.

Am 28sten Juli ergingen die Befehle an eine Anzahl Garnison-Regimenter, ihre Borbereitungen zu treffen, um nach dem Ausmarfc der Feld-Regimenter die ihnen bestimmten Plate zu besethen.

<sup>\*)</sup> Seit bem 20. 7. 56 Manteuffel. Das Regiment hatte in anscheinend falfcher Auffaffung bes Befehls bie Rnechte nicht eingezogen und erhielt hierzu am 16ten Juli ausbrudliche Orbre.

<sup>\*\*) ©. 88.</sup> 

Garnison-Regiment Lange waren 2 Bataillone nach Berlin, eins nach Glogau und eins nach Breslau bestimmt, Lüberitz\*) sollte in Berlin bleiben, Lattorff zwei Bataillone nach Cosel, eins nach Brieg geben, eins blieb in Breslau. Die vier Bataillone Blanckensee waren zur Besatung von Neiße, die vier Mützschefahl zu der von Schweidnitz, die vier Nettelhorst zu der von Glatz außersehen. Für Stettin waren das Regiment Stockhausen, für Magdeburg die Bataillone Ahlimb und Grape\*\*) bestimmt. Die Garnison-Bataillone La Motte (Gelbern) und Hellermann (Kolberg) sowie das Ostfriesische Kalckreuth (Emden und Aurich) blieben in ihren Standorten.

. Goleften.

Für Schlesien ergingen keine weiteren Befehle; auch hier war die Mobilmachung dadurch vorbereitet, daß die sämmtlichen Regimenter des Exerzirens wegen komplett zusammen waren. Am 30sten Juli befahl der König, an Schlabrendorff die Mobilmachungs und Berpflegungsgelder auf den ersten Monat für das Schlesische Korps im voraus auszuzahlen.

Oftpreußen.

Am 27 sten Juli war die Berdoppelung der Garnison-Regimenter Sydow und Manteussel in Preußen besohlen worden. Weitere Rüstungsmaßregeln sind hier nicht mehr getrossen, einige bereits angeordnete nicht ausgeführt worden, weil die Gesahr für die Propinz in diesem Jahr geschwunden war. Die Preußischen Regimenter sind 1756 nicht mehr mobil gemacht worden.

Mobilmachung im Auguft. Nachdem die Entscheidung über Krieg und Frieden gefallen war,\*\*\*) blieben noch die letzten Besehle für die völlige Durchführung der Mobilmachung übrig. Der König wollte sie zur Wahrung bes Geheimnisses über seine eigentlichen Absichten dis zu dem letzten möglichen Augenblick hinausschieben, dazu hatte er schon die reglementse mäßige Frist sür die Mobilmachung von 12 Tagen auf 6 verkürzt. Winterselbt hatte auf das Genaueste die Märsche der einzelnen Truppentheile nach den Sammelpunkten an der Grenze berechnet;

<sup>\*)</sup> Bird erft Ditte Auguft einberufen.

<sup>\*\*)</sup> Erhalt erft am 12 ten August ben Befehl jum Gingieben ber Beurlaubten. \*\*\* 3. 98.

je nach ber Länge mußten bie Regimenter früher ober später ben Mobilmachungsbefehl befommen. Schon am 2 ten August erhielten ihn einige ber weiter entfernt liegenden Regimenter, die Bommerichen Infanterie-Regimenter Bevern, Manteuffel, Blandenfee, Die Dragoner Bring Eugen von Württemberg und die Rüraffiere Markgraf Friedrich. Am 6ten August erging er an die Kurassiere Driesen, Leib-Karabiniers und Bring von Breufen sowie an die Dragoner Normann und Bapreuth und an die fünf in Barchim ftehenden Schwadronen der Zieten Dufaren. Gleichfalls Anfang August wurde das Feldartillerie = Regiment mobil gemacht und sandte die mobilen Kompagnien zur Besetzung der Feldgeschütze und Fahrzeuge nach den Festungen, wo das Material im Frieden lagerte; bort fanden sie auch die in den Brovinzen aufgebrachten erforderlichen Pferde vor. Am 11ten August wurden die Westfälischen Regimenter burch Auszahlung der Equipagegelder völlig mobil gemacht. Für die aus Schlesien heranzuziehenden Regimenter mar am 6ten August ber Mobilmachungsbefehl ergangen. Als Borwand gab der König hierbei die Absicht an, mit den bei Liegnit sich sammelnben Regimentern "einen Rorbon gegen bas Böhmische Bebirge zu ziehen". Gleichzeitig wurde hier bas Infanterie-Regiment Rurfell mobil gemacht, das zwanzig Pontons und Proviantfuhrwesen nach Liegnit geleitete, von wo diefe mit zur Armee bes Königs marichiren sollten. Auch das Dragoner-Regiment Stechow wurde mobil gemacht; es hatte in die Rantonnements des zum König abmaricbirenden Regiments Rochow-Rüraffiere zu rücken.

Am 12 ten August ergingen bann die Mobilmachungsbefehle für die noch sehlenden Schlesischen Regimenter. Der König hatte an diesem Tage die wahre Gesinnung des Wiener Hoses bei der Besantwortung seiner ersten Anfrage ersahren\*) und sofort eigenhändig für seinen Kadinetssetretär die Worte hingeworsen: "Ordre an Schlabrendorff und Schwerin, die Schlesische Regimenter sollen sosort mobil gemacht werden, Pferde, Knechte, alles anschaffen, cito!"

Die Regimenter seiner Armee machte ber König aber auch jett noch nicht gleich mobil: sondern nach und nach, je nach der Entfernung von den Sammelpunkten, ergehen in diesen Tagen die betreffenden Befehle. Als die Letten wurde die Potsbamer Garnison am 19ten August und die Berliner am 20sten August mobil gemacht.

Damit mar die Ueberführung der Armee auf den Kriegsfuß vollständig befohlen, mit Ausnahme ber in Oftbreuken stebenden Regimenter und ber Garnison Besel.

Berfammlung ber aum Einmarich ftimmten Truppen.

Das zum Ginmarich in Sachsen bestimmte Beer bes Ronigs in Sachien be- war in drei Haubttheile gegliedert, in einen rechten unter dem B. L. Bringen Ferdinand von Braunschweig stehenden Flügel, der sich bei Aschersleben und Halle sammelte, in die Mitte unter bem Rönige, die aus ber Linie Magdeburg-Rönigs-Bufterhaufen voraing, und einen linken Flügel unter bem S. L. von Bevern bei Copenic, Müllrose und Bunglau. Jeder bieser brei Haupttheile zerfiel wieder in einige kleinere Rolonnen, die sich unter besonderen Rührern an verschiedenen Bunkten versammelten.\*)

> Schon bevor bie vollständige Mobilmachung verfügt worden war, hatten Truppenbewegungen stattgefunden, die bie Berfammlung an ber Grenze vorbereiteten.

> In Bommern jog sich in ber Reit vom 1ten bis jum 11 ten Juli das als Reserve für Lehwaldt bestimmte Korps unter bem Befehl bes G. L. Erbpringen von Beffen-Darmftadt gufammen. Demnächst Setten ſiďo die in ben entfernteren Westfälischen Garnisonen stehenden Regimenter Wied, Knobloch und Quadt vom 25 ften Juli an in Bewegung und erreichten am 3ten, 6ten und 12ten August die Gegend von Salberstadt. Um ihnen Plat zu machen, waren bas Infanterie-Regiment Bullen ganz nach Queblinburg und das Leib Regiment z. Pf. nach Calbe gerückt. Bis zum 20 ften August fanden keine größeren Truppenbewegungen mehr ftatt, bann begann bie eigentliche Busammenziehung.

> Buerft murben die entfernteren Regimenter herangezogen, und zwar rückten am 20sten und 21sten August unter Führung bes Herzogs

<sup>\*)</sup> Eintheilung und Berfammlungsorte. Sfige 1.

von Bevern das Oragoner-Regiment Bayreuth aus Pasewalt, das Kürassier = Regiment Markgraf Friedrich aus Garz\*) und Schwedt, das Infanterie = Regiment Blanckensee aus Prenzsau,\*) sowie das Oragoner = Regiment Brinz von Württemberg\*) und die Insanterie-Regimenter Bevern und Manteussel\*) aus Stettin und Umgegend in der Richtung auf Berlin ab. Diese Truppen erreichten in der Beit vom 25 sten bis zum 27 sten Cöpenick, wo die Bayreuth-Oragoner mit den genannten Insanterie-Regimentern den äußersten rechten Flügel des Heerestheils des Herzogs bildeten, während die beiden anderen Kavallerie-Regimenter am 28 sten nach Saarmund rückten und dort mit dem aus Spandau und Nauen\*) kommenden Regiment Moritz zu der zum Heerestheil des Königs gehörenden Unterabtheilung des Fürsten Moritz von Anhalt zusammenstießen.

Auch die 3 Westfälischen Regimenter bei Halberstadt setzen jetzt den Vormarsch fort und gelangten am 24sten und 25sten nach Magdeburg, das von seiner Besatzung geräumt worden war. Nur das Grenadier-Bataillon Ingersleben war zurückgeblieben und bildete mit den Westfälischen Regimentern den äußersten rechten Flügel des Heerestheils des Königs.

Die Mehrzahl der Regimenter in Berlin, wohin auch das Insfanterie-Regiment Prinz von Preußen aus Spandau gekommen war,\*) blieb bis zum 28 sten früh in der Garnison und trat an diesem Tage bei Zossen und Königs-Wusterhausen, wo sich die Normanns-Dragoner, in drei Märschen von Wrietzen kommend, mit ihnen verseinigten, unter den Besehl des G. d. J. Markgrasen Karl und des G. L. Winterseldt.

Der König mit dem F. M. Keith schloß sich der Garnison von Potsdam an. Diese rückte mit dem seit dem 25sten in der Umgegend liegenden Kürassier-Regiment Prinz von Preußen, das am 14ten aus Kyritz abmarschirt war, am 28sten nach Beelitz. Das Regiment Münchow in Brandenburg, zu dem am 28sten das Regiment Prinz Ferdinand gestoßen war, folgte am nächsten Tage. Auch die

<sup>\*)</sup> War borthin infolge ber Zusammenziehung bes Reserveforps gerückt.

Karabiniers, die am 24sten von Nathenow nach Genthin marschirt waren und am 28sten den Bormarsch fortgesetzt hatten, erreichten erst am 29sten den Anschluß an die Botsdamer Abtheilung.

Zwei der Berliner Infanterie - Acgimenter, Igenplitz und Meyerinck, verließen, da sie für den Heerestheil des Herzogs von Bevern bestimmt waren, am 22sten und 23sten die Garnison und trasen am 27sten, jenes bei Müllrose, dieses bei Beeskow ein. Das Regiment Schwerin aus Franksurt besand sich seit dem 25sten in Müllrose, die Dertsen-Dragoner, die sich am 22sten bei Cüstrin vereinigt hatten, schlossen sich am 29sten beim Marsch auf Guben an. Die Truchses-Dragoner aus Cüstrin stießen am 25sten zum Regiment Meyerinck. Bon den übrigen Truppen des Heerestheils Beverns erreichte das Husaren-Regiment Szeselh am 29sten August Sagan, die Abtheilung Lestwitz verließ am 26sten Liegnitz und tras am 27sten in Bunzlau ein.

Der rechte Flügel bes Heeres unter bem Prinzen Ferdinand von Braunschweig bildete sich in folgender Weise: Die Truppen, soweit sie nicht in Halle und in der Ascherslebener Gegend in Garnison standen, vereinigten sich nach einem bis drei Märschen am 20sten in Magdeburg, von wo sie am 22sten weitergingen und am 25sten Halle erreichten. Bon den für die Abtheilung Hilsen bestimmten Truppentheilen stieß das Regiment Hülsen aus Quedlindurg am 24sten zu dem in Aschersleben garnisonirenden Kürassier-Regiment Baron Schönaich.

Während aller dieser Märsche wurden aus den Grenadier-Kompagnien der Regimenter in der Zeit vom 1 ten bis zum 28sten August 8 Feld-Grenadier-Bataillone gebildet,\*) während die übrigen Kompagnien vorläusig noch bei ihren Regimentern blieben.

Die Berfamm- Nach der Schwerin am 2ten August übergebenen Instruktion Iung der Schlesischen Re- sollten die Schlesischen Regimenter erst zusammengezogen werden, wenn der König seine Operationen beginnen konnte. Demgemäß vereinigte sie der Feldmarschall, der am 15 ten August in Neiße eintraf.

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

vom 26sten bis 28sten in zwei Gruppen bei Frankenstein und zwischen Neustabt und Ober-Glogau in Ortsunterkunft. Ende August traten bier 6 Feld-Grenadier-Bataillone zusammen.\*)

So stand am 28 sten August das zum Einmarsch in Sachsen bestimmte Heer unter dem Oberbesehl des Königs in weitem Bogen von Halle dis Bunzlau längs der Grenze,\*\*) die Schlesische Armee unter dem F. M. Grafen Schwerin dei Frankenstein und Oberstlogau, das Reservekorps des G. L. Erbprinzen von Darmstadt machte dei Cöslin Halt, die Ostpreußischen Truppen wurden nicht zusammengezogen.

# Gintheilung und Stärkeberechnung bes Brenfischen heeres am 28 ften Auguft 1756.\*\*\*)

## Befammistärke:

99 Jnf. Bat., 20 Gren. Bat., 35 Gren. Komp., †) Jäger 3. F., 36 (Jarn. Bat., 8 Garn. Komp.

61 Est. Kürassiere, 70 Est. Dragoner, 80 Est. Husaren, Feldjäger z. Pf. 2 Mineur-Komp., 8 Garn. Komp. Artillerie und 3 Detachements Garn. Artilleric. 26 24ter, 60 12#er, 20 10#ige Haubigen, 6 50ttige Mörser, 10 25ttige Mörser, 110 Bontons.

> Gefechtsftarte: 114 637 Infanteristen, 29 626 Reiter, 122 schwere Geichüte, 252 Bat. Geschüte,

außerbem Uebertomplette: 6425 Infanteriften, 3180 Reiter.

## A. Das Feldheer.

93 3nf. Bat., 19 Gren. Bat., 35 Gren. Komp., 4 Garn. Bat., Jäger z. F., 61 Est. Kuraffiere, 70 Est. Dragoner, 80 Est. Hufaren, Felbjäger z. Pf.

26 24 Ker, 60 12 Ker, 20 10 //ige Haubigen, 6 50 //ige Mörfer, 10 25 //ige Mörfer.

(Befechtsftarte: 84 770 Infanteriften, 29 466 Reiter, 122 schwere Geschüpe, 250 Bat. Geschüpe, 110 Pontons,

außerbem Ueberkomplette: 4080 Infanteriften, 3180 Heiter.

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

<sup>\*\*)</sup> Sfizze 1.

<sup>\*\*\*)</sup> Es ist hier die Gefechtsstärke berechnet worden, d. h. bei der Infanterie und Ravallerie die Zahl der Streitbaren, bei der Artillerie nur die Zahl der Geschütze. Auf S. 117 ist dagegen die Sollstärke angegeben worden.

<sup>†)</sup> Diese Kompagnien murben erft später zu Bataillonen vereinigt.

# I. Das zum Einmarfch in Sachsen bestimmte heer unter bem Oberbefehl bes Rouigs. \*)

55 Inf. Bat., 11 Gren. Bat., 17 Gren. Komp., Jäger z. F.
41 Est. Kürasstere, 30 Est. Dragoner, 30 Est. Husaren, Feldjäger z. Pf.
16 24 Ber, 40 12 Her, 10 10 Rige Habiten, 6 50 Kige Mörser, 10 25 Kige Mörser.

Gefechtsstärte: 47 817 Infanteristen, 14 495 Reiter, 82 schwere Ge-

außerbem Ueberfomplette: 2322 Infanteriften, 1740 Reiter.

## a. Rechter Slügel.

G. 2. Bring Ferbinanb von Braunichmeig.

Abjutant: Pr. L. v. Baerenfels vom Inf. Regt. Alt-Braunschweig.

13 Inf. Bat., 3 Gren. Bat., 5 Gren. Komp., 15 Est. Küraffiere, 7 Est. Husaren, 6 24 Mer, 10 12 Mer, 2 50 11 ige Mörfer.

Gefechtsstärke: 11 695 Infanteristen, 3131 Reiter, 18 schwere Geschütze, 34 Bat. Geschütze.

1. 3. DR. v. Sulfen.

Abjutant: S. L. v. Tümpling vom Inf. Regt. Hülsen. 2 Inf. Bat., 1 Gren. Bat., 5 Cof. Kürassiere. Gefechtöstärke: 2012 Infanteristen, 774 Reiter. \*\*)

2. G. Q. v. Rieten.

Abjutant C. Köhler vom hus. Regt. Zieten.
2 Inf. Bat., 1 Gren. Bat., 5 Est. Küraffiere, 5 Est. Husaren.
Gefechtsstärte: 1988 Infanteristen, 1352 Reiter.

3. D. L. v. Spbow.

8 Gren. Romp., 1 Est. Küraffiere. Gefechtsftarte: 450 Infanteriften, 154 Reiter.

4. G. L. Pring Ferdinand von Braunschweig.
7 Inf. Bat., 1 Gren. Bat., 4 Est. Rüraffiere, 2 Est. Husaren, 6 24 Ber.
Gefechtsftarte: 5534 Infanteristen, 851 Reiter.

5. G. DR. v. Wietersheim.

Abjutant: Pr. L. v. Teuffel vom Fus. Regt. Wietersheim.

2 Inf. Bat., 2 Gren. Komp. Gefechisstärke: 1711 Infanteristen.

<sup>\*)</sup> Die Ramen ber Truppentheile bes jum Ginmarich in Sachsen bestimmten heeres Stige 1.

<sup>\*\*)</sup> Da die Bataillonsgeschütze während des Kormarsches vielsach noch nicht bei ihren Bataillonen waren, sind sie bei den Unterabtheilungen der Kolonnen nicht ausgesührt worden.

#### b. Die Mitte.

#### Der Ronia.

28 Inf. Bat., 6 Gren. Bat., 8 Gren. Komp., Jäger 3. F., 21 Est. Küraffiere, 10 Est. Dragoner, 3 Est. Hufaren, Felbjäger 3. Pf.,

10 24 Ber, 30 12 Her, 10 10 Bige Saubigen, 4 50 Bige Mörfer, 10 25 Hige Mörfer.

Gefechtsftarfe: 24 446 Infanteriften, 5174 Reiter, 64 fcmere Geschütze, 72 Bat. (Veich., 50 Bontons.

1. 19. D. v. Quabt.

Wijutant: S. Lt. v. Waltig vom Inf. Regt. Quadt. 6 Inf. Bat.,\*) 2 Gren. Bat.,\*\*) 8 Wörfer,\*\*\*) 10 Bontons. Gefechtsftarte: 5385 Infanteristen. — Reiter, 8 ichwere Geichüte.

2. Der Ronia.

12 Inf. Bal., 2 Gren. Bat., 6 Gren. Komp., 11 Est. Küraffiere, 1 Est. Hufaren, Feldjäger 3. Af.,

10 24 Ber, 30 12 Her, 10 10 Bige haubigen, 6 Mörjer, \*\*\*) 40 Pontons.

Gefechtsftarte: 10 348 Infanteristen, 1841 Reiter, 56 schwere Geschütze.

3. G. L. Fürst Morit von Anhalt: Dessau. Abjutant: St. R. v. Brusewis vom Inf. Regt. Fürst Morit. 2 Inf. Bat., 2 Gren. Komp., 5 Est. Küraffiere, 5 Est. Dragoner.

Gefechtsftarte: 1711 Infanteriften, 1561 Reiter.

4. S. d. 3. Martgraf Rarl.

Abjutanten: K. v. Aberfaß und P. L. v. Schönfeldt, beibe vom Inf. Regt. Warfaraf Karl.

4 3nf. Bat., 1 Gren. Bat., 5 Gst. Ruraffiere. Gefechtoftarte: 3422 Infanteriften, 774 Reiter.

5. G. L. v. Winterfeldt.

Abjutant: S. L. v. Lohow vom Inf. Regt. Winterfeldt. 4 Inf. Bat., 1 Gren. Bat., Jäger 3. F., 5 Esk. Dragoner, 2 Esk. Husaren. Gefechisstärke: 3580 Infanteristen, 1008 Reiter.

#### c. Linter-Slügel.

(4. L. Herzog August Wilhelmavon Bevern. Abjutant: B. L. v. Brittwis vom Inf. Regt. Herzog von Bevern. 14 Inf. Bat., 2 Gren. Bat., 4 (Iren. Komp., 5 Est. Küraffiere, 20 Est. Dragoner, 20 Est. Husaren.

Gefechtsftarte: 11 676 Infanteriften, 6190 Reiter, 34 Bat. Geich., 40 Bontons.

1. G. Q. Bergog Auguft Wilhelm von Bevern.

6 Inf. Bat., 1 Gren. Bat., 2 Gren. Komp., 10 Est. Dragoner. Gefechtsstärke: 5133 Infanteristen, 1550 Reiter.

- \*) Ginichl. II. Bataillon Dieb.
- \*\*) Ginichl. Grenabier-Bataillon Ingeroleben.
- \*\*\*) Anhang 12.

2. 3. M. Graf Truchfeß.

Miutant: B. g. v. Rottwit vom Drag, Regt. Truchiek. 2 3nf. Bat., 1 Gren. Bat., 5 Est. Dragoner, 20 Bontons. Gefechtsftarte: 2012 Infanteriften, 777 Heiter.

3. 3. D. D. Deperind.

Mbjutant: S. L. v. Schätell vom Inf. Regt. Meyerind. 4 3nf. Bat., 2 (Iren. Komp., 5 Est. Dragoner. Gefechtsftarte: 3121 Infanteriften, 777 Reiter.

4. D. p. Gietelu.

10 Est. Sufaren.

Befechtoftarte: 1156 Reiter.

5. 3. 2. v. Leftwig.

Wintant: B. E. v. Rirfcbaum vom Inf. Regt. Leftwig. 2 3nf. Bat., 5 Est. Ruraffiere, 10 Est. Sufaren, 20 Bontons. Befechtoftarte: 1410 Infanteriften, 1930 Heiter.

# II. Die Schlefifche Armee. \*)

&. M. Graf Schwerin.

20 Anf. Bat., 6 Gren, Bat., 20 Csf. Ruraffiere, 10 Csf. Dragoner, 20 Csf. Sufaren. 4 24 Her, 10 12 Her, 6 10 Hige Saubigen.

> Befechtoftarte: 17 704 Infanteriften, 6801 Reiter, 20 fcmere Beidute. 52 Bat. Gefchüte, 20 Bontons,

außerbem Ueberkomplette: 844 Infanteriften, 720 Reiter.

#### a. Recter Slügel.

G. L. Baron de la Motte-Kouqué. Abjutant: S. L. Baron de la Motte-Fouqué vom Füs. Regt. Fouqué.

10 3nf. Bat., 4 Gren. Bat., 5 Est. Rüraffiere, 10 Est. Dragoner, 10 Est. Sufaren. Gefechtsftarte: 9454 Infanteriften, 3323 Reiter, 28 Bat. Gefdute.

# b. Cinter Slügel.

G. L. v. hautcharmon.

Mojutant: S. L. v. Schmerzing vom Inf. Regt. Hautcharmon. 10 3nf. Bat., 2 Gren. Bat., 15 Est. Ruraffiere, 10 Est. Sufaren. Gefechtofturte: 8250 Infanteriften, 3478 Reiter, 24 Bat. Beidute.

## III. Die Armee in Oftpreußen.\*)

F. M. v. Lehwaldt.

10 3nf. Bat., 4 Garn. Bat., 1 Gren. Bat., 10 Gren. Romp., 30 Esf. Dragoner, 20 Est. Sufaren,

6 24 Her, 10 12 Her, 4 10 Mige Saubigen.

Gefechteftarte: 12 081 Infanteriften, 7014 Reiter, 20 fcmere Gefchute, 36 Bat. Gefdusc,

außerbem Neberfonmlette: 566 Infanteriften, 720 Reiter.

\*) Die Ramen ber Truppentheile Anlage 6.

# IV. Das Refervetorps in Bommern.\*)

B. y. Erbpring von heffen Darmftadt.

8 3nf. Bat., 1 Gren. Bat., 8 Gren. Romp., 10 Cof. Sufaren.

Gefechtsftarte: 7168 Infanteristen, 1156 Reiter, 22 Bat. Geschüße, außerbem Uebertomplette: 348 Infanteristen.

## B. 3m Lanbe verblieben\*

6 Inf. Bat., 1 (Bren. Bat., 32 (Barn. Bat., 8 Garn. Komp., 4 Detachements Hufaren, 8 Komp. und 3 Detachements Garn. Artisserie, Unrangirte ber Garben, Ausländer unter 20 Jahr, Invaliden.

Befammtftarte: 29 867 Infanteriften, 160 Reiter, 2 Bat. Geschüte, außerbem Ueberkomplette: 2345 Infanteriften.

# I. In den Marten.

4 Garn. Bat., 5 Garn. Komp. und 2 Detachements, 1 Detachement Garn. Artill. Unrangirte ber Garben und Invallben.

Gesammiftarte: 4764 Infanteriften, außerbem: 491 leberfomplette.

## II. In Bommern.

3 (Jarn. Bat., 1 Garn. Komp., 1 Garn. Komp. Artill.

Gesammiftarte: 2376 Infanteristen, aukerdem: 94 lleberkomplette.

## III. 3m Dagbeburgifden und Salberftabtifden.

2 Garn, Bat., 1 Garn, Komp., 1 Garn, Komp. Artill.

(Befammtftärke: 1829 Infanteriften, außerdem: 131 Ueberkomplette.

# IV. In Beftfalen.

6 3nf. Bat., 2 Garn. Bat., 1 Garn. Komp., 1 Garn. Komp. Artill.

Gesammtstärte: 5468 Infanteristen, außerbem: 246 Nebertomplette.

## V. In Schleffen.

1 Gren. Bat., 18 Garn. Bat., 4 Detachements hufaren, 4 Komp. und 3 Detachements Garn. Artill., 2 Komp. Mineure, 2 Bat. Geschütze.

Gesammtftärke: 13 162 Infanteristen, 160 Reiter, 2 Bat. Geschütze, außerbem: 1 263 Ueberkomplette:

# VI. In Breugen.

3 Garn. Bat., 1 Garn. Komp. Artill. Gesammtstärte: 2268 Insanteristen, außerbem: 120 lleberkomplette.

<sup>\*1</sup> Die Ramen der Truppentheile Anlage 6.

#### 3. Bereitstellung und Rusammenziehung ber Defterreichischen Abfichten ber Seeresleitung. Truppen.

Die Ruftungen vom 23 ften Juni

Die Ruffische Regierung\*) war bem Bunsche bes Staats= bis 7 ten Juli. kanzlers nachgekommen und hatte die allzu eifrige Kuftung eingestellt. nicht ohne Desterreich zu ermahnen, sich selbst wenigstens gegen einen plötlichen Angriff Breugens bei Zeiten zu fichern. Mehr als der öftliche konnte der neue Berbundete im Beften die Ruftung Defterreichs als Borbedingung für seine eigene Barteinahme verlangen. Noch viel weniger waren bie Deutschen Rleinstaaten nach bes Staatsfanglers eigenem Geständnisse zu irgend welchen Bundnigverträgen zu bewegen, bevor fie nicht ben Werber selbst in besserer militärischer Berfassung saben.

> In einem Schreiben an Starhemberg vom 18ten Juni sprach Raunit die Befürchtung aus, daß Preugen sich burch die Gerüchte über die im Berte befindlichen Bundniffe bestimmen laffen könne, ben Krieg gegen Desterreich sofort zu beginnen. Da die seiner Zeit von Roch befürworteten Borbereitungen\*\*) nicht burchgeführt waren, ftand nun die eigene Armee einem schnellen Angriff ber allezeit schlagfertigen Breußischen wehrlos gegenüber. Unbedingt mußte barum für die Erhöhung der eigenen Kriegsbereitschaft gesorgt werden; das fonnte aber nicht unbemerkt geschehen, und bis jest hatte der König von Breugen nichts gethan, was offene Ruftungen gerechtfertigt hätte. Wollte man die Rolle des Bedrohten burchführen und es vor der Welt nicht auf sich nehmen, als Erfter gerüftet zu haben, so mußte man hierfür einen glaubwürdigen Grund finden. Am besten mare es gewesen, wenn sich irgend welche Breukischen friegerischen Magnahmen batten feststellen laffen. Am 19ten forberte beshalb der Hoffriegsrath die kommandirenden Generale in Böhmen und Mähren auf, genau über Breußische Truppenbewegungen und Absichten zu berichten. F. M. Graf Browne konnte am 24sten nur antworten, bak nichts Näheres befannt, aber Preugen mahrscheinlich bereit zum Kriege

<sup>\*) 6. 70.</sup> 

<sup>\*\* 5. 63</sup> u. 151.

jei. Das Desterreichische Heer könne sich nur befensiv verhalten, vielleicht bei Königgräß Stellung nehmen. Die Zusammenziehung müsse aber bald befohlen werden, benn sie erfordere mindestens 18 Tage Zeit. Der Feldmarschall beantragte zugleich die schleunige Zusendung von Geschützen, Pontons und Truppensahrzeugen und die Zutheilung einiger Offiziere des Quartiermeisterstades und des Ingenieursorps. Der König von Preußen, fügte er hinzu, würde sonst in den Desterreichischen Grenzländern besser als die Desterreichischen Offiziere selbst Bescheid wissen.

Schon ehe diese Antwort einlief, hatte ber Hoffriegerath auf Beranlasjung des Staatstanzlers der bedenklichen Lage Rechnuna zu tragen gesucht. Am 23sten Juni ordnete er an, daß die großen Ravallerieübungen nicht bei Best und Raab, sondern näher an der Grenze bei Rittsee und Raab stattfinden sollten, berief auch entfernter liegende Regimenter zur Theilnahme und befahl, daß beide Lager gleichzeitig ichon im August bezogen werben follten. Juni wurde dann der schleunige Abmarsch des Küraffier-Regiments Schmerzing nach dem Banat zur Ablösung des nach Raab bestimmten Regiments Bortugal, die Erhöhung des Standes von Anhalt-Rerbst-Rürafsieren auf 1000, von Modena-Dragonern auf -800 Bferde befohlen. Man wolle, ichrieb Kaunit an Efterhazh "gegen einen jählingen Ueberfall gesichert", aber auch "zu großen Unternehmungen jederzeit bereit" sein. Die Antwort Brownes, die Anfang Juli eintreffenden Meldungen Bueblas aus Berlin über bie Breufischen Ruftungen, über beabsichtigte Zusammenziehungen bei Minden, Magdeburg, Röslin und zwischen Frankfurt und Breslau, auch eine unrichtige Nachricht bes F. M. L. Hinderer aus Troppau über Märiche Breufischer Truppen nach Schweidnit, gaben bem Rangler endlich ben von ihm für nöthig erachteten politischen Grund für die bisher verfäumten umfassenderen militärischen Magnahmen. Am 5 ten Juli wurden die zur Erganzung des Heeres nothigen 4000 Refruten von den Deutschen Erbländern eingefordert, und die für die Lager bei Raab und Rittsee bestimmten Regimenter, außer bem Ruraffier-Regiment Bortugal, erhielten ben Befehl, sofort mit "Sad und Bad"

abzumarschiren. Um 6 ten Juli beauftragte der Hoffriegsrath den Fürsten Liechtenstein, den Artilleriebedarf für die aufzustellende Armee sestzusetzen. Um 7 ten wurden die beurlaubten Offiziere der in den Deutsch-Ungarischen Erbländern stehenden Truppen einberusen und die für die modile Armee bestimmten Kavallerie-Regimenter anzgewiesen, je 50 Mann dis Oktober neu zu werben. Je 50 Köpsesollten ihnen aus den gestellten ständischen Kekruten überwiesen werden. Gleichzeitig wurde auch der Bedarf von 100 Pferden für jedes-Regiment durch Lieserungsverträge dis Oktober und November sichergestellt.

Bereitstellung ber Infanterie und ber Reiterel

Am 8 ten trat eine von Maria Theresia am 6 ten eingesetzte Kommission unter Borsitz des Staatskanzlers zusammen, um die Maßnahmen zur Durchführung der Küstungen sestzustellen und sie der Entscheidung der Kaiserin zu unterbreiten. Bon den militärischen oberen Behörden nahmen der Bice-Hosftriegsrathspräsident F.M. Graf Neipperg und der General-Kriegskommissar Graf Salaburg theil.

Am 11ten und 12ten Juli erhielten alle Regimenter in Böhmen, Mähren, Nieder- und Inner-Desterreich den Bereitschaftsbesehl. In Ungarn und seinen Nebenländern wurden nur die vier zur neuen Besatung Wiens bestimmten Grenadier-Kompagnien der Regimenter Deutschmeister und Baden-Baden und der größte Theil der Reiterei auf den Kriegssuß gesetzt. Vier marschbereite Reiter-Regimenter\*) wurden wegen besonderer Umstände bei der ersten Zusammenziehung noch in ihren Garnisonen belassen. Es sollten daher in Böhmen und Mähren 27 Infanterie-Regimenter, 1 Slavonisches Bataillon, 11 Kürassier-, 7 Oragoner- und 5 Husaren-Regimenter an regulären Truppen versammelt werden. Von den 11 Grenz-Regimentern wurde je ein Bataillon zu fünf Kompagnien mobil gemacht.\*\*)

Jebes Infanterie = Regiment bilbete aus seinen 4 Friedens-Bataillonen 2 Feld = Bataillone Nr. I und Nr. II zu je 6 Füssilier= Kompagnien und 1 Garnison = Bataillon Nr. III zu 4 Füsilier=

<sup>\*</sup> Anhang 7.

<sup>\*\* |</sup> Anlage 4, Schlugbemerfungen gu E.

Kompagnien. Die ausrückenden zwei Grenadier-Kompagnien und die Feld-Bataillone hatten sich auf volle Stärke zu setzen und die Unbrauchbaren und Kranken gegen geeignete Mannschaften des zurückbleibenden Garnison-Bataillons umzutauschen.\*) Im August wurde der Stand der Regimenter auf 2410 Köpfe erhöht.

In einer Nachweisung vom 22sten Juli veranschlagte F. M. Neipperg die Grenadier-Kompagnien auf 100 Köpfe, die Deutschen Bataillone auf 780, die Ungarischen auf 600, die der Grenzer auf 1000 Köpfe, die Kürassier- und Oragoner-Regimenter auf 800 Mann und Pferde, die Husaren-Regimenter auf 600 Mann. Danach rechnete er, daß demnächst versammelt sein könnten an Infanterie:

|                                              |     |     | •             |
|----------------------------------------------|-----|-----|---------------|
|                                              |     |     | Mann:         |
| 44 Bataillone zu 780 Köpfen                  |     |     | <b>34 320</b> |
| 10 = 600 =                                   |     |     | 6 000         |
| 54 Grenadier-Kompagnien zu 100 Köpfen        |     |     | 5 400         |
| 11 Grenz-Bataillone mit                      |     |     |               |
| 11 Grenadier-Rompagnien zu 1000 Röpfen .     |     |     | 11 000        |
| 1 Slavonisches Bataillon zu                  |     |     | 600           |
| zusammen                                     |     |     | 57 320        |
| an Reiterei:                                 |     |     |               |
| 18 Küraffier= und Dragoner=Regimenter zu 800 | Man | ın  |               |
| und Pferben                                  |     |     | 14 400        |
| 5 Hufaren - Regimenter zu 600 Mann und       | etn | a   |               |
| 400 Pferden                                  |     |     | 3 000         |
| zusammen                                     |     |     | 17 400        |
| im Ganzen rund 75 000 Mann ohne Artillerie.* | F)  |     |               |
| On the Office and the Y to O to Market to    | `~  | ٠,. |               |

In der That entsprach "der Lokostand" der Fußtruppen und der Kürassiere im September ungefähr diesen Annahmen. Die Dragoner waren nur wenig, die Husaren um mehr als die Hälfte an Mannschaften schwächer. Diese vermochten auch für ihren geringen Bestand den Bedarf an Pferden nicht zu decken.

<sup>\*</sup> Unlage 4, Schlugbemerfungen gu A.

<sup>\*\*,</sup> Anhang 8.

Befatungstruppen. Außer den Garnison-Bataillonen sollten in den Deutschen Erbländern das Tyroler Land- und Feld-Regiment, in den Ungarischen 6 Infanterie-, 4 Kürassier-, 2 Dragoner- und 3 Husaren-Regimenter\*) verbleiben. Da außerdem vorläufig 1 Husaren-, 1 Dragoner- und 2 Kürassier-Regimenter\*\*) der mobilen Armee zurückgelassen worden waren, so blieben, die Schätzungen Neippergs zu Grunde gelegt, als Besatzungstruppen in den Erbländern zurück:

| 40 00 4 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |   |    | Mann:    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|----|----------|
| 10 Bataillone zu 6 Kompagnien-und 780 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | tann | • | •  | 7 800    |
| 4 = 6 = 600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |   |    | 2 400    |
| 14 Grenadier-Rompagnien zu 100 Mann .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |   | •_ | 1 400    |
| zusammen an Infante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | rie  |   |    | 11 600   |
| an Reiterei:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |   |    |          |
| 9 Kavallerie-Regimenter zu 800 Mann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |   | •  | 7 200    |
| 4 Hufaren= = 600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |   | •_ | 2 400    |
| zusamm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ıen  |   |    | 9 600.   |
| and the second s |      | _ | _  | <b>.</b> |

Dazu traten 34 zum großen Theil als Festungsbesatzungen verwendete Garnison-Bataillone mit rund 17 000 Mann.

Bereitstellung ber Urtillerie.

Die Bereitstellung der Artillerie wurde durch Misverständnisse zwischen Hoftriegsrath und General-Ariegs-Kommissariat sehr verzögert, obwohl Bedienungsmannschaft und Material kriegsbereit waren. Schon am 22 sten Juni hatte Fürst Liechtenstein um Bestätigung eines Bertrages auf Lieserung von 1000 Jugpferden gebeten. Trotz mehrsacher Borstellungen bei dem Hoftriegsrath und dem Kommissariat, die mit dem weitern Bersahren von der Kaiserin ausdrücklich beaustragt worden waren, wurde der Bertrag erst am 24sten Juli mit dem Lieseranten abgeschlossen. Da eine Liesersrist von 4 Bochen ausdedungen war, so konnten die ersten Geschütze mit ihren Bedienungsmannschaften erst in der zweiten Hälfte des August zur Armee abgehen. Auch mit Werdung der Stücknechte wurde infolgebessen erst Ende Juli begonnen.

<sup>\*</sup> Unbang 9.

<sup>\*\*</sup> Anhang 10.

Im August fand die Bildung der ju Festungsbesatzungen be- Auffiellung der stimmten Invaliden-Rompagnien statt. In den Erblanden konnten kompagnien. 4 Bataillone zu ie 4 Kompagnien von 100 bis 125 Köpfen zusammengestellt, in den Niederlanden die bestehenden 7 Rompagnien auf je 150 Mann gebracht werben.

Invaliden.

Die Ruftungstommiffion nahm balb nach ihrer Ginfetung auch Refrutirung bes die Erfatangelegenheiten in die Sand. Am 12ten Juli murbe die von ben Ständen der Deutschen Erblande zu ftellende Refrutenzahl um 2000 vermehrt. Die Verhandlungen zur Ergänzung ber Ungarischen Truppen schlossen erft im Ottober; das Land versprach die fehlenden 5400 Refruten zu ftellen. Alle Regimenter erhielten bei deren Annahme weniger auf Aeukerlichkeiten jeben; für den guten Fortgang der Werbung wurden die Inbaber und Kommandanten verantwortlich gemacht. In Oftober befamen die Ravallerie-Regimenter Befehl, bis zu 1000 Mann anzuwerben, die Husaren-Regimenter, sich baldmöglichst auf 800 Mann Eine Berordnung vom September forderte die dienftfähiae iunae Mannschaft der bedrobten Begenben Böhmens, Mährens und Schlesiens auf, mahrend der Kriegsbauer in die regulären Regimenter einzutreten. Sie follten in Ausbildungs. Kompagnien zu Deutsch Brod, Brunn und Neuhaus zusammen-Um biefelbe Zeit murde die Errichtung zweier gezogen merben. Bataillone aus Breußischen Deferteuren vorgesehen und beschloffen,

Die Remontirung der Ravallerie wurde Witte Juli durch ein Remontirung Bferdeausfuhrverbot und durch freihändigen Ankauf von 900 Bferden in Böhmen und Mähren eingeleitet. Neue Bertrage zur Bermehrung auf die Rriegestärfe von 1000 Pferden wurden abgeschlossen; die Ablieferung sollte bis Februar 1757 beendigt sein. Die Husaren-Regimenter erhielten im Ottober Anweisung, burch freihändigen Rauf fich auf 800 Pferbe zu erganzen. Bur Beschaffung von Pferben für das Fuhrwesen verfügte die Regierung die regelmäßige Abhaltung von Pferdemärkten.

die Fahnenflucht durch Angebot eines hohen Handgelbes zu be-

förbern.

Musruftung mit Fuhrmert. Die Ausrüftung der Truppen mit Fahrzeugen gelang dem Kommissariat nicht. Im September wurde sestigesetzt, daß die Truppentheile sich im Lande die nöthigen Wagen einschließlich Besspannungen und Fuhrknechten miethen sollten. Knechte und Pferde waren in die Verpflegung der Armee aufzunehmen.

Bereitstellung fonftiger Beburfniffe. Proviant und Futter konnten rechtzeitig bereitgestellt werden. Dagegen sehlten noch im August Unisormen für die Rekruten, die bis zu ihrer Einkleidung zur Verhinderung der Fahnenflucht in engen Käumen eingesperrt und bewacht wurden; zahlreiche Erskrankungen waren die Folge. Ebenso wenig waren die Truppen zu dieser Zeit ausreichend mit Munition ausgerüstet. Den Grenzern sehlten Waffen; erst bei ihrem Durchmarsch durch Wien wurden die sehlenden Stücke ergänzt.

Abnichten ber Defterreichischen Geeresleitung.

Ein Bericht Brownes vom Buli giebt Austunft über die Absichten ber Defterreichischen Beeresleitung zur Zeit ber erften Truppenversammlungen. Der Gebankengang bes Felbmarichalls mar etwa folgender: Die verfügbaren Kräfte gestatteten kein angriffsweises Bor-Da eine Berletung der Neutralität Sachsens durch Breugen für durchaus unwahrscheinlich galt, so waren Böhmen und Mähren nur von Schleffen aus bedroht. Bor Allem munte baber ein feind= licher Borftog gegen Bien von Oberschlesien aus durch Truppenaufftellungen bei Olmüt und Brunn verhindert werden. reichischen Hauptkräfte waren bei Kolin zu versammeln, wo sie bereit standen, einem über Braunan vorrückenden Feinde entgegen= gutreten. Gine Reihe vorzüglicher Stellungen zwischen ber oberen Elbe und der Grenze, insbesondere bei Königgrät und Jaromirz, erlanbten eine nachhaltige Bertheidigung; bei glinftiger Entwickelung der friegerischen Berhältnisse konnte auch weiter vorwärts bei Braunau ein Lager bezogen werben, aus bem bas Beer fich mit Leichtigkeit zum Angriff gegen bic Preufische Grenze entwickeln ohne Befahr ichnell zurückziehen konnte. Diesen Absichten Heeresleitung entsprechend, sollten Beobachtuna ber zur Schlefischen Grenze zwischen bem Riefengebirge und ber Dabrischen Pforte 5 Husaren-Regimenter und bas Slavonische Bataillon

Aufstellung nehmen. Bei Rolin und Deutsch Brod wollte Browne 16 Infanterie-, 12 Ravallerie-Regimenter und 8 Grenz Bataillone, bei Olichan, Brünn, Brerau und Ungarisch-Fradisch 11 Infanterie-, 6 Ravallerie=Regimenter und 3 Grenz=Bataillone zusammenziehen. Die Ereignisse zwangen zur Aenberung biefes Entwurfs.

Schon am 11 ten Juli hatten die in Schlesien stehenden In- Cefterreichlichen fanterie-Regimenter Reipperg und Gaisrud Befehl erhalten, fofort nach Deeres Ende Olichan zurückzugehen. Alle anderen bereitgestellten Truppentheile erhielten die Marichbefehle verhältnißmäßig spät. Erft auf unmittelbares Andringen der Kaiserin wurden die Truppen in Böhmen und Mähren, die meisten Reiter-Regimenter und die nach Border-Desterreich entfendeten beiden Sufaren=Estadrons bis gum 16ten gur Berjammlung in Marich |gesett. Die Steprischen, sowie die Regimenter Bethlen und Leopold Daun blieben aber bis Mitte August in ihren Garnisonen, und für die Grengtruppen und die letten Reiter-Regimenter verschob der Hoffriegsrath die Marschbefehle bis zum 24sten Juli. Bu gleicher Zeit orbnete er an, bag bie 6 über Rittsce und Raab maricbirenden Regimenter bis auf weitere Befehle in den vorbereiteten Lagern verbleiben-follten, um, wie es scheint, die bort aufgehäuften Borrathe zu verbrauchen.

Auguit.

giebung ber

Truppen.

Erst gegen Ende August waren 28 Bataillone, 28 Grenadier- Erste Zusammen-Kompagnien, 2 Kürassier- und 2 Dragoner-Regimenter bei Kolin, 4 Bataillone, 4 Grenadier-Rompagnien, 2 Rüraffier- und 2 Dragoner-Regimenter bei Deutsch Brod, 14 Bataissone und 14 Grenadier= Rompagnien bei Olichan, 6 Bataillone und 6 Grenadier=Rom= pagnien bei Brunn, 1 Dragoner- und 3 Ruraffier-Regimenter bei Ungarisch- Fradisch, \*) versammelt. Theile der Husaren = Regimenter Baranpay und Festetics standen vorwärts Chrudim und Königgrat zur Beobachtung ber Grenze. Auf Borposten in Defterreichisch-Schlefien befanden sich bas Slavonische Bataillon Simbschen und das Hufaren-Regiment Morocz. Alle anderen Truppentheile waren erft im Anmarich.

<sup>\*1</sup> Anhang 11.

Somit waren in Böhmen unter dem F. M. Grasen Browne nach den Stärkenachweisungen an Dienstbaren 32 465 Mann, darunter 7369 Reiter und 1700 Artilleristen, vereinigt, weitere 22 606 Mann, darunter 4781 Reiter, standen unter dem F. Z. M. Fürsten Piccolomini in Mähren.

Ein Theil der höheren Führer und der General-Quartiermeisterstab waren ernannt. Am 30sten August trasen 40 Oreipfünder, 6 Sechspfünder, 4 siebenpfündige Haubigen mit Munitionswagen von Budweis bei Kolin ein. Auf weitere Geschütze war vorerst nicht zu rechnen, weil keine Transportpferde vorhanden waren. Berwaltungsbehörden, Bontons, der größte Theil der Truppenfahrzeuge sehlten, der Bestand an Munition war ungenügend.

Um dieselbe Zeit waren die Oritten Bataillone in den ihnen angewiesenen Garnisonen angelangt. Es standen in Ersurt 1, in Eger 2, in Brag 1, in Brünn 2, in Olmütz 6 Bataillone; zur Berstärfung der Festungsbesatzungen waren von den neu errichteten Invaliden-Bataillonen 2 nach Eger, 1 nach Prag gelegt.\*)

### 4. Die Bereitstellung des Sachfischen Seeres.

Die politische Lage im Sommer 1756 veranlagte den K. Dt. Grafen Rutowstv. dem leitenden Minifter ein ausführliches Sutachten über ben Zustand bes Heeres und über die Mittel, wie einem feindlichen Einfall zu begegnen sei, vorzulegen. Aber erft auf nochmaliges Erinnern am 2 ten Juli 1756, und nachdem die politischen Berhältnisse fich noch weiter zugespitt hatten, verfügte Brühl unter bem Borgeben, ein Strafenbau fei auszuführen, die Einberufung ber Beurlaubten. Was ebenso wichtig war und vom F. M. Grafen Autowsth auf das Dringlichste empfohlen wurde, die Berbeischaffung der nöthigen Ddobilmachungsgelber, geschah noch immer nicht. dem über Sachsen bereinbrechenden Berbängniß konnte es nichts mehr andern, daß der Kurfürft in diesem Augenblick 25 000 Dufeiner Brivatschatulle gur Beftreitung faten ber ersten aus

<sup>\*)</sup> Der vorstehende Abschnitt ift nach ben Atten bes Rr. Arch. Wien bearbeitet.

Koften anwies. Im letten Drittel bes August ftanben bie Truppen in ihren Garnisonen bereit, beim Ginmarich ber Breufen ichleuniast in der allgemeinen Richtung auf Birna abzuziehen. hatten beobachtende Offiziere an die Grenze und Kundschafter ins Breufische Gebiet entsandt. Die Befehlshaber befanden sich im Besit versiegelter, den Rückmarsch regelnder Besehle, die aber erst geöffnet werden durften, wenn der Einmarsch der Breuken wirklich erfolate. Nur die Truppentheile zunächst der Grenze erhielten die Genehmigung, aufzubrechen, "sobald die Breußischen Truppen sich in Korps bicht an der Sächsischen Grenze zusammenziehen und allda campieren ober auch cantonieren follten".

# II. Die kriegerischen Ereignisse bis zum Vorabend der Schlacht bei Lobofik.

### 1. Der Bormarich bis Birna.

Den rechten Flügel des zum Einmarsch in Sachsen bestimmten Breufischen Heeres bilbeten die Truppen des Bringen Ferbinand von Braunschweig in Halle und Afchersleben, die Mitte unter bem Befehl des Königs stand bei Magdeburg und süblich von Botsdam und Berlin in der Linie Beelit, Saarmund, Zoffen, Königs-Bufterhausen, ber linke Flügel unter bem Bergog von Bevern in drei weit getrennten Gruppen bei Copenick, Beeskow-Müllrose und Bunglau. \*)

Für den Bormarich maren den Führern der Abtheilungen fehr anordnungen für eingehende Borschriften und Marschlisten gegeben worden, wovon den Truppentheilen jedesmal nur so viel mitgetheilt werden durfte, wie für die nächste Zeit, meift nur für den folgenden Tag, unbedingt nothwendig war.

Die Berpflegung murbe in ber Beife geregelt, bag ber Mann für brei Tage Brod bei sich trug, mährend sich sechs Tagesportionen

\*) Die Ramen der Truppentheile, deren Bertheilung auf die einzelnen Unterabtheilungen und die Ramen ber Unterführer Stige 1.

auf ben Brodwagen befanden und die Bferde für drei Tage Hafer und gesponnenes Heu trugen. Beitreibungen an Futter und Brod ober, wenn bies nicht zu haben war, an Getreibe, bas burch bie Bäcker der Truppentheile auf den mitgeführten Handmühlen gemahlen und dann gebacken murde, erganzten diesen Borrath. scheinigung lieferten bie Ginwohner gleichfalls die übrigen Lebensbedürfnisse an Fleisch, Gemüse u. s. w. Auch Pferde, die den doppelten Ueberkompletten der Ravallerie noch fehlten, follten in Sachsen bei-Den Truppen murbe die schärfste Mannszucht getrieben werben. zur Pflicht gemacht, sie mußten sich sogar vor dem Ausmarsch aus ben Unterkunftsorten von der Ortsbehörde Bescheinigungen über ibr Berhalten einhändigen laffen.

Der Entwurf zum konzentrischen Ginmarich batte die Möglichkeit ins Auge gefaßt, die Sächsischen Truppen in ihren Standorten auf-Bald aber erfuhr der König, daß die feindlichen Truppen ins Innere des Landes zurückgingen; auch, daß das Endziel, wie er annahm, Birna sei, wurde ihm schon in ben letten Augusttagen von verschiedenen Seiten gemelbet.

Der Rindjug ber Zachfen in bat

Der Rückzug ber zunächst stehenden Sächsischen Truppen begann Lager bei Pirna nämlich infolge brobender Bewegungen unweit ber Grenze schon am 26 ften, bei den übrigen in den Tagen bis zum 29 ften August. Am 2ten September ruckte bas Heer in bas Pirnaer Lager ein, wobei es beigetriebenes Mehl und Futter für etwa 20 Tage auf Wagen mit Ueber die vorbereitenden Magnahmen der Sachsen sich führte. erhielt ber König durch Winterfeldt rechtzeitig Melbung.

> Am 29 ften August überschritt das Breußische Beer die Sächsische Grenze. Im Einzelnen vollzog sich der konzentrische Einmarsch folgendermaßen:

Der Bormarich bes Pringen Braunichweig

Der Heerestheil bes G. L. Prinzen Ferdinand von Braun Berdinand von schweig marschirte in vier Kolonnen in sudoftlicher Richtung bis bis in das Lager Chemnit, bann, sich nach Often wendend, am 5ten und 6ten Sebbei freiberg vom tember in ein Lager bei Freiberg. Die Husaren waren als rechte bien Geptember. Seitendeckung gegen das Erzgebirge vorgeschoben, ihre Batrouillen streiften bis Zwickau, Annaberg und Marienberg und melbeten

übereinstimmend, daß in Böhmen in der Nabe der Sächlischen Grenze nur schwache Desterreichische Abtheilungen gespürt worden seien.

Die in ben Reughäufern von Reit und Beifenfels gefundenen Waffen wurden burch das Grenadier-Bataillon Lengefeld nach Torgau geschafft, wo das Bataillon unter den Befehl des Königs trat.

Unter dem Befehl des Konigs rudten die vier in der Linie Der Bormarich Beelit - Rönigs-Bufterhaufen ftebenden Rolonnen ber Mitte in fünf in das Bager bei Tagen bis in die Linie Gilenburg--Torgan vor, wofelbst sich die Magde- vom 29stenungunt burger Kolonne anichlog, nach weiteren vier Tagen, am 6ten Geb- bis & ten Ceptember, in das Lager bei Roth-Schönberg. An der Spite jeber Marschfolonne wurden zur Ueberwindung kleinerer Bafferläufe "Modderbrücken" gefahren. Bon Salle fam, einzeln marichirend, das Regiment Bietersbeim mit Broviant- und Feldbadereitolonnen. Das II. Bataillon Wied führte 10 Pontons von Magdeburg nach Elfter, wo für die vom Könige selbst geführte Beelitzer Kolonne mit Sulfe ber vom Grenadier-Bataillon Wangenheim herangeführten 40 Pontons eine Brücke geschlagen wurde. Die Rolonne bes Fürsten Morit überschritt die Elbe bei Wittenberg auf Fähren: die Kolonnen des Markgrafen Karl und Winterfeldts benutten die Brücke bei Torgan, die Magdeburger Kolonne die bei Roklau. Auf der Elbe begleitete das Grenadier=Bataillon Angersleben 298 Schiffe mit 8 Mörfern, der Munition, mit Mehl und Lebensmitteln\*) von Magdeburg nach Torgan.\*\*) Hier übernahm das Bataillon Lengefeld 180 der mit Mehl beladenen Schiffe und begleitete sie bis Dresben. In Torgau blieb das II. Bataillon Wied als Befatung zurud zum Schute des dort angelegten Magazins. wohin sowohl die in Sachsen, wie zeitweise auch die in der Mark ausgeschriebenen Lieferungen gusammenfloffen, bes Feld-Kriegs-Direttoriums, das mit Hülfe der Sächsischen Behörden die Verwaltung des Landes und die Ausschreibung der Kriegssteuern zu leiten hatte, und des Hauptlagareths. Gin zweites Lazareth wurde in Meiken eingerichtet. Die Befestigungen Torgaus wurden verstärkt, während

\*) Unhang 12.

bet Ronige bie Roth . Schonberg tember.

<sup>\*\*</sup> Der weitere Weg bes Bataillons Stige 1.

bie Wittenbergs unter Aufsicht eines aus Torgau entjandten Rommandos burch Rivilarbeiter gerftort wurden.

Der Bormarich Der Heerestheil bes G. E. Herzogs August Wilhelm von Bevern bes Bergoge von Bevern bis in bas mar am weitesten außeinander gezogen, da die Entfernung von Lager bei Fifd. seinem rechten bis zum linken Flügel 200 km betrug. bach vom When August bis Tagen war die Ausdehnung bis auf 70 km verringert worden, und ben Ceptember. Tagen war die Ausdehnung bis auf 70 km nach weiteren drei Tagen trafen alle Truppen am 5ten September im Lager bei Gischbach zusammen, mahrend die beiden Hufaren-Regimenter bis zur Elbe ftreiften.\*) Mit dem Kommandanten bes festen Schlosses Senftenberg war am 1ten September ein Neutralitätsvertrag abgeschloffen worden.

> So ftand das Preufische Heer am 6ten September in drei Lagern bereit, die Sachsen von allen Seiten einzuschließen.

> Der Bormarich mar ohne wesentliche Störung nach ben Marich-Wo infolge starter Dite oder burch Schwierigbefehlen verlaufen. keiten bei der Ernährung Aufenthalt entstand, wurde der Zeitverluft in ben nächsten Tagen wieder ausgeglichen. Rach dem Ueberschreiten der Grenze ließ der König überall jeine "Deklaration", worin die Gründe für den überraschenden Einmarich in Sachsen angegeben wurden, anschlagen, verfügte die Beschlagnahme der Kurfürstlichen Rassen und verbot, Zahlungen an den Landesherrn zu leisten. Die Truppen hielten strenge Mannszucht, die Aufnahme durch die Bevölkerung war gut.

Fortfesung bes Bormarices bie bis 10 ten Geptember.

Am 7 ten September mar in den drei Lagern Ruhetag. Am 8 ten Birna vom Bien erfolgte ber Weitermarich, und zwar aus bem Lager bei Freiberg mit ber Infanterie in das bei Höckendorf, mährend die 15 Küraffier-Schwadronen zum Rönige rückten, ber bis in die Gegend von Wilsdruff Der Bergog von Bevern verlegte auf Befehl bes Ronigs sein Lager etwas seitwärts nach Hohnstein, um den Abmarsch ber Sachsen nach dieser Seite zu verhindern. \*\*) Auch die Reiterei Beverns rückte bis auf die beiden Hufaren-Regimenter zum Könige ab. Bei Hohnstein blieb der Herzog noch am Iten, nur seine drei Grenadier-

<sup>\*)</sup> Ueber die Reubildung von Grenadier-Bataillonen und die Beränderungen in der Zusammensetzung icon bestehender Anlage 2 u. 3.

<sup>\*\*)</sup> Briefwechsel bes Ronigs mit Bevern. Geh. St. Arch.

Bataillone besetzen bei Schandau und Wendisch-Kähre bas Elbufer. um die Lebensmittelzufuhr aus Böhmen, namentlich auf der Elbe, au verhindern. Die Szefely-Husaren, die Bevern mahrend bes Bormariches vorausgesandt hatte, beobachteten längs des Stroms zwischen Copits und Schandau und nahmen bereits am 5ten ein Schiff mit Lebensmitteln wea.\*) Gegen bie Böhmische Grenze über Neuftabt hinaus streiften ebenfalls Batrouillen der Szekelp-Husaren, vom 8ten an auch die Buttkamer-Husaren, weil Bevern im Lager bei Fischbach bie Spionennachricht erhalten hatte, baß 18 000 Mann Desterreichischer irregulärer Truppen, nach anderen Nachrichten nur 8000 Mann, von Kolin bis Friedland vorgerückt seien.\*) Husarenvatrouillen und Spione stellten bald fest, daß biefe Meldungen falsch maren. König hatte den beunruhigenden Nachrichten wenig Werth beigelegt und wies nur Bevern an, die Zufuhr von Lebensmitteln auf ber Elbe zu verhindern, boch faßte er icon jest die Besetzung von Beterswald und Auffig durch ben Prinzen Ferdinand von Braunschweig ins Auge pour leur couper entièrement les espérances".\*\*)

Die Verpflegung ber Truppen Beverns war auf Schwierigsteiten gestoßen, benn die armen Landstriche hatten durch Beitreisbungen für die Sächsische Armee stark gelitten. Der Herzog richtete, wie schon in der ihm überwiesenen Marschliste vorgesehen war, in Stolpen ein Magazin ein, vorübergehend auch ein Lazareth. Der König versprach außerdem, ihm Brod und Fleisch in ausreichender Menge zu senden.\*\*\*) Das Schloß Stolpen, von wenigen Invaliden besetzt, hatte am 3ten September der D. L. v. Warnery, Kommandeur der Puttkamer-Husaren, in Besitz genommen, wobei der Kommandant, der G. M. v. Liebenau, durch einen Pistolenschuß verwundet wurde, "als", so berichtet dieser am 3ten September ) "das, was wegen der Bestung verlanget worden, nicht so gleich bewilligen wolte, die

<sup>\*)</sup> Szekely an ben Ronig. 6. 9. 56. Beh. St. Arch.

<sup>\*\*) \$3. \$3.</sup> X1II, 7996.

<sup>\*\*\*)</sup> B. R. XIII, 8004.

<sup>†)</sup> Arch. Dresden.

ben mir habenbe Mannschaft zur Hülse gerusen, und mich zur Wehre setzen wolte". Ein zur Bebeckung des Magazins zurückgelassenes Kommando wurde am 7ten wegen der Nachrichten aus Böhmen durch das II. Bataillon des Regiments Brandes abgelöst, bei dem sich vorläufig noch die Pontons der Kolonne befanden. Wegen der schlechten Wege kamen sie erst am 11ten im Lager bei Doberzeit an.\*)

Am 9 ten September rückte ber Prinz Ferdinand von Braumsschweig bis Maxen vor, der König bezog dicht süblich Dresden ein Lager, im ersten Treffen die Infanterie, dahinter, durch den Plauenschen Grund getrennt, die Kavallerie, zu der am folgenden Tage Beverns Schwadronen stießen. Hier sollte den durch schwere Märsche in gebirgigem Gelände angestrengten Pferden einige Kuhe gewährt werden.

In Dresden rückte der G. M. v. Wylich mit dem Regiment Wietersheim, bem I. Bataillon Wied und bem Grenadier-Bataillon Wangenbeim alŝ Befatuna ein. Die Rurfürstin mit Bringen residirte im Rurfürstlichen Schlosse, Ronig Friedrich folug sein Hauptquartier in ber Borstadt auf. Dresben wurde ber Sit des Feld-Arieas-Rommissariats, das die Berpflegung des Heeres zu regeln hatte, ber Rriegskasse und ber Feldbäckerei, in der mit Hülfe ber mitgeführten Keldbacköfen von den Bäckern der Truppentheile das Brod für das Heer gebacken wurde. Die im Dresbener Benghause erbeuteten Geschütze, etwa 500 verschiedener Arten und Raliber, wurden, soweit sie nicht auf die Wälle von Dresden und Torgan kamen, nach Magdeburg, 10 000 Gewehre nach Torgan aurudgeschafft. \*\*)

Am 10ten bezog ber Prinz Ferdinand von Braunschweig bei Cotta, der König mit 16 Batailsonen, 3 Grenadier-Kompagnien, 10 Estadrons und 14 Mörsern seiner Abtheilung bei Groß-Sedlitz ein Lager. Der Herzog von Bevern wurde an demselben Tage näher heran auf die Höhen von Doberzeit gezogen. Das Preußische

<sup>\*)</sup> Meldungen bes Herzogs von Bevern an ben König. Geh. St. Arch.

<sup>\*\*)</sup> Schriftwechsel Wylichs und Dieskaus mit bem König. Geb. St. Arch.

heer ftand jest bem Sachfischen unmittelbar gegenüber, von biefem nur durch den Gottleubegrund und das Elbthal getrennt. \*)

Stige 2

Der Rurfürft bietet bie Reutralität Sachiens an.

Am Tage des Einmarsches in Sachsen hatte ber Breußische Befandte am Sächsischen Hofe v. Malkahn bem Grafen Brühl. barauf auch dem Kurfürsten mundlich die Grunde auseinandergesett, die seinen Herrn veranlaften, durch Sachsen nach Böhmen zu rücken. Er sicherte ftrenge Mannszucht und Schutz bes Landes zu, doch würde sich ber König veranlaßt sehen, in Erinnerung an die üble Lage, in die er 1744 und 1745 gerathen sei, einige Borsichtsmaßregeln zu treffen. Die schriftliche Antwort auf diese Mittheilungen gestattete ben Durchmarich und bat um Schonung Sachlens: zugleich erschien ber S. L. v. Meagher, furz nach ihm ber Englische Gefandte Biscount Stormont im Hauptquartier König Friedrichs, um zu versichern, ber Kurfürst nehme "feinen Theil an den Streitigkeiten, welche sich awischen dem König von Breufen und der Raiserin erhoben".\*\*)

Bahrend die Sachsischen Truppen bem Lager von Birna que Der Entidlut eilten, war fich ber Dresbener Hof noch nicht barüber klar, ob fich ber Rurfürst zum Beere begeben, und ob diefes bei Birna bleiben solle. Im Ministerrath am 2ten September murbe endlich bem Rurfürsten anempfohlen, mit dem Heere weiter zu rücken, da in der festen Stellung zwar lange Biberftand zu leiften, ber völlige Berluft ber Armee aber schließlich unvermeidlich sei. Doch wohin, so überlegten die Minister, sollte man sich wenden? Durch das Boigtland nach dem Frankischen Rreise zu rücken, wurde militärisch als nicht mebr ausführbar erklärt. Wollte' man nach Böhmen zur Bereinigung mit ben Desterreichern geben, so würde ber König von Preußen sofort aufhören, die Sächsischen Lande schonend zu behandeln; zudem würde man genöthigt sein, jede Bedingung der Kaiserin anzunehmen. Deshalb rieth der Ministerrath, mit dem Heere burch Böhmen nach Polen zu rücken. ftimmte vorläufig zu, und biefer neue Entschluß wurde sofort ber

bes Rurfürften, bei Birna gu bleiben.

<sup>\*)</sup> Die Bertheilung ber Preußischen Truppen am 11 ten September Anhang 17.

<sup>\*\*)</sup> After, Beleuchtung ber Kriegswirren u. f. m., Dresben 1848, 144.

Raiserin und ben Böhmischen Behörden mitgetheilt, zugleich mit der Bitte, ben Durchmarsch zu gestatten. Am 3ten September fuhr ber Kurfürst ins Lager seiner Truppen. Borber hatte er schriftlich gegen bie Breufischen Ausschreibungen von Lieferungen in Sachsen protestirt, ben König aufgeforbert, bas Land zu räumen, nochmals versichert, er sei zu einem Neutralitätsvertrage bereit, und mitgetheilt, bag er fich zum Beere begebe. Nach langem Schwanken wurde schließlich doch noch beschlossen, mit dem Beere bei Birna zu bleiben. scheidend hierbei war die Erwägung, daß die Preußen dem mit Rudficht auf die Beweglichkeit ohne Geschütze und Bagen abziehenden Beere mahrscheinlich unmittelbar folgen und bei dem augenblicklichen Buftande bes Raiferlichen Heeres, ohne großen Wiberftand zu finden, weite Streden Böhmens in Besitz nehmen würden. Blieb man dagegen bei Birna, so hoffte man das Breufische Beer so lange festbalten zu können, bis Browne mit seinen Rustungen weit genug vorgeschritten war, um Hulfe bringen zu können. An einen ernftlichen Angriff ber Breuken glaubte man nicht. Auch die Abreise bes Rurfürsten unterblieb schließlich, "indem sich schon Breug Hularen feben ließen und ber Rönig von Breugen über Chemnit ein Corps avanciren laffe, so schon mit Pirna in gleicher Linie".\*) Hauptquartier bes Kurfürsten in einer Stärke von etwa 900 Bersonen mit 700 Pferden erhöhte bie Sorgen um die Ernährung der Truppen und lähmte die Entschluffraft des Kührers.

Raftungen Defterreichs Ende Auguft und Anfang September. F. M. Graf v. Browne war am 4ten August zum Oberbesehlshaber in Böhmen, F. J. M. Fürst Piccolomini in Mähren
ernannt worden. Jener hatte mit einigen Einschränkungen auch die Berfügung über Piccolominis Truppen erhalten. Schon Mitte August hatte er aus den ihm zugehenden Nachrichten die Ueberzeugung gewonnen, daß ein Einbruch der Preußen in Böhmen über Sachen nicht mehr ausgeschlossen sei, während ihm der Einmarsch nach Mähren von Oberschlesien aus unwahrscheinlicher erschien. Er beantragte daher am 18ten und 24sten August\*\*)

<sup>\*)</sup> Arch. Dresben.

<sup>\*\*)</sup> Schreiben Brownes an ben Hoffriegsrath. Rr. Arch. Wien.

Berftärfungen und munichte fein Korps nach Nordwesten. Mährische nach Königgrät vorzuschieben, aber ber rath theilte seine Ansichten nicht. Noch am 1ten September meinte F. M. Graf Neipperg, daß die Maknahmen Friedrichs "berzeith noch auf eine bloße deffensive anzustehen sepen, welche sich jedoch gabr balbt in eine offensive verwandeln tan":\*) eine beschleunigte und koftspielige Zusammenziehung der Truppen sei nicht nötbig. Anders urtheilte indessen nach der zweiten Anfrage bes Königs Friedrich in Wien ber Staatstanzler. Der Ausbruch ber Feinbseligfeiten sei baldigst zu erwarten, schrieb er am 25sten August dem Feldmaricall und veranlakte biefer Unficht entsprechend in ber Ronferenz vom 22sten August, daß die bei Kittsee und Raab lagernden 6 Kavallerie-Regimenter sofort nach Böhmen in Marsch gesetzt wurden, und bak ben in Italien stehenden Truppen ber Bereitschaftsbefehl zuging. Die 10 Infanterie-Regimenter baselbst sollten wegen ihrer Schwäche nur je ein Feld-Bataillon von 6 Rompagnien zu 116 Röpfen und beide Grenadier-Rompagnien friegsbereit machen. Ginige Tage später wurden die letten höheren Führer bestimmt, beren Ankunft in Böhmen sich zum großen Theil bis Ende Oftober verzögerte.

Der Eindruck, den die Nachricht vom Einmarsche Friedrichs in das Kurfürstenthum Sachsen hervorries, zeigte, wie wenig sich die maßgebenden Kreise in Wien trot aller Erwägungen im Grunde mit dieser Möglichkeit vertraut gemacht hatten. Es wurde jetzt angenommen, daß der König "vermuthlich in wenig tagen in Böheimb eintretten, auch zugleich mit einem anderen Corp von 20, und wie andere glauben wollen, von 25 biß 30000 Mann unter Commando des Feld Marschalln Schwerin gegen Mähren operiren werde",\*) und Kaunit hielt sogar die Hauptstadt für bedroht. Jetzt endlich wurde es auch klar, daß in Verkennung der Umstände ein viel zu geringer Theil der Armee und dieser noch zu langsam und zu verszettelt ausgeboten worden war.

Graf Haugwit sprach sich in einem Bericht scharf gegen das bisher beliebte Berfahren aus: Der 1748 aufgestellte Grundsap, Garnison-

<sup>\*)</sup> Kr. Arch. Wien.

Bataillone zur Sicherung der Länder zurückzulassen, sei richtig, wenn, wie 1741, der Krieg an allen Grenzen drohe. Jetzt stehe Desterreich nur einem Feinde gegenüber. Unerhört sei die Belassung so vieler Dritter Bataillone in den offenen Orten der treuen Deutschen Erbländer; sie gehörten sämmtlich in die Böhmischen und Mährischen Festungen, um dort Feldtruppen ersparen zu können. In Ungarn seien zu wenig Truppen, um einen ernsthaften, übrigens gar nicht zu befürchtenden, Türkischen oder Preußischen Einmarsch abzuwehren, zu viel aber zur Erhaltung der inneren Ordnung. In Siebenbürgen herrsche keine Best; nach kurzem Ausenthalt in gesunden Gegenden könnten die dortigen Truppen zur Feld-Armee herangezogen werden.

Die Konferenz vom 6 ten September befahl bementsprechend, daß aus Ungarn 2 Infanterie-, 4 Kürassier-, 2 Husaren-Regimenter nach Böhmen,\*) aus Siebenbürgen 1 Infanterie- und 3 Keiter- Regimenter nach Ungarn\*\*) ausbrechen sollten. Außerdem wurde der Warsch der Grenz-Bataillone beschleunigt, in der Warasdiner-, Karlstädter- und Banalgrenze je eine Husarenabtheilung kriegsbereit gemacht und in Marsch gesetzt.

Aus Wien wurden das Regiment Erzherzog Leopold, aus Tyrol ein Feld-Bataillon und 2 Grenadier-Kompagnien des Tyroler Landund Feld-Regiments, aus Italien die dort in Bereitschaft desindliche Infanterie und Reiterei nach Böhmen berusen. Die Infanterie aus Italien sollte mit größter Beschleunigung bataillonsweise ausbrechen, über Innsbruck marschiren und von da den Wasserweg auf dem Inn und der Donau benutzen. Den Truppen in den Riederlanden wurde Bereitschaftsbesehl zugesertigt, und ebenda
die Errichtung von drei Frei- (Besatungs-) Kompagnien versügt.
Das Bataillon Simbschen sollte in ein Regiment, eine seit Jusi
in Böhmen in der Bildung begriffene freiwillige Jägerabtheilung
in ein regelmäßiges Jägerkorps umgewandelt werden. Die Garnison-Bataillone im inneren Desterreich wurden nach Norden vorgeschoben.

<sup>\*)</sup> Anhang 14.

<sup>\*\*)</sup> Anhana 15.

Dem perfonlichen Gingreifen ber Raiferin gelang es auch um biefe Beit, die Ausruftung ber Armee mit Geschüten, Munition. Bontons und Schanzzeug zu beschleunigen. Wiener Fubrleute wurden zum Transporte verpflichtet, und die vornehmen Rreise ber Hauptstadt, in erster Linie bas Raiserliche Baus felbst, stellten freiwillig ihre Pferbe zur Berfügung. Schon am 4 ten September konnte bie Beforberung ber Geschütze und ber Munition beginnen, die bis Ende des Monats beendet mar; einen weitern Monat nahm der Transport der anderen Gegenstände in Anspruch.

F. M. Browne hatte fich am 26ften August von Brag zu Bormarich einer ber bei Rolin stehenden Heeresabtheilung \*) begeben und am 29ften Moantgarbe auf bem G. M. Grafen Wied ein Korps von 24 Grenabier-Rompagnien zu Fuß, 4 Grenadier-Rompagnien zu Pferde, 50 Husaren und 6 Geicuten unterstellt.\*\*) Diese Truppen setten sich auf bie Nachricht von bem Borbringen ber Breuken in Sachsen am 3ten September in der Richtung auf Auffig in Bewegung, um die Berbindung mit bem Sächsischen Heere offen zu halten, bessen Abmarich nach Böhmen zu unterstüten und die Breufen zu beobachten.

Defterreidifden

Der Bicepräsident des Hoffriegsraths nahm zu dieser Reit Erwägungen in bestimmt an, der Rurfürst würde mit seinem Beere nach Bohmen handlungen mit ruden, und fprach Browne gegenüber bie Erwartung aus, "biegelbe werben in ihren dispositionen solche Borsicht nehmen, auf daß man nicht gleich anfang ben fürzeren ziehe, magen folches auch vor das künftige von febr übler Folge fenn wurde, scheinete mir mithin meines ermegens beffer zu fenn, daß man in folange, big man bem Keind mit gewachsener Macht unter die augen tretten fan, einigen Strich Landes exponiren, als sich durch einen all zu schwachen gegenstand, bem Hazard aussezen, worinfahls sich jeboch Euer Erc. am beften nach findender Gelegenheit und umbständen reguliren können, und ich berofelben nichts vorzuschreiben gebenkhe".\*\*\*) Als Browne von dem am 2 ten gefaßten Entschluß der Sachsen, durch

Bien und Ber-

<sup>\*)</sup> Orbre de Bataille, Anlage 7.

<sup>\*\*)</sup> S. 233.

<sup>\*\*\*)</sup> Rr. Arch. Wien.

Böhmen nach Polen zu rücken, Kenntniß erhielt, war er bereit, die nöthigen Lebensmittel zu liefern. Die bereits entsandten Truppen erhielten ben "ausdrücklichen Befehl, widerholt Chur Gachfische Trouppen nicht nur ben Ihrer etwa vornehmen wollenden bereinziehung zu bedecken, sondern auch nach allen Kräfften zu unterstüßen".\*) Ein von der Kaiserin angebotener Geldvorschuß wurde bei der Erschöpfung der Kurfürstlichen Kassen gern angenommen. Auch als entschieden wurde, daß die Sachsen doch bei Birna bleiben wollten, traf Browne sofort Magregeln, vom Proviantamt in Leitmerit aus\*\*) bie erbetenen Lebensmittel zu senden, boch fab er voraus, daß die Beförderung sowohl auf ber Elbe wie auf den schwierigen Gebirgswegen balb von den Breußen verhindert werden würde. Der Wiener Hof war über ben Entschluß, bei Birna steben zu bleiben, sehr entrustet. wies ben Borfcblag, zur Berftärkung 10 000 Mann in bas bortige Lager zu senden, zurück, da es klar war, daß bei dem Mangel an Lebensmitteln ber Zusammenbruch baburch nur noch mehr beschleunigt werben murbe. Noch weniger gefiel ber Borfcblag, mit bem ganzen heere nach Sachsen zu ruden. Auch ber immer aufs Reue wieberholten Bitte gegenüber, die Avantgarde unter Wied bis Peterswald vorrücken zu laffen und mit bem Heere von Kolin aus zu folgen, verhielt sich Browne vorläufig noch ablehnend. Er musse, so sagte er am 7ten bem Offizier, ber ibm die Lage ber Sachsen schilberte. vor Allem Berstärfungen an Artillerie und Munition sowie aus Wien Befehle abwarten. Auch von seinen Magazinen sei er abbängig. Es war in ber That nicht rathsam, Kolin zu verlassen, bevor Biccolomini nicht wenigstens einen Theil seiner Truppen zur Deckung gegen Schwerin nach Böhmen gefandt hatte.

Berftartung ber Defterreichischen Avantgarbe. Browne hatte indessen vor der genannten Unterredung bereits befohlen, daß noch an demselben Tage 4 Karabinier-Kompagnien und 300 Kommandirte der Kürassiere, 50 von jedem Regiment, ausgenommen Batthyányi und Kolowrat, unter dem G. M. Prinz v. Löwenstein dem Wiedschen Korps folgen sollten. Ferner rückten

<sup>\*)</sup> Rr. Arch. Wien.

<sup>\*\*)</sup> Brühl an Proviantamt Leitmerig 7. 9. 56. Arch. Dresben.

am 9 ten auf demselben Wege 2 Kavallerie-Regimenter und drei unter dem Besehl des G. M. Freiherrn v. Wolfersdorf stehende Insanterie-Regimenter mit 6 Geschützen, denen sich das von Brag kommende Insanterie-Regiment Harrach auschloß, ab. In Wien wurden Brownes Ansichten durchaus getheilt, doch schien es nöthig, am 11 ten September darauf hinzuweisen, Browne müsse bei der den Sachsen zu gewährenden Hüsse "sein Haubtaugenmerch dahin wenden, damit nicht umd willen dessen die disseithige trouppen oder das Landt exponiret"\*) würden. Brühl erhielt aus Wien den Bescheid, daß vorläusig an den Abmarsch des Heeres von Kolin nicht zu denken, vielmehr immer noch der Abzug des Sächsischen Heeres anzustreben sei. Diesen möglichst zu erleichtern, hatte Browne schon am 7 ten den Besehl erhalten.

Daraufhin fand am 10ten ein Rriegsrath ber Sachsischen Generale statt, worin bas Berbleiben bei Pirna sowie bas Eintreten in neue Verhandlungen mit König Friedrich über einen abzuschließenden Neutralitätsvertrag endgültig beschlossen wurde. Un bemfelben Tage Schrieb Browne an Brühl, Wied habe ben Befehl erhalten, bis Aussig vorzuruden und 800 Grenadiere mit 20 Pferden nach So wurde die wiederholte dringende Beterswald zu entsenden. Bitte, die 24 Grenadier-Rompagnien zur Aufrechterhaltung der Berbindung mit Birna bis an die Grenze vorausgehen zu lassen, weniastens theilweise erfüllt. Bon bem Befehl, ber Wied bem Aurfürsten unterstellen sollte, erhielt bieser keine Renntnig mehr. Eigenhändig fügte Browne bem Schreiben vom 10 ten bingu: "je me mettrès surement en marche avec l'armée le 14me et 15me ".") An den Raiser schrieb er am 11ten ebenfalls, er rechne darauf, am 14 ten ben Marich antreten zu können, "le Prince de Piccolomini arrivant avec son Corps à Leutomischl le 13<sup>me</sup> et par consequent dans une couple des jours ensuite à Koniggratz".\*) Die Sachsen, so fährt er fort, haben sich ben Rudzug nach Böhmen als lettes Mittel vorbehalten. Jest hoffe ich, daß fie noch acht Tage

<sup>\*)</sup> Kr. Ard. Wien.

in ihrem Eager aushalten können, bamit ich Zeit gewinne, "d'assembler de plus en plus nos forces et de nous mettre en bonne position, de meme que, si l'on voudroit, de porter par la suite le teatre de la guerre en Saxe".

So war bas Sächsische Heer im Lager bei Pirna vorläufig noch auf seine eigenen Kräfte angewiesen.

## 2. Die Greigniffe bei Birna bis zum Abgange Ronig Friedrichs zur Armee in Bohmen am 27sten Schtember.

Beschreibung des Sächfischen Lagers bei Birna.

u. Plan 1.1)

Die Hochfläche, auf der die Sächsischen Truppen ihr Lager aufschlugen, hat die Form eines gleichseitigen Dreiecks mit den Scheitelpunkten Birna, Rathen und Langen-Hennersdorf und mit einer Schenkellänge von fast 10 km. Die Dreiecksfeite zwischen Birna und Rathen wird durch die Elbe gebildet, ebenso auf der Seite Rathen-Langen-Hennersdorf die erste Balfte von Rathen bis zur Festung Rönigstein, mabrend zwischen Rönigstein und Langen-Bennersdorf die tiefen Grunde ber Biela und ihrer Rufluffe liegen. Die britte Dreiecksseite zwischen Langen-Bennersborf und Birna bilbet der Gottleubebach. Das Thal der Elbe ift fteil und tief in ben Sandstein eingeschnitten, so daß nur an wenigen Stellen brauchbare Wege zum Fluffe hinabführen. Gin Brudenschlag ift daber nur bei Birna, bei Wehlen, bei Rathen und bei Thürmsdorf möglich, hier unter den Kanonen des Königsteins. Die Beobachtung und Sicherung der Elbe ift baber für ben Bertheibiger und für ben Angreifer gleich leicht durchzuführen. Der Königstein in Berbindung mit einer an seinem Juge erbauten Schanze beherrschte ben Lauf bes Fluffes und ließ alle Bewegungen ber Preußen rechtzeitig erkennen. grunde zwischen Rönigstein und Langen-Hennersdorf sind fteil geboscht und mit dichtem Wald bestanden; vielfach fallen die Ränder senkrecht ab. Bewegungen geschloffener Abtheilungen waren unmöglich, namentlich ba bie Sachsen auf ber gangen Strecke einen ftarten Berhau angelegt hatten. Auch hier war die Sicherung leicht durchzuführen.

<sup>\*)</sup> Anhang 16.

Die britte Seite bes Dreieds zwischen Langen-Bennersborf und Birna war am leichtesten zugänglich. Hier lagerte beshalb bas Sachfische Beer binter einer Rette von Berschanzungen, Die von Tag zu Tag verstärkt wurden. Bor ber Front flieft ber Sottleubebach, in seinem oberen Theil in einem schluchtähnlichen bewaldeten Thal mit steilen, ungangbaren Hängen, mabrend sich bieses Thal weiter abwärts von Neundorf an zu einer Sohlenbreite von etwa 300 m erweitert. Der Bach an sich bilbete für Infanterie tein bebeutendes Hindernig, doch wurde das Ueberschreiten burch buschige Ufer und viele Mühlgräben sehr erschwert, für Truppen in geschlossener Ordnung unmöglich gemacht. Der zum Lager emporfteigende Sang ift unten mäßig, oben febr ftart gebofcht, fo daß Truppenbewegungen an wenige steile und felfige Wege gebunden find. Sangbar ift dieser Hang nur unmittelbar südlich ber mit Mauer und Graben umgebenen und von der Fefte Sonnenftein überhöhten Stadt Birna, vor Allem aber zwischen Neundorf und Rottwerndorf. hier häuften sich baher die Bertheidigungsanlagen ber Sachsen. Die Hochfläche ift gut gangbar und offen und kann vom rechten Elbufer aus von den Soben bei Wehlen, die bas linke Ufer theilweise überhöhen, vollständig eingesehen werben. ift wenig bevölkert, so daß es umfassender Borbereitungen bedurft batte, um die Berpflegung für langere Reit sicherzustellen.

Das Sächsische Beer in einer Stärke von

Das Sächfische Heer bei Pirna.

- 24 Infanterie-Bataillonen,
  - 7 Grenadier-Bataillonen, von denen 6 am 3 ten September aus den Grenadier-Rompagnien der Infanterie-Regimenter gebildet wurden,\*)
- 28 Estabrons Rüraffieren,
  - 4 Estadrons Dragonern,
  - 12 Vierundzwanzigpfündern,
  - 27 Zwölfpfündern,
    - 4 Sechspfündern,

<sup>\*)</sup> Anlage 5.

- 4 vierundzwanzigpfündigen Haubiten,
- 50 fechspfündigen Regimentsgeschützen,
- 50 blechernen Bontons,\*)

lagerte in der Ordre de Bataille\*\*) zwischen Birna und Langen-Hennersdorf, und zwar die Infanterie auf der 9 km langen Strecke in einem Treffen mit erweiterten Abständen, dahinter die Kavallerie, ein zweites Treffen bildend, nordöstlich Krietzschwitz. Die Artillerie parkirte in der Mitte des zweiten Treffens.

Kommandant des Sonnensteins mit einer Besatzung von 125 Mann war der G. L. v. Rochow. In der Stadt Pirna lagen die Garnison-Kompagnien von Wittenberg, Pleißenburg, Waldsheim und Sonnenstein, zusammen ungefähr 650 Mann, in der Festung Königstein stand unter dem G. L. v. Pirch eine Besatzung von 195 Mann, meist sommandirten Grenadieren. Die Gesammtsstärke des Sächsischen Heeres ohne Generalität, Abjutantur und Richtsämpser betrug rund

### 20 000 Mann. \*\*\*)

Berftarfung bes Eagers burch Felbbeseftigungen.

Die große Ausbehnung des Lagers machte die Anlage einer Kette von Befestigungswerken+) nothwendig, die, sich an die Feste Sonnenstein anlehnend, den östlichen Hang des Gottleubethals krönten, namentlich aber die in breiterer Front ersteigbare Strecke zwischen Rottwerndorf und Neundorf im Halbkreise umschlossen. Bei der Stadt Pirna führte eine Schiffbrücke über die Elbe. Ein Brückenkopf auf der Höhe des rechten Elbusers sollte zugleich verhindern, daß sich der Gegner dem Sonnenstein gegenüber innerhalb Schusweite gedeckt sesstenen konnte. Die Stadt Pirna wurde mit einer Reihe von Feldwerken zur Sicherung der Thore, auf der Elbseite zum Schutze der Brücke, im Süden in Berbindung mit der Feste Sonnenstein zur Bestreichung des Gottleubethals umgeben. Bor

<sup>\*)</sup> Honer, Handbuch der Bontonier-Wiffenschaften, Leipzig 1793, I, 19 und Schuster u. France, Geschichte der Sächslischen Armee, Leipzig 1885, 11 u. 65.

<sup>\*\*)</sup> Anlage 8.

<sup>\*\*\*)</sup> Stärfeberechnung Anlage 9.

<sup>†</sup> Blan 1.

Birna wurden die Wassermühlen als Schutz ber Bachübergange jur Bertheibigung eingerichtet und burch Bikets befett. Längs bes öftlichen Sanges bes Gottleubethals murben ba, mo Wege ober Schluchten hinaufführten, Feldwerke aufgeworfen, auf der Sobe die vorhandenen Mauern und Säufer zur Bertheibigung eingerichtet, an besonders bedrohten Bunkten Erdauswürfe für Infanterie und Geschüße ausgehoben, Wolfsgruben und Berhaue angelegt. Bei Rrietschwit umgab eine doppelte Reihe von Befestigungswerfen ben vorerwähnten, auch von geschlossenen Abtheilungen erfteigbaren Sang, baran ichlof sich zwischen Neundorf und Langen-Hennersdorf ein Berhau, den nördlich Langen-Hennersdorf ein Feldwerk ber Länge nach bestrich. Den Abschluß bilbeten zwei Redouten, die die Straße nach Hellenborf unter Feuer nehmen konnten.

Durch einen Armeebefehl vom 7ten September murbe ber Sicherungsbienft und die Bertheilung ber Geschütze auf die Berschanzungen, soweit sie schon vollendet waren, geregelt. In vorderster Linie standen 4 Reiterfeldwachen, je eine an der Dresdener Straße, in Rottwerndorf, an der Windmühle füdlich Langen-Hennersdorf und bei Bfaffendorf. Ferner wurde der Rohlberg füblich Birna von einem aus allen Regimentern gebildeten Kommando von 9 Offizieren, 12 Unteroffizieren und 203 Mann unter einem Oberstleutnant besett. In zweiter Linie waren die Uebergänge über ben Gottleubebach awischen Neundorf und ber Elbe durch Infanterieabtheilungen bewacht, in britter Linie lagen die Berschanzungen zwischen Birna und Langen-Bennersdorf zur unmittelbaren Sicherung ber Lagerpläte. Um Berhau bei Leupoldishain ftand eine Infanterieabtheilung von 2 Offizieren und 50 Mann, in ber Stadt Königstein eine folche von 60 Mann. Außerdem wurde die Elbe durch kleinere Abtheilungen beobachtet. Den Borposten mar verboten, auf die Preugen zu feuern.

Ebenfalls am 7ten September murbe eine "Disposition wie Disposition für fich ben einem feindlichen Angriff zu verhalten fen"\*) ausgegeben. Truppen im Falle Danach sollten "in diesem besonderen Cas, wo die Armee nicht eines Angriffs. anders, als in Colonnen, von einem Feind angegriffen werden

bie Gadfifden

<sup>\*)</sup> Ard. Dregben.

tann" die kleineren Werke mit je 30 Mann, die größeren mit je 100 Mann, ebenso die auf der Höhe befindlichen Gehöfte und Befestiaungen besetzt werden. Dahinter stand als Reserve der Rest jedes Regiments in ein Bataillon zusammengestellt. Während die Rolonnen des Feindes den Sang binaufstiegen, follten nur die Befatungen ber Werte feuern, weiter hinauf gerieth ber Gegner in das Kartätschfeuer der Geschütze, schließlich follten die Reserve-Bataillone, nachdem sie auf 10 Schritt eine "General Decharge" abgegeben hatten, den Feind mit dem Bajonett den Sang hinunterjagen, jedoch nur bis an ben Jug verfolgen. 200 Schritt hinter der Infanterie wurde die Ravallerie bereitgestellt, um, wenn nöthig, von der Flanke ber zu attadiren. Auf rechtzeitige Unterstützung der Nachbartruppen wurde besonders hingewiesen. "Dieses Manoeuvre ist um besto leichter zu executiren, ba wir von bem Feind weber Artillerie noch Cavallerie zu befürchten haben." Kür die Nacht wurden Vorkehrungen zur Beleuchtung der hänge getroffen. Bertheilung der Geschütze änderte sich mit dem allmählichen Ausbau der Vertheibigungsanlagen, bis diese um die Mitte des Monats September vollendet maren. \*)

Die Berpflegung ber Sachien.

Nach einer Meldung des Ariegskommissans, G. M. v. Zeutsch, vom 14ten September\*\*) waren sämmtliche Truppentheile bis einschließlich 18ten September mit Brod und Mehl versorgt, durch die außerdem vorhandenen Mehls und Kornvorräthe war die Verpstegung der Mannschaften bis einschließlich 26sten gesichert, einer Frist, die sich bei guter Eintheilung noch die Ende September verlängern ließ, Futter dagegen nur die einschließlich 16ten vorhanden. Durch rücksichtslose Beitreibung der Vorräthe der im Vereiche des Lagers liegenden Ortschaften, dadurch, daß den Beständen der Festung Königstein 300 Zentner Wehl entnommen wurden, und durch Berringerung der Portionen gelang es, das Heer dis zum 12ten Ottober nothdürftig mit Brod zu versehen. Die Vorräthe für die Tasel des Kurfürsten durften auf Besehl König Friedrichs von Oresden aus

<sup>\*)</sup> Für die Bertheilung ber Gefcute Blan 1.

<sup>\*\*)</sup> Arch. Dresben.

ins Lager geschickt werben, nur befahl er, ben Bagen zu untersuchen. "bamit keine Briefe bamit ins Lager practizieret werben".\*)

Schlimmer sah es mit dem Futter für die Pferde aus. Bald erhielten die Truppenpferde keinen Hafer mehr, sondern nur noch Heu und Stroh, mahrend die Artillerie- und Vorsvannpferde auf bie Beibe getrieben murben. Bom 27ften September an geschah bies auch mit benen ber Kavallerie. Die Kräfte ber Bferbe nahmen ichnell ab. viele gingen zu Grunde.

In Dresden wurden der am 10 ten, trot des Widerspruchs der Berhandlungen Kurfürstin, gewaltsam geöffneten Kabinetskanzlei die Originale der und Sachien. König Friedrich bekannt gewordenen Beweisstücke, Die sein Borgeben gegen Sachsen rechtfertigten, entnommen. 218 bann aus Wien als Antwort auf die britte Anfrage eine völlige Abweisung ber gestellten Forberungen einlief, zögerte ber König nicht länger mit ber Beröffentlichung bes "Exposé des motifs qui ont obligé Sa Majesté le Roi de Prusse à prévenir les desseins de la cour de Vienne." \*\*) Trothem der König ursprünglich nicht mit bem Rurfürsten hatte verhandeln wollen und beshalb auch ben ersten Annäherungsversuchen ausgewichen war, entschloß er fich jett, am 11ten September, auf eine erneute Anfrage bestimmte Forberungen Beranlagt bazu hat ihn die Antwort auf seine britte au ftellen. Anfrage in Wien, die den Krieg unvermeidlich machte. Nunmehr war ein möglichst schneller Einmarsch in Böhmen erwünscht; einige Reit aber konnten bie Sachsen sich vielleicht noch halten. Rugleich hatten die Erkundungen ergeben, daß ein Sturm doch schwere Opfer toften würde; auch die Rücksicht auf Frankreich mochte ben König einem gewaltsamen Borgeben abgeneigt machen. Er schrieb bem Rurfürsten, er musse bei ber ihm bekannt gewordenen feindseligen Gefinnung Brühls für einen Krieg mit Defterreich besondere Borsichtsmaßregeln treffen, er sagte ferner: "Ces précautions consistent, premièrement, en m'assurant du cours de l'Elbe, en second lieu, en ne laissant pas sur mes derrières

<sup>\*)</sup> B. R. XIII, 8178.

<sup>\*\*)</sup> Breuß. Staatsfdriften, III, 172.

une armée qui n'attendrait que le moment de me voir bien engagé avec mes ennemis, pour entreprendre contre moi. "\*) Rurfürst vergeblich die Besetzung Witten-Daraufbin bot ber bergs, Torgaus und Birnas fowie Beifeln als Sicherheit bafür an, daß das Sächsische Beer nichts Keinbseliges unternehmen Nunmehr verlangte König Friedrich am 13ten September. bas Schickfal Sachsens muffe mit bem Breukens fest verknüpft fein. eine Forberung, die Winterfeldt am 14ten, als er, begleitet von 12 Offizieren, im Sächlichen Lager erschien, mündlich wiederholte begründete. Der Kurfürst wies das Anerbieten eines und Bündnisses zurud: die noch bis zum 18ten weitergeführten Berhandlungen verliefen ohne Ergebnik. Auch die Bewilligung von Bässen für den Kurfürsten zur Abreise nach Bolen machte Friedrich von der Unnahme seiner Borfcblage abhängig.

Die Bertheilung bes Breugiichen heeres vor Birna.\*\*)

Das Breufische Heer batte am 10ten September mit bem rechten Klügel unter bem Brinzen Ferdinand von Braunschweig nordwestlich Cotta ein Lager bezogen, mit ber Mitte unter bem Ronige bei Groß-Seblitz, mit bem linken Flügel unter bem Herzog von Bevern auf bem rechten Elbufer bei Doberzeit, mahrend bei Dresben eine starte Reserve zurückgeblieben mar. Es sicherte sich in folgender Weise: Auf bem rechten Flügel bei Bellendorf standen seit bem 9ten zwei Estadrons Zieten-Hufaren, am 11ten rudten borthin das Grenadier-Bataillon Jung-Billerbeck, ferner je eine Estadron berfelben Hufaren nach Johannishof und Cunnersdorf, so bag nunmehr die nach Böhmen führenden Strafen beobachtet wurden. Bom 12 ten an wurde die von Dresden eingetroffene Rompagnie Fußjäger zur Unterftützung ber Sufaren im Borpoftenbienft verwandt. wurde nach Rosenthal gelegt und sandte Rommandos nach Hermsborf, Goes, Berggieghübel an die große Strafe nach Böhmen und vom 19ten an auch nach Cunnersborf, um langs bes Sachsischen Das Grenadier-Bataillon Gemmingen wurde Berhaus zu streifen. nach bem feitwärts bes Lagers bes Prinzen Ferbinand gelegenen

<sup>\*)</sup> B. R. XIII, 8010.

<sup>\*\*)</sup> Die Bertheilung der Truppen am 11ten September Anhang 17 und Stizze 2.

Dorfe Groß-Cotta in das bortige Schloß geschickt. Dahinter lagerten 6 Estadrons Zieten-Husaren und hatten im Anschlußan die Estadron bei Johannishof ihre Bedetten vor der Front der beiden Lager in die Linie Johannishof - Groß-Cotta - Goes - Zehista — linkes Elbuser vorzeschoben. Im Schlosse von Zehista, dem von den Sachsen besetzen Kohlberge gegenüber, stand die Grenadier-Kompagnie des Grenadier-Garde-Bataillons. Sie wurde am 11ten von den zum Bataillon Bülow gehörenden Grenadier-Kompagnien des II. und 111. Bataillons Garde abgelöst und rückte ins Lager von Cotta.

An der Elbe bedte das Grenadier-Bataillon Bandemer hinter ciner Berschanzung die am 11 ten mit 41 Pontons, 22 von der Abtheilung bes Königs, 19 von ber bes Herzogs von Bevern, unweit Bratichwit geschlagene Schiffbrude mit Brudentopf. bei dieser Brücke lagernde Dragoner-Regiment Württemberg hatte Birna gegenüber eine Feldwache vor das Grenadier-Bataillon vorgeschoben. Auf bem rechten Elbufer lagerten 5 Estabrons Buttkamer-Husaren und zwar auf bem linken Flügel bes Lagers von Doberzeit, die anderen 5 Schwadronen streiften zwischen Rathen und Schandau lanas ber Elbe. Das Husaren-Regiment Szekely lag in Pratschwit und Umgegend und hielt bei ber Bratschwitzer Schiffbrude Berbindung mit dem Lager von Groß-Seblit. 3m Lager von Doberzeit traf am 16ten bas II. Bataillon Brandes von Stolpen her ein, woselbst nur ein Kommando von 50 Buttkamer-Husaren blieb, um auf Befehl bes Rönigs bie Werte fo zu zerstören, "daß teine Banduren fich barein nisteln können".\*) Die 7 bort erbeuteten Geschütze mit Munition wurden nach Dresben geschafft, ber Schlogbrunnen ver-Das Husaren-Rommando verließ ben Ort am 18ten, nachdem auch das von Bevern eingerichtete Magazin\*\*) vom 15ten an abgefahren worden war.

Der König unterschätzte bie Widerstandsfähigkeit der Sachsen Berzichteitung auf ben gewallbedeutend. Bon Tag zu Tag rechnete er mit Bestimmtheit darauf, samen angeiff. daß die Kapitulation infolge Lebensmittelmangels binnen Kurzem

<sup>\*)</sup> B. R. XIII, 8037.

<sup>\*\*)</sup> S. 209.

erfolgen würde. Als bei ben am 10ten, 11ten und am 16ten vom Ronige perfonlich vorgenommenen Erfundungen die Schwierigfeiten eines Angriffs auf die befestigte Stellung zu Tage traten, die barin lagen, daß die steilen Bange nur an wenigen Stellen und im wirksamen Reuer gablreicher Geschütze erstiegen werden konnten. vor Allem aber, weil wegen ber Breite bes Gottleubethals auf wirksame Unterstützung burch Geschützfeuer verzichtet werden mufte. da verwarf er schlieklich den immer wieder erwogenen Gedanken. bie Entscheidung burch die Mittel des gewaltsamen Angriffs zu be-Dazu tam, daß ber König die Absicht hatte, bie schleunigen. Sächlischen Truppen in die eigene Armee einzureihen, und beshalb möglichst jeben ernsten Ausgmmenstoß zu vermeiben wünschte. am 17ten fcrieb er an ben Pringen Ferdinand von Braunschweig: "Tout le projet est fait, et j'espère de l'exécuter avec une bien moins grande perte qu'on ne pourrait se l'imaginer. "\*) Am selben Tage wurde ber Stadt Dresben die Lieferung von 24 Leitern, 12 bis 16 Fuß lang, aufgegeben. \*\*) Doch ichon am folgenden Tage schrieb er an Schwerin: "nous avons tous trouvé qu'il est moralement impossible d'attaquer ce maudit camp. sans sacrifier quelques milliers de braves gens et avec un succès fort incertain encore. "\*\*\* Das Lager follte von allen Seiten fo eng eingeschlossen werben, daß sowohl ber Durchbruch, als auch bie Zuführung von Berftarfungen und Lebensmitteln ummöglich würde.

Beränberungen infolge des Abmariches des Brinzen Ferdinand nach Böhmen.

Am 13ten September bei Tagesanbruch verließ der Prinz Ferdinand von Braunschweig mit seinem Korps+) das Lager bei Cotta, um in Böhmen die Sicherung der Einschließung gegen die Kaiserlichen zu übernehmen.++) Als Ersatz war am Abend vorher der Markgraf Karl mit 15 Bataillonen, 2 Grenadier-Kompagnien und 20 Zwölspfündern+++) von Oresden im Lager angelangt und

<sup>\*)</sup> B. R. XIII, 8058.

<sup>\*\*)</sup> Arch. Dresben.

<sup>\*\*\*)</sup> B. R. XIII, 8070.

<sup>†)</sup> Anhang 19.

<sup>††)</sup> S. 232 ff.

<sup>†††)</sup> Anhang 20.

Slige 2 lines unten.

batte zur Täuschung ber Sachsen dicht vor den Truppen bes Brinzen Das Grenadier-Bataillon Ingersleben, das ein Lager bezogen. die Nachhut bilbete, traf am 13ten ein und besetzte die Höhe östlich Dohma, 600 m seitwärts und vorwärts bes Lagers. Das Grenadier-Bataillon Möllendorff löste in Groß-Cotta das Bataillon Gemmingen ab, das Grenadier-Bataillon Ramin ersette in Hellendorf das Bataillon Jung-Billerbed. 6 Schwadronen Rieten-Hufaren traten zum Korps bes Markgrafen über; bafür schieben bie Szefelp-Husaren aus bem Bevernichen Korps aus und ftiegen zum Un ihrer Stelle ruckten die 5 Es-Brinzen von Braunschweig. tadrons Buttkamer-Husaren aus der linken Flanke des Lagers von Doberzeit in die rechte Flanke unweit der "Bevernschanze",\*) während die 5 anderen Estadrons diefes Regiments, die längs der Elbe beobachteten, zwei zur Sicherung der linken Flanke abgaben, fo daß an der Elbe nur noch drei Estadrons blieben, um auch gegen die Böhmische Grenze nach Neuftadt zu ftreifen. Die 5 Estadrons an ber "Bebernschanze" wurden am 15ten auf bas Gerücht von einem bei Langen-Bennersborf bevorstehenden Durchbruch ber Sachsen nach Sie blieben auch, als fich bas Gerücht als Rosenthal gezogen. falich erwies, auf diefer Seite ber Ginschliegungslinie und bezogen am Spithera, vom 19ten an bei Johannishof ein Lager. traten sie unter ben Befehl bes G. L. v. Zieten, ber an biefem Tage mit 6 Estadrons feines Regiments von der rechten Flanke bes Cottaer Lagers in die Gegend zwischen dem Spitherg und Langen-Hennersdorf gerückt war und den Befehl über die ganze Sicherungslinie auf dem linken Elbufer führte. Neben die "Bevernschanze" rückten die anderen 5 Estadrons der Buttkamer-Hufaren, die bisher theils auf der östlichen Seite des Lagers gestanden, theils längs der Elbe und nach Böhmen geftreift hatten. Diesen Dienft behielten fie auch von dem veränderten Standpunkte aus bei.

Je mehr sich bei König Friedrich die Ertenntniß Bahn brach, Mumabliche Berdaß auf eine schnelle Entscheidung bei Birna nicht zu rechnen sei, um so mehr zog er Truppen von hier nach Böhmen fort, jedoch so,

ftarfung ber Breukiichen. Truppen in Bobmen.

<sup>\*)</sup> S. 229.

daß die Einschließungslinie noch ftark genug blieb. Um 15 ten ructe K. M. Graf Gekler mit den 41 Kürassier-Schwadronen\*) von Dresden ab, lagerte zwischen Zuschendorf und Krebs und ging am 16 ten nach Böhmen weiter. Der Rest bes Artillerieparts, 10 Bierundamangiapfünder, 10 Amölfpfünder, 10 Haubigen und 28 Bontons, wurde ebenfalls von Dresben berangezogen und langte am 17ten im Lager von Groß-Seblit an, von wo die icon bort befindlichen 14 Mörfer nach Cotta, die 28 Bontons, geleitet vom Regiment Quabt, nach Böhmen geschafft wurden. Diesem Regiment schlossen fich bie bei Hellendorf stehenden zwei Estabrons Zieten-Husaren an. Auch die 20 Schwadronen Dragoner unter dem G. L. Grafen Schwerin, der letzte Rest der Reserve, wurden am 18ten aus Dresden herangezogen und verstärften das Korps Beverns, das einen Bersuch machen sollte, über die Elbe gegen den Rücken des Sächsischen Bu biesem 3weck waren 30 3wölfpfünder Lagers vorzugeben. über die Bratschwiter Schiffbrude borthin geschafft worden. man sich jedoch bald von der Unausführbarkeit dieses Planes überzeugte, weil der Brückenschlag wegen der Beschaffenheit der Ufer sehr schwierig war und nicht unbemerkt vor sich geben konnte, kehrten die Dragoner am 19ten wieder auf das linke Ufer zurück und lagerten bei Zehista, von wo sie am 20sten nach Böhmen abrückten. F. M. Reith, dem der Oberbefehl über die Truppen in Böhmen übertragen wurde, verließ am 19ten das Sedliter Lager; mit ihm marschirte von Hellendorf aus das Grenadier-Bataillon Ramin, nachdem es durch 50 Zieten-Husaren abgelöst worden war. Um 20sten folgte bas Regiment Münchow. An bessen Stelle im Lager bei Cotta trat das Regiment Wietersheim, das bisher zur Befatzung von Dresden gehört hatte, aber dort entbehrt werden konnte, als am 14ten das Grenadier-Bataillon Lengeseld mit 180 Proviantschiffen von Torgau her eingetroffen war. Um 22 ften ging ber Herzog von Bevern mit dem größten Theil seines Korps, nämlich 8 Bataillonen Infanterie, dem Grenadier-Bataillon Grumbkow, 20 Zwölfpfündern und 21 Bontons, über die Elbe und bezog ein

<sup>\*)</sup> Anhang 21.

Lager bei Zehista, nachbem am Tage vorher ber G. L. v. Lestwit den Reft. 8 Bataillone, 5 Estadrons, 10 Amölfpfünder, übernommen Die Bevernschen Truppen, die auker den schon bei ihnen befindlichen 20 Awölfpfündern noch 2 Vierundzwanzigpfünder und 10 Saubigen aus bem Lager bei Sedlit, 2 fünszigpfündige Mörfer aus bem Lager bei Cotta, ferner 20 von ihren Poutons mitnahmen, rückten am 23 ften nach Böhmen weiter.\*)

Es blieben vor Birna 371/4 Bataillone, 26 Estadrons, 1 Rom= pagnie Fuffager und 28 schwere Geschütze, nachdem 2 fünfzigpfündige Mörfer am 22 ften aus bem Lager von Groß-Sedlit nach Magbeburg zurückgeschickt worben waren. \*\*)

Infolge ber Abgabe gablreicher Truppen wurde die Berftarfung Berftartung Der ber Einschließungslinie burch Felbbefestigungen nothwendig:

Ginidliekungs. linie burch Felb befeftigungen.

Um 13ten September ließ Bevern vor dem rechten Flügel bes Lagers von Doberzeit eine Redoute aufwerfen, die sogenannte Bevernicange, die bie Ebene westlich Copit bestreichen follte. am 18ten erbaute Redoute, die sogenannte Karlschanze, vor dem linken Flügel bes Cottaer Lagers gelegen, sollte bas Heraustreten aus Rottwerndorf verhindern; gur Bestreichung der Elbe biente eine Reihe von Verschanzungen bei Wehlen, bei Nieber-Rathen, ferner Waltersborf ber an die da, wo ber Gersweg pon Elbe . beranführt, bei Broffen, Benbisch-Rähre und Schandau. Leitung bes D. L. v. Balbi von ben Ingenieuren wurden gu beiben Seiten bes Liliensteins und auf den Wegen und in ben Schluchten, bie zwischen Copit und Schandau auf bic Höhe führten, Berhaue angelegt, ebenso auf bem linken Elbufer auf den zwischen Hellendorf und der Elbe nach Böhmen führenden Mur die große Beerstraße über Berggieghübel, Hellendorf und Peterswald blieb offen. Es gelang aber bei bem burchschnittenen und bewalbeten Gelände nicht, die Berbindung zwischen dem Sächsischen Beere und ber Defterreichischen Avantgarbe völlig zu

<sup>\*)</sup> Anbana 22.

<sup>\*\*)</sup> Bertheilung ber Truppen am 27 ften September Anhang 18 und Plan 1.

unterbrechen, vielmehr tamen zu jeder Beit ber Ginschlieftung ortstundige Boten in beiden Richtungen durch die Bostenlinie. Die Berftärfungs= arbeiten konnten ohne Störung, obgleich vielfach im Feuerbereich ber feinblichen Geschütze, vollendet werben, ba bie Sachsen Befehl hatten, jede Feindseligkeit zu vermeiben. An einzelnen Stellen zogen die Breufischen Bortruppen von dieser Unthätigkeit Ruten, so daß der König von Bolen am 20sten September Bor-Er liek mittheilen. .. wie verschiedene Detacheftellungen erhob. ments von der Breufischen Armee sich immer mehr und mehr der hiesigen näherten und die Sächsischen Borposten nöthigten, sich zurückzuziehen. Wie nun aber die nothwendige Folge davon sein burfte, daß die Sächsischen Bosten sich endlich gezwungen seben würben, Gewalt mit Gewalt zu vertreiben, Seine Majestät aber folche üble Suiten gerne vorgebeugt faben, und fo wenig gemeint wären bie Königl. Preußische Armee in ihren Boften zu beunruhigen, eben fo wenig auch die Ihrige in ihren Boften perturbirt wissen möchten, so haben auch Selbe bas Bertrauen zu Gr. Königl. Maiestät in Breuken. Dieselben werden zur Abwendung bessen nachdrückliche Ordres bei Dero Armee zu stellen geneigt sein." \*) Um 16 ten September hatte eine Batrouille ber Zieten-Hufaren bei Königstein ein Sächfisches Bifet zurückgetrieben und vier Mann gefangen genommen, am 21 sten endlich floß vor Birna das erste Blut, als bei Pfaffendorf ein Hufar, bessen Bistole beim Abfeuern versagte, von einem Gefreiten bes Regiments Bring Clemens niebergeschoffen wurde. \*\*) Der Feldmarschall Autoweth schrieb auf die Meldung hiervon: "Und wie es ber Ordnung nach nicht anders fenn kan, als wenn jemand auf mich bas Gewehr lofet, ich wieder Feuer gebe; also auch ich wegen bes ben Bfaffendorff von dem Gefrenten erschoffenen Breußischen Husarens nichts zu erinnern finde."

Beränderung der Während an der Verstärfung der Einschließungslinie gearbeitet Lagerpläte des Breußischen wurde, fanden auch bei den Lagerplätzen der drei Heerestheile Bers. Geeres vor Birna. änderungen statt:

<sup>\*)</sup> After a. a. D., 274.

<sup>\*\*)</sup> Ard. Dresben.

Bei Groß-Sedlitz lagerten die Truppen des Königs bisher in zwei durch den Schlokpart und durch die von dort nach der Elbe laufende Dadurch wurde auch das Vor-Schlucht getrennten Abtheilungen. gehen des linken Flügels erschwert. Um biefen Uebelftanden abzubelfen, verlegte ber linke Flügel am 16ten feinen Blat auf ben Höhenruden süboftlich der Schlucht, fo dag bas Lager jest eine gusammenhängende gebrochene Linie bildete. Das Grenadier-Bataillon Bandemer blieb zur Sicherung der Brude stehen, fah sich aber wegen des vergrößerten Abstandes vom linken Flügel des Lagers genöthigt, eine Verschanzung anzulegen, die vom Juße der Söhe bis an die Elbe reichte. Der rechts vorwärts des Sedliger Lagers befindliche Posten im Schlosse von Zehista, zwei Kompagnien bes Grenadier-Bataillons Bulow, wurde am 20sten durch die beiben andern Kompagnien des Bataillons verstärft. Dahinter auf die Höhe westlich Zuschendorf stellte das Oragoner-Regiment Normann zwei Estadrons, die in der Nacht Batrouillen über Zehifta hinaus vortrieben.

Am 17ten machte auch im Lager von Cotta der linke Flügel eine Rechtsschwentung, da seine Bewegungsfähigkeit bisher durch das vorliegende Thal gehemmt worden war. Dadurch wurde zugleich der Anschluß an das bisher vorgeschobene Grenadier-Bataillon Ingersleben hergestellt. Links neben dieses Bataillon rückten am 20sten zwei Eskadrons Württemberg-Dragoner, da drei zur Unterstützung des Grenadier-Bataillons Bandemer an der Brücke genügten. Die beiden Eskadrons streisten während der Nacht nach Zehista und Goes.

Als der Herzog von Bevern am 22sten mit dem größten Theil seiner Truppen\*) das Lager von Doberzeit verließ, wurden hier wie auch bei Schandau Truppenverschiebungen nöthig. G. L. v. Lestwig rückte mit 6 Bataillonen und 10 Zwölspfündern\*\*) in ein nur 500 m vor dem Sächsischen Brückenkopf bei Mockethal gelegenes Lager. Dieses wurde sosort stark besestigt und mit den 10 Geschützen armirt. Um das Hervordrechen der Sachsen über Copitz zu verhindern, staute man die Wesnitz durch Dämme an und hob längs dieses Baches Fleschen

<sup>\*) ©. 228.</sup> 

<sup>\*\*)</sup> Anhang 18.

aus. Die 5 Estadrons Buttkamer = Husaren blieben neben ber Bevernschanze fteben. Das Grenadier-Bataillon Ranis wurde von Schandau nach Waltersdorf verlegt und befette von dort aus die ersten brei der am 18ten an der Elbe aufgeworfenen Schanzen. Das Grenadier-Bataillon Finck blieb in Schandau und besette die Schanzen bei Broffen und Wenbisch-Fähre.

"Disposition" für bie Ginfolie. Falle eines Durchbruchever. juches.

Alle brei Lager erhielten am 20sten Borfdriften, wie sie sich im bungstruppen im Falle eines Angriffs zu verhalten hatten. Gine in ber "Disposition im Lager bei Groß-Sedlitz" vorgesehene Linksichiebung bes linken Klügels für den Fall, daß das Grenadier-Bataillon Bandemer an der Brude angegriffen werden follte, wurde am 24sten versuchsweise aus: geführt. Dies führte zu einer Marmirung bes Sächsischen Lagers. Bor ber Front ber Preugischen Lagerplage wurde in ber Borpoften linie eine Rette von 10 Fanalen errichtet.

Die Berpflegung ber Breugifden Ginfoliegunge. lich truppen.

Die Berpflegung bes Beeres erfolgte anfänglich fast ausschließburch Lieferungen und Beitreibungen aus ben Ortschaften. Selbst in unmittelbarer Nähe bes Sächsischen Lagers fanden sich noch zahlreiche Borrathe, die von den Sachsen aus Mangel an Zeit nicht fortgeschafft worden waren. Inzwischen wurde bis Ende September die regelmäßige Aufuhr auf ber Elbe geregelt. Längs bes Aluffes wurde eine Anzahl von Magazinen eingerichtet, und zwar das Hauptmagazin in Magdeburg, wohin die benachbarten Preußischen Pro-Bon hier wurden die vingen zu festgesetten Breifen liefern mußten. Borräthe auf der Elbe in die Magazine in Torgau. Meiken und Ebenbahin floffen auch die Ausschreibungen in Dresben geschafft. In Dresben wurde bas Brod von ben bier vereinigten Sachsen. Bäckern bes Heeres gebacken und mit andern Borräthen auf dem Baffer bis zur Schiffbrude von Bratichwit gefahren, wo fie bic Truppentheile mit ihren Brodwagen abholten.

Keldlazarethe befanden sich in Torgau, Meiken und Dresden.

3. Die Greigniffe in Nordbohmen bis zur Uebernahme bes Rommandos durch den Rönig am 28 sten September.

Um 8 ten September schrieb ber König an ben Prinzen Ferdinand Stidde on & Sto. von Braunschweig "je vous destine à saire l'avant-garde en Boheme".\*) Er solle Beterswald und Aussig besetzen, um die Berbindung der Sachsen mit Böhmen zu unterbrechen. Ferdinand bat um genauere Befehle über ben Weg, ben er einschlagen, und bie Art und Beise, wie er seine Aufgabe erfüllen solle. verwies ihn auf die Strafe über Betersmald nach Gulau und betonto die Wichtigkeit der Wegnahme von Tetichen, wodurch die Lebensmittelzufuhr für bas Sächsische Beer verhindert wurde. fleine Märsche machen und babei vor Allem die sichere Lebensmittelversoraung seines Beerestheils berucksichtigen. "C'est là le principal pour nous." so schreibt ber König, \_car nous battrons toujours les ennemis, où nous les rencontrerons, mais nous ne trouverons pas à vivre, si nous ne sommes suivis de nos magasins. \*\*\*) 3m Uebrigen fonne ber Pring feine Gingelbefehle erhalten, er folle feine Bewegungen einrichten "selon les circonstances et selon qu'Elle trouvera l'ennemi en force ou non". Aukerdem solle er täglich Der König wußte, daß die Truppen Brownes Melbung ichicken. im Lager bei Kolin standen, und war der Ansicht, daß sie noch zu ichwach seien, um Ernstliches unternehmen zu können.

Am 13ten September, nachdem der Rrieg durch die dritte Bring Ferdinand Antwort entschieden war, rlickte ber Bring aus bem Lager bei Cotta nach Böhmen ab mit

11 Bataillonen Infanterie,

- 3 Grenabier-Bataillonen,
- 12 Estadrons Sufaren,
- 18 ichweren Geschüten.\*\*\*)

Nach Ueberschreiten ber Grenze stießen die Husaren der Avantgarbe, 2 Estabrons Bieten, 4 Estabrons Szefely, auf Defterreichifche Truppen. Graf Wieb+) hatte ben D. Grafen Beroni mit 8 Grenadier-Kompagnien, 200 Kavalleristen und 50 Husaren vorgeschoben. Sie hatten am 11 ten Auffig und am 12 ten Beterswalb erreicht,

überichreitet bie Böhmifche Grenge.

Avantgarbengefect

bei Beteremalb am 18 ten Gep tember.

<sup>\*) \$3.</sup> **R.** XIII, 7996.

<sup>\*\*)</sup> B. R. XIII, 8015.

<sup>\*\*\*)</sup> Anhang 19.

<sup>†)</sup> S. 215 ff.

während Wied an biesem Tage bis Aussig vorgeruckt war. gelang ben Preußischen Susaren, unterstützt von ber Infanterie ber Avantgarbe, die Desterreicher zum Rückzuge zu zwingen.\*) D. &. v. Strozzi mit 2 Estadrons Szefely-Husaren brang über Schneeberg, woselbst er einen vorgeschobenen Bosten von 1 Unteroffizier und 6 Mann aufhob, bis in die Nähe von Tetschen vor und melbete, daß bas Schloß nur von 50 Grenadieren besetzt Browne stebe noch bei Rolin, wolle aber nach Budin porgeben. Um Zeit zur Erfundung ber nach Gulau führenden schlechten Gebirgswege zu finden, blieb ber Pring am 14ten im Lager bon Betersmald steben und erhielt hier über die Stärke ber ihm gegenüberstehenden Truppen durch Strozzi richtige Meldungen. König bat der Brinz um Zusendung von Pontons für die beabsichtigte Unternehmung gegen bas auf bem andern Elbufer gelegene Schloß Er benutte ferner ben Rubetag, um das Manifest bes Königs in ben zugänglichen Theilen Böhmens zu verbreiten.

Bormarfc der Preußen bis ins Lager bei Gatschlen.

Um 15 ten rückte das Korps nach unbedeutenden Plänkeleien der Avantgarde in ein Lager bei Nollendorf, mahrend sich Beronis Truppen, von den Bataillonsgeschüten mit einigen Schüffen verfolgt, nach Auffig zurückzogen, woselbst Wied, verftärkt burch die Ravallerie bes G. M. Fürsten v. Löwenstein, lagerte. Der unermübliche Strozzi folgte unmittelbar und beobachtete ben Marsch aus nächster Nähe. Wieberum nach einem Aubetage rückte Ferdinand am 17ten unter leichtem Geplänkel ber Husaren in ein Lager bei Strisowit und ließ von dort aus am 18ten die Stadt Aussig durch die Grenadier-Bataillone Kleist und Gemmingen besetzen. Am 19ten zog er bas Korps nach Gatschten näher nach Auffig heran. Dort stießen die 2 Estadrons Zieten zu ihm, die am 17ten mit bem Regiment Quabt marfchirt waren. Jest war bas Ziel erreicht, bas ihm ber König am 16 ten vorgeschrieben hatte "vous pouvez avancer à petites marches jusqu'à Aussig, mais pas plus loin". Bieb verließ bie Höhen süblich Aussig und ging am 18ten bis Lobosits, am 19ten

<sup>\*)</sup> Anhang 23.

bis Budin zurück. Dort blieb er zusammen mit den Truppen Bolferborfs hinter ber Eger beobachtend fteben. Bom Rückzuge nach Lobosits erhielt Brinz Kerbinand noch am 18ten burch Kabnenflüchtige Melbung. Diese berichteten auch, bag Browne am 16ten bei Auffig gewesen sei, und daß am 17ten 10 Regimenter Infanterie bei Lobofit eingetroffen feien.\*) Der Rönig ichatte banach bie bem Prinzen gegenüberstehende Truppenzahl auf 17 000 Mann und schrieb ihm nainsi il n'y a encore rien à craindre".

Die Truppen Brownes hatten am 14ten September bas lager Der Bormaria bei Kolin verlassen,\*\*) nachdem sich Biccolomini zum Schutze gegen Schwerin am 7ten in ber Richtung auf Röniggrät in Bewegung gefett hatte, und waren mit der Infanterie, der zwei Tage später bie Kavallerie folgte, in 6 Märschen und 1 Ruhetage am 20sten Stige ju S. 241 in ein Lager bei Budin eingeruckt. 2 Infanteries, 6 Kavalleries Regimenter, die Artillerie und die Bontons marschirten über Brag. Die Absicht Brownes, ber sich in Brag befand, von wo er sich am 20sten nach Bubin begab, war, nachbem bie Sachsen aller Mahnungen ungeachtet unbegreiflicher Beise bei Birna stehen geblieben waren, nur bis Bubin ober Lobosit vorzuruden nafin de pouvoir difficulter le passage à l'ennemi et meme combattre avec avantage, s'il s'avise de vouloir deboucher par la dans la plaine". Mit bem gangen Beere gur Befreiung ber Sachsen über bas Gebirge vorzugeben, hielt er mit Rücksicht auf die schlechten Wege, die Schwierigkeit ber Ernährung, und weil er sich dadurch zu weit von Biccolomini entfernen würde, für unausführbar. Den Aweifel, ob er bis Lobosits ober nur bis Budin gehen sollte, löste er durch eine am 16ten versönlich vorgenommene Erkundung. Er entschied sich für Bubin, weil ber Feind bas Lager bei Lobosit auf bem Wege über Teplitz leicht in ber Flanke fassen könne.

Anzwischen batte König Friedrich erkannt, daß seine Hoffnungen auf schnelle Uebergabe ber Sachsen trügerisch waren. Er theilte beshalb sein Beer in zwei Theile, von benen einer unter seinem eigenen

Brownes pon Rolin bis Bubin.



<sup>\*)</sup> Briefwechsel Ferdinands mit bem Ronig. Geh. St. Arch.

<sup>\*\*)</sup> Ueber die jur Berftartung Biccolominis jurudgelaffenen Truppen S. 245 f.

Befehl die Einschließung bes Birnaer Lagers, ber andere unter Reith als "armee d'observation" in Nordböhmen die Sicherung gegen bie Desterreichischen Truppen übernehmen sollte. beffen rudte &. Dt. Gefler mit 41 Estadrons Ruraffieren, einer Broviant- und einer Bäckereikolonne am 16 ten in Böhmen ein und bezog am 19ten eine halbe Meile nordwestlich von Gatichken ein Lager bei Boftis. Die Spite ber Proviantmagen erreichte unter bem Schute ber Kürassiere am 18ten Aussig, woselbst ber D. v. Arnstedt ein Magazin, die Baderei und ein Lazareth errichtetc. Reith übernimmt Der Oberbefehlshaber ber Observations-Armee, F. M. Reith, traf am 19ten abends im Lager ein, begleitet vom Grenadier-Bataillon ArmeeinBobmen. Ramin, ebenbafelbst am 20sten bas Infanterie-Regiment Quabt mit 28 Pontons, am 21 sten bas Infanterie-Regiment Münchow und bic Dragoner-Regimenter Bapreuth, Dergen und Truchses. Die Be-

ben Dberbefchl über bie Obfervations.

15 Bataillone Jufanterie,

sammtstärke betrug nunmehr:

- 4 Grenabier-Bataillone.
- 41 Estabrons Rüraffiere,
- 20 Estadrons Dragoner,
- 14 Estabrons Sufaren,
  - 6 Bierundzwanzigpfünder,
- 10 Zwölfpfünder,
  - 2 fünfzigpfündige Mörfer.
- 28 Bontons.\*)

Reith ließ vor Allem bem Bunfche bes Königs gemäß am 21 ften mit 24 Bontons eine Brude bei Auffig ichlagen, bie zwar in ber folgenden Nacht burch ein Desterreichisches Schiff zertrummert, aber mit Aufbietung aller Kräfte wiederhergestellt und burch einen Brüdentopf gesichert wurde. Daburch war die Beobachtung bes östlich der Elbe gelegenen Theiles des Mittelgebirges, worin Defterreichische leichte Truppen stedten, ermöglicht.

Begnahme von In ber Nacht vom 22ften jum 23ften fiel bas die Elbe be-Tetichen in ber Racht vom herrschende Schloß Tetschen. D. L. v. Strozzi hatte burch Kund 22 ften gum 23 ften Geptember.

<sup>\*)</sup> Anhang 24.

ichafter erfahren, daß bas Schloß nur von 60 bis 70 Desterreichern ohne Geschütze besett sei. Auf Reiths Befehl ructe er am 22 ften mit 300 Hufaren, barunter 30 vom Rietenschen Regiment, elbeabwärts, alle auf beiben Ufern befindlichen Fahrzeuge an fich nehmend. Das Grenadier-Bataillon Jung-Billerbed und bas I. Bataillon Raftrow folgten unter bem G. M. v. Manstein und langten an, als Strozzi, da die Aufforderung zur Uebergabe keinen Erfolg hatte, mit 200 Hufaren in Rahnen über die Elbe feste. Die Bataillonsgeschütze unterstützten das Borgeben und die Husaren brangen Um Mitternacht streckte auch bie Befatung in die Stadt ein. des Schlosses das Gewehr, wodurch 2 Offiziere, 4 Unteroffiziere, 1 Felbscherer und 66 Mann, barunter 15 Invaliden aus Brag, in Kriegsgefangenschaft geriethen. Die vom Könige in Mussicht genommene Unterstützung bes Unternehmens burch bas bei Schandau stehende Grenadier-Bataillon Grumbkow mit 2 Mörfern war nicht mehr nöthig. H. v. Diezelsty vom I. Bataillon Rastrow mit 150 Mann, ferner 1 Unteroffizier und 15 Szefelp-Bufaren, bazu seit bem 25 ften ein Awölfpfünder, blieben als Besatung in Tetschen und bilbeten einen wirksamen Schutz gegen Bersuche, ben Sachsen auf ber Elbe Lebensmittel auguführen. Auch von bier aus murben jest Batrouillen in die Berge öftlich ber Elbe entfandt. Bergeblich versuchte Strozzi am 26sten mit 200 Hufaren, einem Rommando Grenadiere und 6 in Tetschen erbeuteten Mörfern die im Schloffe Bohmifch-Ramnit gemeldeten Aroaten aufzuheben. Sie waren rechtzeitig zurückgegangen, boch melbete Strozzi, daß überall in den Bergen zwischen Böhmisch-Ramnit und Lewin leichte Truppen steckten.

Schon bei der ersten Besichtigung am 20sten hatte Reith das Lager von Gatschken zu entlegen gefunden, um die Straßen nach Sachsen sperren zu können. Wenn auch die Festigkeit den Wünschen, die der König gerade jetzt besonders betonte, entsprach, hatte es doch, wie Keith meldete, "le defaut ordinaire de cos sortes des postes", es war "sans sortie".\*) Daher bezog Keith am 24sten, kurz

Reith bezieht bas Lager bei Johnsborf am 24 ften September.

<sup>\*)</sup> Gich. St. Arch.

bevor ber Herzog von Bevern, der am Tage vorher die Böhmische Grenze überschritten hatte, mit

- 8 Bataillonen Infanterie,
- 1 Grenadier-Bataillon.
- 34 ichweren Geschüten,
- 20 Bontons\*)

eintraf, ein neues Lager bei Johnsborf nordwestlich bes bisherigen "pour empecher que rien ne pourroit approcher de V. M."\*\*) In ihm befanden sich

- 19 Bataillone Infanterie.
  - 3 Grenabier-Bataillone.
- 41 Estadrons Rüraffiere,
- 20 Estabrons Dragoner,
  - 2 Estadrons Sufaren,
- 52 fcmere Beschütze,
- 24 Pontons. \*\*\*)

10 Estadrons Szefely- und 2 Estadrons Zieten-Husaren waren bis Türmit vorgeschoben. In Aussig standen 2 Grenadier-Bataillone, auf den Höhen nördlich des Ortes lagerten als deren Rückhalt 4 Bataillone Infanterie.

Die Entfendung Manfteins nach Dur. +)

Im Johnsborfer Lager erhielt Keith Meldung vom Auftauchen leichter feindlicher Truppen bei Teplitz und Mariaschein. Zu berselben Zeit lenkte der König die Aufmerksamkeit Keiths auf die dortige Gegend, da sich das Gerücht verbreitet hatte, Browne wolle entweder über Karlsbad oder über Freiberg den Sachsen zu Hülfe eilen. Keith entsandte deshalb am 26sten den G. M. v. Manstein mit dem Grenadier-Bataillon Ramin, vorläusig ohne die Bataillonsgeschütze, die erst Ansang Oktober nachfolgten, den Eskadrons Seel und Teuffel der Zieten-Husaren++) und einem

<sup>\*)</sup> Anhang 22.

<sup>\*\*)</sup> G. St. Arch.

<sup>\*\*\*)</sup> Orbre de Bataille Anlage 11.

<sup>†)</sup> Briefwechsel Reiths und Mansteins mit bem Könige. Seh. St. Arch.

<sup>††)</sup> Anhang 25.

Bagen mit Handwerkszeug in die Gegend von Dux mit dem Befehl, die rechte Flante des Heeres ju sichern, die nach Sachsen führenden Wege unbrauchbar zu machen und Beitreibungen an Lebensmitteln und Geld vorzunehmen. Manftein ließ längs ber Sächsisch-Böhmischen Grenze unter Aufsicht von Husaren und Förstern einen meilenlangen Berhau und Wegesperrungen anlegen. Er selbst besetzte mit dem Detachement am 2ten Oftober bas Schlof Dur und richtete einen lebhaften Batrouillengang gegen bie Eger und nach Romotau ein, woselbst sich feindliche Husaren und Kroaten festgefett batten.

Alle Meldungen Reiths stimmten bisber barin überein, daß sich

Browne bei Bubin befinde und Berstärkungen abwarte. Als aber ber König eine Melbung Strozzis vom 25sten September erhielt, bag Wied mit 6000 Mann bei Lobosit stehe und burch Bin- und Bermariche den Anschein zu erwecken suche, als ob die Haupt-Armee hinter ihm sei, mahrend sie sich in Wirklichkeit noch bei Rolin und Czaslau befinde, da schenkte Friedrich dieser falschen Nachricht des als unermüblichen und scharfen Beobachters bekannten Sufarenführers Blauben, tropbem sie nicht burch andere Melbungen bestätigt murbe. Reith bat im Begleitschreiben zur Melbung Strozzis um die Er-Boriclag Reiths, laubniß, mit dem Heere bis an die Eger vorrücken zu dürfen, dort vorzuraden. in der Ebene könne man vollen Nuten von der Ueberlegenheit an Reiterei ziehen, beren Kräfte im Gebirge gefesselt seien. Schon ber Mangel an Lebensmitteln nöthige bazu, bis in die Ebene vorzurücken. An einer Stellung hinter der Eger könne Browne nicht vorbei, wenn er sich auf dem linken Elbufer dem Böhmischen Mittelgebirge und bem Ginschließungsheere nähern wolle. Aber auch auf bem rechten Elbufer könne bann Browne nicht unbemerkt zum Entsat der Sachsen abrücken, ohne daß sich Reith ihm anhänge. fänglich zögerte ber König, diesen Borschlag gutzuheißen. Elbe nicht frei sei, musse ber Nachschub durch das Mittelgebirge auf Schwierigkeiten ftoffen. Noch an demselben Tage, wo der Rönig diese Bebenten außerte, am 26sten, traf er bereits Dagregeln, um die Truppen Reiths bis jum 13ten Oftober mit lebens-

bis an bie Gger

Entichluß bes

Ronigs, felbft

fommen.

mitteln zu verseben. Bugleich schrieb er Reith, er wolle, wenn bor Birna Alles ruhig bleibe, selber jum Beobachtungsbeere tommen pour aviser à ce qu'il y aura à faire, et prendre mon parti sur les circonstances. "\*) Indem er fortfuhr: "Nous pourrons sûrement marcher à Lobositz et chasser de là M. de Wied". hatte er sich bereits mit Keiths Borschlag befreundet. Um neue Rachrichten vom Beinde zu erlangen, empfahl ber Ronig, Erfundungsabtheilungen von 4 bis 5 Bataillonen mit Ravallerie und Sufaren auf beiden Elbufern vorzutreiben. Er fügte hinzu: "Si vous n'affectez pas l'offensive partout, vous me gâtez mes troupes, et nous perdrons la supériorité que vous devez maintenir visà-vis du tas de canaille qui vous est opposé. Il est très bon de penser à la sûreté de votre camp, mais cela ne doit pas vous faire oublier l'air de supériorité qu'il nous convient de prendre toute part où se trouve l'ennemi."\*\*) Die Art und nach Bohmen du Weise, wie Reith die Erkundungen ausführen ließ, gefiel bem Könige gar nicht. Auch die Rlagen über die Schwierigkeiten bei ber Ernährung der zahlreichen Kavallerie, die gezwungen war, ihre Beitreibungen meilenweit auszudehnen, endlich die Gifersüchteleien ber höheren Führer untereinander beschleunigten seinen Entschluß, selbst nach Böhmen zu eilen. Rugleich mit der Nachricht von seinem für ben folgenden Tag festgesetzten Gintreffen schickte ber König am 27sten ben Befehl, sofort die Wege am Baschkopole, er schreibt irrthumlich Melepocus, burch 300 Sufaren erfunden gu laffen. Begen Abend ritt er von Groß-Seblit nach Zehifta und am folgenden Morgen ins Lager von Johnsborf, begleitet von feinem Bruber, bem Bringen von Breugen, einer Angahl Offigieren\*\*\*) und der Grenadier-Kompagnie des I. Bataillons Garde. **Borläufia** glaubte ber König noch, in wenigen Tagen nach Birna zurückehren ju tonnen. Deshalb blieb ein Theil ber Abjutanten, ja felbst fein

Rabinetssetretär Eichel in Groß-Seblit zurück.

<sup>\*) \$3.</sup> R. XIII, 8124. \*\*) B. R. XIII, 8113.

<sup>\*\*\*)</sup> Anhang 26.

# TO VINU AMBORNIA

|   |   | • |
|---|---|---|
|   |   |   |
|   | • |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
| , |   |   |

Mit bem Oberbefehl vor Birna betraute ber König ben Martgrafen Karl, während an bessen Stelle der Fürst Morit von Anhalt bas Lager bei Cotta und die beiden Husarenlager übernahm. Markgrafen murbe ber G. E. v. Winterfeldt als Rathgeber und Stellvertreter zugetheilt. Das Grenadier = Bataillon Butt= tamer rudte mit einem neuntägigen Brodvorrath für bas Heer nach Böhmen.

### 4. Die Dedung Schlefiens im öftlichen Bohmen burch F. M. Schwerin bis Ende September.

©fise 4.

Die Truppen bes &. M. Grafen Schwerin waren seit dem 28sten August zum Schute Schlesiens in zwei Gruppen in Ortsuntertunft vereinigt, und zwar bie Niederschlesischen Regimenter unter Frankenkein und bem G. L. de la Motte-Fouque bei Frankenftein, die Oberschlefischen Detremeigtigen unter bem B. Q. v. Hautcharmon zwischen Reuftabt und Ober-Glogau. Rene konnten einer Bedrohung Niederschlesiens partie essentielle de ce duche"\*) rechtzeitig entgegentreten, während diese hinter der Hotenplot zum Schute Oberschlesiens bereit standen. Zu dieser Zeit befanden sich von den für den K. B. M. Kürsten Biccolomini bestimmten Truppen 7 Infanterie-Regimenter unter bem F. M. L. Baron v. Andlau bei Olschan unweit Olmut, drei Infanterie-Regimenter unter dem F. M. &. Grafen Thürheim bei Brünn, vier Ravallerie-Regimenter bei Stigge 311 S. 1820 Ungarisch=Hradisch.\*\*)

Die Berfammlung ber Breugifden Truppen bei Dber-Glogau, ber in Mabren.

Ueber die allmähliche Bersammlung der Raiserlichen Truppen in Mähren und Böhmen erhielten sowohl ber König wie Schwerin burch den Minifter v. Schlabrendorff und durch die Rommandanten von Glat, Reife und Schweibnit zuverlässige Nachrichten, trothem ber Berkehr der Kundschafter über die Grenze schon seit Anfang August durch eine Kette von Husarenposten sehr erschwert wurde. \*\*\* Um

<sup>\*)</sup> B. R. XIII, 7796.

<sup>\*\*)</sup> Die Truppen Anhang 11.

<sup>\*\*\*)</sup> Tresdow an ben König. Reiße, 3. 8. 56. (Beh. St. Ard).

26sten August theilte ber König bem Feldmarschall mit, bak bie Defterreichische Armee von Kolin anscheinend nach Naromirz vorrücken wolle. Da hierdurch die Truppen bei Frankenstein gefährdet murden. empfehle es sich, das Heer in der Nähe von Neifie zu vereinigen: "Es fommet gar febr barauf an, daß Ihr Euch zusammenhaltet, benn Bataillen zu liefern, ift jeto noch nicht von ber Zeit, wohl aber ift es nothwendig, daß Ihr zusammenbleibet, auf daß Ihr mit Eurem Rorps d'armée wohin zusammenkommet, um die weiteren Die Nothwendiakeit, die Truppen Mesures zu nehmen."\*) zusammenzuhalten, betonte ber König auch späterhin. \*\*) Am Tage bes Abmarsches aus Potsbam schrieb er erganzend: nie . . . abandonne à votre direction tout ce qui regarde les affaires militaires de la Silésie, tandis que je suis occupé ici des miennes". \*\*\*) Infolge jener ersten Mahnung zu erhöhter Borsicht versammelte Schwerin seine Truppen am 1 ten September in je einem Lager bei Frankenstein und Ober-Glogau und zog sie barauf nach ber Gegend füblich Reife, woselbst am 7ten die Abtheilung Fouques bei Glumpenau, die Hautcharmons bei Oppersborf eintraf. Da ber Solefien durch Oberbefehlshaber die Ueberzeugung gewann, daß der Rrieg mit in Bobmen au Desterreich unvermeidlich sei, so faste er infolge ber Meldungen über die Bewegungen des Feindes den Entschluß, seine Aufgabe, Schlesien zu beden, burch ben Ginmarfch in Feindesland zu löfen. Rugleich wollte er baburch bem Könige bas Festseten in Böhmen erleichtern. Seine ursprüngliche Absicht, zu biesem Zwed in Mahren einzubringen, anderte Schwerin am 10ten September auf die Nachricht, bag bie feindlichen Streitfrafte sowohl aus Bohmen wie aus Mahren bem Rönige entgegenzögen. Er beschloß nunmehr, ben Marsch bes Feindes feitwärts zu begleiten und über Glat in Böhmen einzufallen, um ben Abaug Biccolominis gur Bereinigung mit Browne zu verhindern und um die Lasten ber Berpflegung bem feindlichen Gebiet aufzuburden. Der Entschluß zur Offensive fand Ronig Friedrichs vollen Beifall,

Enticulus Edwerins, einen Ginfall beden.

<sup>\*)</sup> B. R. XIII, 7921.

<sup>\*\*</sup> B. R. XIII. 7966.

<sup>\*\*\*)</sup> B. R. XIII, 7939.

nur war er ber Ansicht, daß ein Borftof mehr in sublicher Richtung auf Hobenmauth geeigneter mare, Biccolomini Schwierigkeiten zu be-Als ber König in biesem Sinne an Schwerin schrieb, war es zu fpat, um eine Aenberung vorzunehmen. Zweifel, ob mit bem Ginmarich in Sachsen auch ber Rrieg mit Desterreich begonnen habe, wurde am Iten burch die Nachrichten, die ber burchreisende Kurier Rlinggräffens brachte, gehoben. Der Könia ertheilte ihm außerdem am 11ten September ausbrucklich bie Ermächtigung, vom 13ten an, bem Tage, wo ber Bring Ferdinand von Braunschweig in Böhmen einruden murbe, nach eigenem Ermessen zu handeln. Schwerin ließ die Truppen beider Lager vom 10ten an in der Weise nach Glat ruden, daß Hautcharmon jedesmal Eruppen bei Glat bas am Morgen verlaffene Lager Fouques bezog, bis am 14 ten Gep- am 14 ten September westlich Glat die Bereinigung des nunmehr 10 Anfanterie-Regimenter, 6 Grenadier-Bataillone und 50 Estadrons zählenden heeres Schwerins ftattfanb,\*) beffen Gefechtsftarte Enbe September rund 25 700 Mann mit 48 Bataillons, 20 schweren Geschützen und 20 Bontons betrug. Bur Sicherung gegen Ginfalle Ungarischer Truppen war das Grenadier-Bataillon Krengen nach Cosel gesandt worden, wo bereits zwei Bataillone des Garnison- Regiments Im Lager bei Glat ruhten die Truppen am Lattorff ftanden. 15ten September und bereiteten sich für ben Ginmarsch in Böhmen vor: ein sechstägiger Brodvorrath wurde ausgegeben, von bem ber Mann die Balfte bei fich hatte. Außerdem trugen die Pferde einen zweitägigen Futtervorrath.

Anzwischen hatten die Truppen Biccolominis, wie es Schwerin rechtzeitig gemeldet worden war, in der That ihre Lager in Mähren verlaffen und waren nach Königgrät gerückt. Das Verhältniß Brownes zu Piccolomini war in dem Schreiben ber Kaiserin vom 4ten August, worin Browne ber Oberbefehl in Böhmen, Biccolomini ber in Mähren übertragen worden war, geregelt worden. Die Kaiserin schrieb bort: "Wir haben . . . . auch untereinstens ungeren ber zeith

Biccolomini\* Bormarfc bis Roniggras.

<sup>\*)</sup> Orbre be Bataille Anlage 10.

in dem Marggrafthumd Mähren über die gleichfahls darlandes in verschiedenen Laagern Versamlende Regter. das gral. Comando führende (tit) Piccolominy mit welchem jederzeith in genauer Correspondenz zu stehen ist, dergestalten an Dich anweißen, daß derselbe beh sich etwa abändernden umbständen und wann es die ohnumbgängliche nothdurfft erheischet in folge denen ihme von Dir zukommenden Verordnungen nicht nur so ville trouppen, als Du auß ersagten Marggrafthumb Mähren anverlangest an Dich abgeben, sondern auch nothigen sahls vor seine Persohn selbsten, und mit gesambten seinem Commando unterstehenden Regtern. dahin, wo Du es unßeres höchsten Dienstes zu sehn erachten wirst, den marche antretten, sosorth überhaupt Deinen dissabls machenden anordnungen sich in allem genau sügen solle",\*) eine Anweisung, die der persönlichen Auslegung beider Führer großen Spielraum ließ.

Anfang September ließ Browne burch ben &. M. L. Baron Buccow in Wien ein "Promemoria" überreichen, worin die Nothwendiafeit, infolge bes nunmehr erfolgten Einmariches ber Breufen in Sachsen von Rolin näher an die Sachfische Grenze zu ruden, nochmals betont wurde. Hierzu sei jedoch vor Allem nöthig, daß Biccolomini unverzüglich nach Königgrat marschire, wo ein Infanterie-, zwei Ravallerie- und ein Husaren-Regiment zu ihm stoßen würden. Bebenten, die der Staatstangler noch am 2ten in Wien äußerte, im Falle des Borrudens Biccolominis stände Mähren einem Ginfalle Schwerins offen, traten jest zurud, boch wurde Biccolomini baran erinnert, "bag je und allzeit auf die Bebeckung ber Raiferlichen Residenz ein vorzügliches Augenmerk zu wenden wäre". \*\*) Nachbem Anfang September die vielbeutige Borfchrift über bas Berhältniß Brownes zu Piccolomini dahin ergänzt worden war, daß fich biefer "in all- und jedem lediglich nach gedcht. Hl. F. M. anordnungen zu richten"\*\*) habe, wurden die Truppen in Mähren, tropbem ihre Ausruftung an Geschüten, Sandfeuerwaffen und

<sup>\*)</sup> Maria Therefia an Browne, Wien 4. 8. 56. Rr. Arch. Wien.

<sup>\*\*)</sup> Rr. Arch. Wien.

Munition noch gang unvollendet war, am 7ten September in Be- wegung gefett.

Die bei Brunn unter bem F. M. L. Grafen v. Thurbeim lagernden 3 Infanterie-Regimenter ruckten, gefolgt von den bei Ungarisch-Fradisch versammelten 4 Kavallerie - Regimentern, in 5 Märschen und 2 Ruhetagen bis in ein Lager bei Leitomischl, woselbst die 7 Infanterie-Regimenter unter dem F. M. E. Baron v. Andlau aus bem Lager bei Olichan ebenfalls am 13 ten eintrafen, nachdem fie je ein Bataillon ber Infanterie-Regimenter Haller und Sincere unter Befehl bes G. M. Freiherrn v. Sincere in ber Festung Olmütz zurudgelaffen hatten. Ueber biefen Ort hinaus fandte Biccolomini zur Beobachtung ber von Oberschlesien heranführenden Strafen ben G. M. Grafen v. Porporati mit ben aus Ungarn angekommenen Dragoner-Regimentern Sachsen-Gotha und Porporati, den Morocz-Husaren und bem Bataillon Simbschen nach Hof. Auch drei nachher eintreffende Slavonische Greng=Bataillone murben Porporati zugewiesen. Bor überlegenen feindlichen Kräften follte er fich zuerst nach Olmüt, wenn er weiter gebrängt wurde, nach Brunn gurudziehen und an Biccolomini, wie auch nach Wien, häufig Melbung schicken. Oberbefehl über alle in Mähren zurückleibenden Truppen erhielt ber F. M. L. Freiherr v. Hinderer. Als nach bem Abzuge Schwerins jebe Befahr für Mähren und Desterreichisch Schlesien geschwunden war, beabsichtigte Biccolomini in der zweiten Sälfte des September sogar, dieje Truppen in die Grafschaft Glat gegen die rudwärtigen Berbindungen Schwerins vorgehen zu laffen, doch billigte ber Kaifer diesen Plan nicht. Die Truppen wurden zum größten Theil nach Röniggraß geschickt, wo fie Anfang Oftober eintrafen.

Biccolomini erreichte mit der Infanterie am 14ten Hohenmauth und ging auf die Meldung, daß Schwerin im Begriff sei, über Glat in Böhmen einzubrechen, und daß Preußische Truppen bereits zwei Tagemärsche von der Grenze bei Rückers ständen, mit Hülse eines Nachtmarsches am 15ten bis in die Gegend von Königgrätz vor. Hier traf an demselben Tage der F. M. L. Baron Buccow mit den von Browne zur Verschleierung seines Abzugs aus dem Koliner

Lager entsandten Truppen ein. Es waren die Dragoner-Regimenter Batthpanpi und Kolowrat obne ibre Grenadier-Rompagnien und 2 Schwadronen des Husaren-Regiments Festetics, während das Infanterie-Regiment Marschall mit nur einer Grenadier-Kompagnie und 24 Geschützen, nämlich 20 Bataillonsgeschützen und 4 haubigen, den ersten Geschützen, die Biccolomini überhaupt erhielt,\*) Buccow selbst sollte, so wünschte es Browne, am 16ten nachfolate. bem Fürften Biccolomini als erfahrener Berather zur Seite fteben.

Die Defterreicifcen Truppen im grās.

Das von den vereinigten Truppen bei Königgrät bezogene Lager bei König. Lager befand sich hinter der Abler und lehnte sich mit dem linken Flügel an die Elbe, der rechte wurde bei Swinar durch große mit starken Verhauen gesperrte Waldungen begrenzt. Bor bem linken Flügel lag die Stadt Königgrat und vor dieser ein Hügel, ber "Proatenberg", der allmählich stark verschanzt wurde. Die Verhindung mit bem Rroatenberg stellten zwei Bruden über bie Abler ber, auch die Elbe wurde an drei Stellen überbrückt. Auf demselben Rieck hatte das verbündete Defterreich-Sächsische Heer vom 20sten Juni 1745 an zwei Monate lang gelegen.\*\*) Browne war übrigens mit der Wahl biefer die Offensive hindernden festen Stellung gar nicht einverstanden, da sie, wie er dem Kaiser schreibt, \*\*\*) dem Gegner den Landstrich zwischen Sitschin und Königgrat und die freie Verbindung mit der Lausit Biel geeigneter für ein Lager sei die Begend amischen Königgrät und Jaromirz mit der Elbe vor der Front. flagte er, daß Biccolomini bier, wie icon öfter, die Rathichlage Buccows völlig mifachte. Acht Tage später wiederholte er die Bebenken gegen die gewählte Lagerstellung und tabelte Biccolominis Unbeweglichkeit; tropbem er Schwerin überlegen fei, gebe er nicht angriffsmeife por, gestatte ben Breufen vielmehr, ihre Beitreibungen über den ganzen Königgrätzer und Bunzlauer Kreis auszudehnen. †) Um 26sten befürchtete er sogar, "baß sich ber Fürst nach Barduwiz

<sup>\*)</sup> Diarium Biccolominis. Rr. Arch. Wien.

<sup>\*\*)</sup> Gftb. 2. Schl. Kr. III, 9.

<sup>\*\*\*)</sup> Browne a. d. Raiser, 19. 9. 56. Kr. Arch. Wien.

<sup>†)</sup> Browne a. d. Raiser, 27. 9. 56. Rr. Arch. Wien.

ziehet, und also die ganze Communication mit dem Bunzlauer und Königgrätzer Creys abschneiden lasset".\*) Einen abändernden Besehl erließ aber weber Browne noch der Hostriegsrath.

In bem Lager von Königgrat waren am 20sten September vereinigt:

20 Batgillone Infanterie,

19 Grenabier-Rompagnien,

2 Bataillone Warasbiner.

2 Grenadier-Kompagnien der Warasbiner.

18 Estadrons Rüraffiere.

18 Estadrons Dragoner,

3 Karabiniers-Rompagnien,

1 Grenadier=Rompagnie z. Pf.,

2 Estadrons Husaren,

54 Bataillonsgeschüte,

16 ichwere Geschütze.

Beitere Verstärkungen folgten im Laufe ber nächsten Bochen nach,\*\*) so baß die Gefechtsstärke Ende September 25019 Mann mit 54 Bataillons- und 16 schweren Geschützen betrug.\*\*\*)

In Königgrätz befand sich ein Magazin. Das Hauptmagazin wurde in Pardubitz eingerichtet und dorthin eine Besatzung von 160 Mann Infanterie und 200 Warasbinern gelegt. Hierhin kam auch das Hauptlazareth.

F. M. Schwerin sandte als Einleitung zum weiteren Bormarsch Schwerin deingt am 15ten von Glatz den G. M. v. Wartenberg mit seinem Bohmen ein. Husaren-Regiment zur Sicherung eines bereits am vorhergehenden Tage bei Wallissurth ausgewählten Lagerplatzes voraus. Das Regiment wurde am 16ten früh durch die Grenadier-Bataillone Manteuffel und Oftenreich sowie 200 Pferde der Oragoner-Regimenter Stechow und Blanckensee verstärkt. Etwas später solgte das Heer und bezog das erkundete Lager. G. M. v. Wartenberg überschritt am 17ten die Oesterreichische Grenze und bemächtigte sich der Stadt Nachod, deren Besatung ohne Widerstand zu leisten abzog. Es waren dies unter Besehl des G. M. Palssy 50 dis 60 als Zollwächter verwandte Invaliden und eine Reiterabtheilung, bestehend aus dem 250 Pferde starken Husaren-Regiment Festetics

<sup>\*)</sup> Browne a. d. Hoffriegsrath, Budin, 26. 9. 56. Rr. Arch. Wien.

<sup>\*\*)</sup> Ueber das allmähliche Eintreffen der Desterreichischen Truppen Anhang 27.

<sup>\*\*\*)</sup> Stärkeberechnung Anhang 28.

und 200 Dragonern der Regimenter Batthyanyi und Kolowrat, die Buccow, als er am 15 ten bei Königgrätz eingetroffen war, zur Beobachtung der Preußen dis Nachod vorgeschickt hatte. Palffy ging dis hinter die Mettau zurück und wurde durch die Dragoner-Regimenter Batthyanyi und Kolowrat sowie das Infanterie-Regiment Marschall verstärkt. Die Truppen besetzen die Uebergänge bei Slawetin und Ples und trieben Patrouillen vor.

Das Preußische Beer erreichte am 17ten Reinerz und rubte bort, ermübet burch ben Marsch auf steilen Wegen, die burch Regenwetter fast ungangbar geworben waren, am 18ten. Schwerin selbst ging an biesem Tage mit bem Grenadier-Bataillon Burgsborff und 5 Bataillonen, die aus je 150 Mann der Mustetier-Bataillone, im Ganzen 3000 Mann, zusammengestellt wurden und nebst 400 Kürassieren unter den Befehl des G. M. v. Trescow traten, bis Nachod vor, um schon heute ben Ausgang aus bem Gebirge zu fichern. Das heer lagerte am 19ten bei Sacisch; überschritt am 20sten die Böhmische Grenze und erreichte die Sobe nörblich Nahorzan, woselbst es am 21 sten zur Erganzung ber Brodvorräthe ruhte. Die Vortruppen, die Abtheilungen Wartenberg und Treschow, maren am 20ften von Nachod über Slametin vorgegangen und bei Königsshota auf Batrouillen Buccoms, der mit dem Groß seiner Truppen auf Bles ausgebogen war, gestoßen. Diese Ba= trouillen wurden bis hinter Librait gurückgeworfen und liefen 2 Dragoner vom Regiment Batthpanpi und ben "Regiments-Fleischhader"\*) als Gefangene sowie 19 Ochsen in ben Händen ber Breugen zurud. Buccow felbst ging bei Smirzit über bie Elbe zurud, die Breußischen Truppen hinter die Mettau nach Dolsko.

Gefecht bei Jasena am 22sten Geptember.\*\*) Am 22 sten kam es zwischen ben beiberseitigen Vortruppen zu einem ernsteren Gefecht, dem einzigen auf diesem Theile des Böhmischen Kriegsschauplatzes.

Buccow hatte bei Smirzit aufs Neue die Elbe überschritten, bielt aber die Stadt besetzt. In früher Morgenftunde sandte er den

<sup>\*)</sup> hoffriegerath an Piccolomini, 27. 9. 56. Rr. Arch. Wien.

<sup>\*\*</sup> Duellen: Berichte Schwering, Piccolominis und Buccoms.

D. Baron Luszinsky mit 150 Festetics-Husaren und 400 Dragonern ber Regimenter Batthpanni und Rolowrat zur Beobachtung ber Breufen burch ben Plefer Wald auf Jasena vor. Als zu gleicher Reit K. M. Schwerin mit ben Abtheilungen Wartenberg und Trescow als Avantgarde bes Heeres, bas heute Aujezd erreichen sollte, von Dolsko über Jasena vorrückte, stieß ber aus 200 Pferben ber beiben Husaren-Regimenter Wartenberg und Wechmar bestehende Bortrupp, aus dem Westrand von Jasena heraustretend, auf den Beind. Die Desterreichischen Reiter warfen den Vortrupp in das Dorf zurück, wurden dann aber durch das eskadronsweise vorbrechende Regiment Wartenberg in ber Front, von den Wechmar-Hufaren in ber linken Flanke angefallen, nach erbittertem Handgemenge geworfen und durch den Wald nach Smirzitz zurückgetrieben. Dieser Ort war von Desterreichischer Infanterie besetzt, so bag es ben unter bem D. Baron v. Luszinsty borthin fliehenden Reitern gelang, fich zu retten. Undere Abtheilungen verfehlten, vom Gegner, der mit Theilen um den Wald herumgriff, scharf bedrängt, den Weg nach Smirzit und durchschritten die Elbe auf einer Furt bei Czernozik. Sie ließen 64 Batthnanni-, 24 Rolowrat-Dragoner und 32 Husaren, darunter zwei Offiziere, zum gröften Theil verwundet, in den Händen ber nachstürmenden Preußen, die selbst einen Berluft von 23 Tobten und etwa 40 Bermundeten erlitten, zurud. Der Desterreichische Berluft an Todten wird nicht angegeben. Gin Dragonerfapitan und zwei Subalternoffiziere follen auf bem Blate geblieben fein, auf Preugischer Seite murbe ber B. L. Lesnowicz von den Wartenberg-Husaren leicht verwundet. Als die Aufanterie ber Avantgarbe vor Smirzit erschien und einige Schuffe aus ben Bataillonsgeschützen abfeuerte, ließ Buccow den Ort räumen und zog sich, nachdem die Brücken abgebrochen worden waren, nach Der Hoftriegerath war über den Verlauf diefes Königgrät zurück. Gefechts fehr entruftet und machte ben betheiligten Führern und Truppen ernste Borwürfe. \*)

<sup>\*)</sup> Hoftriegerath an Biccolomini 25., 26. u. 27. 9. Rr. Arch. Wien.

Schwering Beer rückte in vier Kolonnen in das Lager bei Aufest. bessen rechter Flügel sich an die Elbe lehnte, während der linke über Aufezd bingus bis in die Nähe von Czernilow reichte. Anmarich der Breußen verstärkte Biccolomini den vorgeschobenen Bosten auf dem Kroatenberge. So lagen sich die beiden Heere, eine Meile voneinander entfernt, einen Monat lang gegenüber. Die Thätigkeit Schwerins beschränkte sich auf die Beschaffung von Lebensmitteln für Mann und Bferd. Um 25 ften September richtete er in Smirzit bie Backerei ein, wohin bas Mehl, an bem es in ber Gegend ebenso wie an Getreibe fehlte, aus Glat geschafft merben mufte. Bei ber Schwierigkeit bes Transports gelang es Schwerin nicht, sich einen Reservevorrath an Brod zu beschaffen, vielmehr mußte er sich barauf beschränken, immer nur ben nöthigsten Bedarf zu beden. Da aber die Truppen im Lager strenge Mannszucht hielten, brachten die Landleute Lebensmittel in reichlichen Mengen zum Berkauf. Das Kutter für die Bferde wurde durch weitausholende Beitreibungen in der Umgegend beschafft. verhindern, war Viccolominis hauptfächlichstes Bemühen. Zu biesem Awede wurde ber G. M. Graf v. Trauttmansborff am 30sten September mit 400 Reitern und 300 Hufaren auf bas rechte Elbufer in bie Nähe von Plotist entsandt. An demselben Tage verlegte Schwerin die Lagerplätze der Ravallerie des rechten Flügels auf den linken, weil die Beitreibungen meift nur öftlich und nordöftlich des Lagers ftatt-Die Schwierigkeiten ber Brodbeschaffung und ber finden konnten. Ernährung der Pferde erregten bei Schwerin ernste Besorgnisse, so daß er fich in seiner jetigen Stellung nicht dauernd halten zu tonnen glaubte,\*) seine Befürchtungen wegen eines Ginfalls in Oberschlesien bagegen schwanden allmählich, da bort nur Husarenpatrouillen die Grenze überschritten, Raffen aufhoben und Lieferungen beitrieben. Bei dem Abzuge Porporatis\*\*) waren die Morocz-Husaren und das Bataillon Simbschen zurückgeblieben, um bei Troppau die Grenze zu beobachten.

<sup>\*)</sup> Schwerin an Gichel (?) 28. 9. Geh. St. Arch.

<sup>\*\*) ©. 245.</sup> 

Skizze zum Gefecht bei Jasena bie Kiej am 22. September 1756.

Zu: Grosser Generalstab, Kriege Friedrichs des Grossen, III. Theil, der siebenjährige Krieg

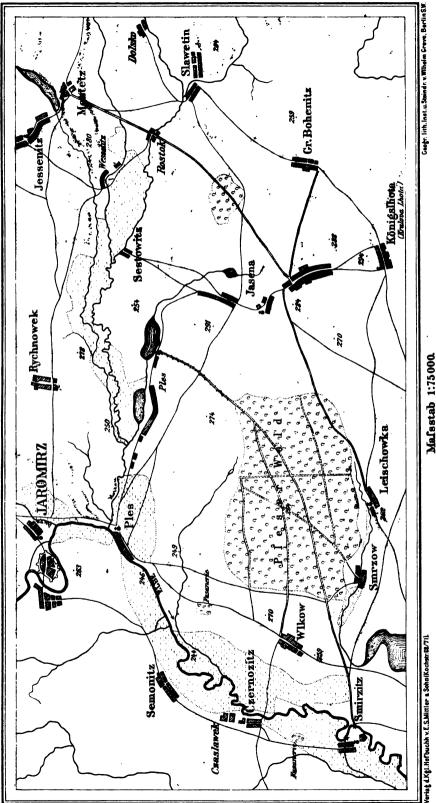

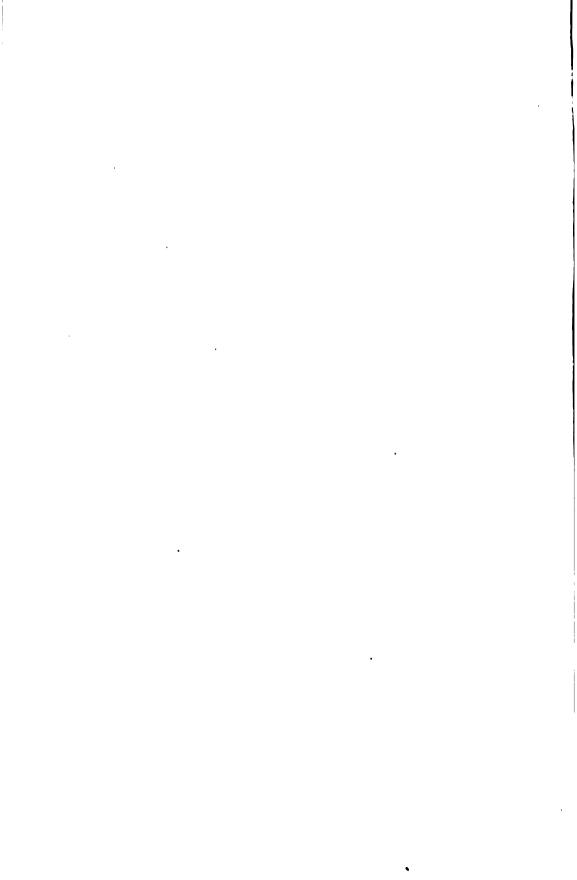

### III. Lobofit.\*)

# 1. Der beiberseitige Anmarsch zur Schlacht am 29sten und 30sten September.

F. M. Browne lagerte seit bem 20sten September bei Budin Stize que kinter ber Eger. Im Schlosse Schreckenstein süblich Aussig stand ber D. L. Mac-Elliot mit 400 Kroaten und Freiwilligen. Kleinere Posten lagen an der Elbe bis Leitmerit, den Ort selbst hielt der D. L. Kheul mit 500 Mann Infanterie und einer Abtheilung Husaren besetzt. Längs der Eger waren kleinere Abtheilungen zur Deckung der Beitreibungen sür das Lager und zum Schutze gegen Streifzüge der Preußen vertheilt: 100 Mann standen im Schlosse Libochowit, 150 Mann und 30 Pferde in Laun. Baranhan-Husaren wurden gegen Aussig, Bilin und Brüx vorgetrieben und stießen mehrsach mit Preußischen Husaren zusammen.

Am 22 sten schrieb Browne bem Kaiser, daß er von allen Seiten mit Bitten, den Sachsen zu Hülfe zu eilen, bestürmt werde; deshalb habe er am 21 sten den Sächsischen M. Martagne mit Borschlägen in daß Lager von Birna geschickt. "Mon idee serait donc", so fährt er sort, "de sormer un Corps de quatre mille, de ces trouppes irreguliers, d'y joindre dix mille hommes d'Infanterie et deux mille chevaux d'elite avec autant de Hussars: que je pourrai ammasser jusqu' alors et de choisir pour cette entreprise les generaux et officiers majors sans aucun égard à leur tour, où rang, mais uniquement à la Capacite, et aux talents, que je leurs connais. Il saudra que je me mets moi meme à la tete de ce Corps pour conduire cette affaire, n'ayant pas ici des generaux subalternes, auxquels je pour-

<sup>\*)</sup> Anhang 29.

rais confier un si gros corps, et ponr une entreprise de cette consequence: et je tenterai ce qui sera humainement possible de faire dans les regles de la guerre."\*) Martagne soluq in Brownes Namen mündlich vor, daß das Desterreichische Korps von Leitmerit auf Böhmisch-Ramnit vorruden mochte, mahrend gegen Dur und bas Erzgebirge nur Scheinbewegungen gemacht werben follten, um die Aufmertfamkeit abzulenken. Mus bemfelben Grunde follten die Sachsen durch Wegebefferungen und Truppenbewegungen den Anschein erwecken, als ob fie auf dem linken Elbufer durchbrechen wollten. Da bem Raifer die Befreiung des Kurfürsten bringend am Bergen lag, ertheilte er umgebend am 24ften die Ermächtigung, bie Unternehmung zu versuchen "sur le pied de ce, que vous trouveréz humainement practicable dans les regles de la guerre". \*\*) Er ftellte zwar zugleich Brownes Erwägung anheim, bas Korps bes Prinzen von Braunschweig anzugreifen, da es an Rabl unterlegen sei, boch bielt bies Browne wegen ber Ungunft bes Geländes und weil von dem Ginschliegungsbeere leicht Berftartungen berangezogen werden könnten, nicht für ausführbar. Mit Bezugnahme auf eine irrthumliche Melbung Brownes vom 22 ften, daß König Friedrich in starken Märschen auf Teplitz vorrücke, schreibt ber Raiser: "Nous vous autorisons dès à present à livrer meme bataille à l'Armée du Roi de Prusse." \*\*) Als sich die Nachricht von dem Vormarich des Königs nicht bestätigte, glaubte Browne nicht mehr an einen bevorstehenden Zusammenftoß mit den Breugen, wollte jedoch Ende September bis Lobosit vorruden, um den Anschein eines Vormariches auf dem linken Elbufer zu erwecken und um sich bort bem Rönige entgegenzustellen, wenn dieser boch noch angreifen würde. Anzwischen traf am 24sten September ber Rest ber Artillerie unter bem D. v. Feuerstein ein, ebenso langten allmählich Kroaten an.

Auf die Borschläge vom 21sten antworteten die Sachsen am 25sten September zustimmend, wobei die Einzelheiten des Unternehmens fest-

<sup>\*</sup> Browne an ben Raijer, Lager bei Bubin 22. 9. 56. Rr. Arch. Wien.

<sup>\*\*,</sup> Der Kaifer an Browne, Wien 24. 9. 56. Rr. Arch. Wien.

gesett wurden. Diefes Schreiben erhielt Browne am 28ften. Entfatversuch, so beint es barin, auf dem linken Ufer sei aussichtslos. **Bährend** die Sachsen dort nur Scheinangriffe gegen Langen-Henners. dorf und Markersbach machen würden, möge Browne zur Täuschung bes Keindes bis Lobofit vorrucken und kleine Abtheilungen auf Dux und Bilin vortreiben. Auf bem rechten Ufer bagegen folle ein ausgesuchtes Korps berart bis Schandau vorrücken, daß es ben Sachsen bie hand reichen konne, die am Abend bes 11ten Oftober auf einer Schiffbrude die Elbe überschreiten und am 12ten am Lilienstein burchbrechen würden. Noch am 28sten erklärte sich Browne mit biesem Borschlage einverstanden. Der D. Lacy war am 25sten mit 2 Bataillonen, 6 Gre-Dberft Lach benadier-Rompagnien 3. F., 2 Grenadier-Rompagnien 3. Pf. \*) und einem Bataillon Karlftabter Kroaten nach Leitmerit entsandt worden, um bas bortige Magazin zu becken und bas rechte Elbufer burch eine Anzahl einzelner Boften von Böhmisch-Ramnit über Bensen, Schloß Schredenstein bis Leitmerit gegen Streifereien ber Breufen zu fichern. Die Truppen in Leitmerit wollte Browne unauffällig verstärken und mit ihnen ben Entsatversuch unternehmen.

Elbufer am 25ften Ceptember.

Rur Einleitung bes Bormariches lieft ber G. M. Graf v. Guasco unter bem Schutze einer Abtheilung von 1000 Mann am 29ften bei Lobofit ein Lager abstecken. Seine auf Wellemin und Dubtowit vorgeschobenen Patrouillen ftiegen bereits auf Breufische Streifabtheilungen.

Im Lager bei Johnsborf erhielt der König die Nachricht, daß König Friedrich Browne bei Budin stehe und in zwei Rolonnen "eine über Freiberg, zweite über Kommotau"\*\*) vorrücken wolle. "Um biefes vorzukommen," ichreibt er am 28ften an Winterfeldt, "fo marschire übermorgen nach Wellemin und ben Tag brauf nach Lobosity."\*\*) Er felbst wollte icon am 29ften mit einer Avantgarbe von 8 Bataillonen, 10 Estadrons Dragonern, 400 Husaren und den Quartiermachern bes heeres bis Turmis vorgehen, mahrend Reith die Armee jum

im Lager bei Johnsbori.

<sup>\*)</sup> Anhana 30.

<sup>\*\*) \$3.</sup> K. XIII, 8187.

Abmarfch am 30 sten früh bereitzuhalten hatte. Der König befahl ferner, daß zum Schutze ber in und bei Auffig befindlichen Berpflegungsanstalten ber D. L. v. Rleift mit bem II. Bataillon Zaftrow und bem Grenadier-Bataillon Gemmingen gurudbleiben folle. Zwischen ber Besatung bes Brudentopfes bei Aussig und ben Kroaten im Schlosse Schreckenstein hatten mehrfach kleinere Befechte ftattgefunden. bei benen auf beiben Seiten einige Leute getobtet und verwundet Unter leichtem Geplänkel wurde die Brücke am worden waren. 29sten nachmittags auf Befehl bes Königs abgefahren.

Marich ber Apantgarbe ins Lager bei Türmi**ş** am

Um Vormittag des 29sten brach die Avantgarde in nachstehender Marschordnung auf und rudte eine Meile weit in ein Lager westlich 29sten Ceptember. Türmit vor. Sofort wurde der M. u. Flügeladjutant v. d. Delsnis mit schwacher Begleitung zur Erfundung ber Wege nach Wellemin vorgeschickt. Die Truppen trugen für drei Tage Brod bei sich, die große Bagage und die Brodwagen waren beim Beere gurudgeblieben.

> Avantgarbe. Se. Majeftat ber König. Die B. L. Bergog von Bevern, Graf Schwerin und Graf Schmettau. Die G. M. v. Quabt und v. Dergen. Einige hundert Sufaren vom Regiment Szetely. Dragoner:Regiment Truchfeß. Grenabier-Bataillon Jung-Billerbed. Die Fouriere und Fourierschüpen ber Armee. Garbe bu Rorps. (Brenadier-Rompagnie bes I. Bataillons Garbe. Infanterie-Regiment Alt-Braunschweig. Infanterie-Regiment Quabt. 1. und II. Bataillon Infanterie-Regiments Anhalt. Dragoner-Regiment Dergen.

Reithe Borbereitungen gum Mariche bes Deeres.

Im Lager von Johnsborf wurde ber 29ste benutt, um die Berpflegung für die nächsten 9 Tage sicherzustellen, von Dresden aus war für die Armee in Böhmen ein Brodvorrath für 6 Tage Bu Waffer bis an die Pontonbrude bei Pratichwit, von bort auf Brodwagen unter bem Schute bes Grenadier-Bataillons Buttfamer

bringt am

bis Beterswald geschafft worden. Bis hierhin hatte Reith bas . Grenadier-Bataillon Grumbkow mit 400 Bapreuth-Dragonern entgegengeschickt. Das Brod traf am 29sten bei Johnsborf ein und wurde sofort ausgegeben. Die Truppen erhielten einen breitägigen Borrath, den sie bei sich trugen. Was bann an einem auf ben Brodwagen mitzuführenden Vorrath für 6 Tage noch fehlte, wurde sofort in Auffig erganzt. Das Grenadier-Bataillon Grumbkom, bas zur Avantgarde bestimmt war, konnte diese noch in Türmit erreichen, das Grenadier-Bataillon Buttkamer und die Dragoner stießen zum Heere.

Awischen 4 und 5 Uhr am Morgen bes 30sten September über- Delsnis überbrachte Delsnitz den Befehl zum Vormarsch. Er war bei seiner 30sten Ceptember Erkundung der Marschstraßen auf feindliche Patrouillen gestoßen und jem Befehl gum Rormaric. hatte erst spät zum Könige zurücklehren können, doch brachte er die Nachricht mit, nach Ausfage von Einwohnern habe Browne Brücken über die Eger geschlagen und lasse zum Vormarsch die nach Lobosik flihrenden Wege ausbessern. Das Schreiben bes Rönigs an ben Bringen von Preugen, das Delsnit zugleich mit ber Marschordnung überbrachte, sautete: "Vous entendrez par le rapport d'Oelsnitz qu'il y a apparence que nous aurons demain l'honneur de voir messieurs les Autrichiens face à face. Voilà la raison qui m'oblige de laisser tout le gros bagage en arrière et de ne me charger que des caissons. Je ne marcherai pas ici avec l'avant-garde, avant que de vous voir dans la pleine. il fait tard; à revoir. "\*) Dementsprechend gab ber Pring von Breugen die Befehle an die feit 12 Stunden im Belte des F. M. Reith wartenden Rommandeure aus. Die große Bagage\*\*) der Truppen und die Pontons wurden nach Aussig geschickt, um bort unter Bebedung des II. Bataillons Zastrow zu bleiben. Nach der Aufzeichnung bes Brinzen Ferdinand diktirte ber Brinz von Breufen folgende vom Könige übersandte Marschordnung:

<sup>\*,</sup> B. R. XIII, 8143.

<sup>\*\*)</sup> Anhana 31.

Ordre de la marche au 30<sup>me</sup> 7bre 1756 ordonné le matin du 30 à 5 heures que le Major Olschnitz portat au Pr. de Prusse par ordre du Roi, au camp de Johnsdorff.\*)

3me Collonne
Veld Marechal Gesler
Lieut. Gen. Katzler
Maj. Gen. Schönaich
1. Batt. Gren. Kleist
5. Escad. Driesen
5. "Schönaich
Gen. Major Lüdritz
5 Escad. Pr. Frederic
5. "Regiment du
Corps
1te Batt. Zastrow.

2ºnde Collonne.
Gen. d'Infanterie
Prince de Prusse
Lieut General Kleist
Major general Hülsen
2. Batt de Hülsen
2. de Manteuffel
2. de Blanckensée
2. de Bevern
2. de Kleist
20. Cannons de 12 %

1mere Collonne Veld Marechal Keiht Lieut. Gen. Duc Ferdinand de Brunszvic Gen. Major Itzenplitz 1. Batt. de Grenadiers de Puttkammer 3me Batt. d'Anhalt 2. Batt. Itzenplitz Münchow Lieut. General Kyow Major General Pennavair Escad. Gens d'armes Prince de Prusse Major Général Driesen 5 Escad. Carabiniers Rochow Lieut. Gen. Katte Maj. Gen. Truchses 10 Escad. de Bareuht 20 pieces de gros canon 10 Haubitzen Tous les Caissons

de l'armée.

Die Armee marschirte also in brei Kolonnen, und zwar wurde ber 1. Kolonne (6 Bataillone, 30 Estadrons, 30 schwere Geschüße) ber Weg über Karbiß, Hottowiß, Hlinai, Prosanten, Boreslau und den Paschkopole zugewiesen, der 2. Kolonne (10 Bataillone, 20 schwere Geschüße) der Weg über Türmiß, Stadiß, Kletschen auf Kottomirsch, der 3. Kolonne (2 Bataillone, 20 Estadrons) die Bosstraße längs der Elbe nach Lobosiß. Der Widerstand von Kroatenabtheilungen, den die Kolonne Keith am Paschkopole fand, wurde durch die vordersten Bataillone schnell beseitigt.

Der König brach mit der Avantgarde auf, als sich die Kolonnensspitzen des Heeres im dichten Nebel näherten. Er beabsichtigte ursprünglich, bei Wellemin hinter dem Milleschauer Bach zu lagern.

<sup>\*)</sup> Anhang 32 u. 33.

Bährend des Bormariches erhielt er aber von den Sufaren ber Avantgarbe bie Melbung, daß man in ber Ebene von Lobosit ausgebehnte feinbliche Lager febe. Gegen Abend bei Beif Aujest angekommen, konnte fich ber Konig perfonlich von ber Richtigkeit biefer Wahrnehmung überzeugen. Bon Bauern erfuhr er, bag bas Der Ronig über-Brownesche Heer bort lagere. Da die beherrichenden Sohen westlich Dilleschauer Lobofit unbefett zu fein ichienen, ging ber Ronig fofort mit ben bas Thal amifchen Sufaren und den Regimentern Alt-Braunschweig und Quadt weiter und bem Bawegin vor, um die hand auf den in die Ebene führenden Ausgang zu legen. Blan 24. Dieje vier Bataillone unter bem Befehl bes G. &. Grafen Schmettau und bes G. M. Baron v. Quabt rudten, schwache feinbliche Abtheilungen vor sich hertreibend, in die Lude zwischen bem Lobosch und bem westlich Bichinit gelegenen Ausläufer bes Bawczinberges vor. Weiter au geben und die Berge rechts und links au beseten, erschien wegen ber Dunkelbeit nicht mehr möglich. Mit bem Reste ber Avantgarbe hatte Bebern süboftlich Wellemin Salt gemacht und besetzte auf ben Befehl bes Königs, "bie Deffnung zwischen Lobosch und Wopparna" au ..occupiren", \*) mit ben Grenabier-Bataillonen Jung-Billerbeck und Grumbfow und bem I. und II. Bataillon Anhalt den nach Wopparn abfallenden Bang bes Lobofch, mit einer kleineren Abtheilung bas Dorf Kottomirich, beibes zur Dedung ber linken Flanke bes Heeres und zur Beobachtung ber nörblich bes Lobosch in bas Elbthal führenden Wege. Da in ber Front ber zu befetende Raum für bic Regimenter Braunschweig und Quabt zu ausgedehnt erschien, schickte ber König bem Bergog von Bevern ben Befehl, mit ben beiben Bataillonen Anhalt von Wopparn zur Berftärfung heranzurucken.

Inzwischen maren die Rolonnen des Heeres, die von Reith Das beer folgt geführte balb nach der Avantgarde bis Wellemin, die des Prinzen und lagert fibvon Preußen etwas fpater, über Dubfowit bis Rottomirich heran- oftlich Bellemin. Jene wurde vom Rönige westlich an Bellemin vorbei vorgezogen und begann süböstlich biefes Ortes aufzumarschiren. erhielt Reith ben Befehl, die rechte Flanke süblich Regny-Aujegd

fdreitet ben Bad und befest

<sup>\*)</sup> Bevern an Schwerin, Lager bei Tichischkowik 4. 10 56.

zwischen bem kahlen und bem Bawczin-Berge zu sichern. Er schickte borthin das Grenadier-Bataillon Puttkamer, das Regiment Ihenplit sowie die vor der Kolonne befindlichen Husaren.

Die vereinigte zweite und britte Rolonne erhielt ben Befehl zum Ueberschreiten bes Milleschauer Baches wohl infolge eines Migverftändniffes bedeutend spater, nachdem die zweite Rolonne in ber Annahme, der König wolle, seiner erften Absicht entsprechend, bei Bellemin lagern, bereits zwischen Kottomirsch und Bellemin aufmarschirt mar. Erst bei völliger Dunkelheit überbrachte bort ber Flügelabjutant M. v. Stutterheim bem Prinzen ben Befehl zum Die Bataillone machten rechtsum und überschritten ben vorliegenden Grund. Im Dunkeln und in bem unübersichtlichen Belande mar hierbei bas Regiment Blandenfee an bie Spite ber Dies Regiment nahm ber König, sobalb Rolonne gekommen. es östlich Wellemin erschien, zur Berftartung ber vier Bataillone nach vorn, ba ber Herzog von Bevern mit ben beiben ursprünglich hierzu bestimmten Bataillonen Anhalt wegen ber schwierigen Wege in ber Dunkelheit noch nicht eingetroffen war.\*) Mit erweiterten Rwifchenräumen stand rechts das Regiment Alt-Braunschweig an dem Ausläufer bes Wawczinberges, links baneben bas Regiment Quabt, bas eine Division vom linken Flügel des II. Bataillons in die Beinberge am Lobofch entfandt hatte. In biefe Lucke bes Regiments rudten bie beiden Bataillone Blandensee ein. Husarenposten waren vorgeschoben. Hinter biefer Sicherungslinie sammelte fich allmählich die Armee zu beiben Seiten ber Strafe Wellemin-Lobofit und zwar bie Rolonne Reith füblich, die Rolonne des Prinzen von Preugen nörblich. Da bas III. Bataillon Anhalt abgeriickt mar, um fich ben beiben anderen Bataillonen bes Regiments anzuschließen, bas II. Bataillon Münchow die Wagenkolonne, bas I. die schwere Artillerie begleitete, bestand die Kolonne Reith mährend der Nacht nur aus Ravallerie und Artillerie. Die Brodwagen des Heeres parfirten mit dem II. Bataillon Münchow und zwei Estadrons Bapreuth-Dragonern hinter Bellemin.

<sup>\*</sup> Unhang 34.

An regelrechtes Beziehen eines Lagers war nirgends zu benten, schon weil die Packpferde mit den Zelten und die Wagen der Kommandeure am Paschtopole zurückgelassen worden waren. In der Dunkelheit und in dem unbekannten Gelände war es unmöglich, die Ordre de Bataille innezuhalten, vielmehr marschirten die Bataillone hintereinander in sich auf, wie sie gerade anlangten und wo sie Platz sanden, und legten sich an großen Feuern bei den Gewehren nieder. Die Pferde blieben gesattelt, Lebensmittel wurden nicht ausgegeben, Mann und Pferd waren nach einem Marsch von mehr als drei Meilen auf schlechten Gebirgswegen sehr erschöpft. Die Kavalleries Regimenter der ersten Kolonne trasen spät abends ein, die letzten schweren Geschütze und das Ende der dritten Kolonne sogar erst gegen Morgen.

Es waren hier vereinigt:

Die Stärke bes Preußischen

- 22 Bataillone Infanterie (bavon eins bei ben Bagen),
- 41/4 Grenadier-Bataillone,
- 41 Estadrons Ruraffiere,
- 20 Dragoner (bavon zwei bei ben Wagen), etwa 300 Hufaren,
- 8 Vierundzwanzigpfünder,
- 28 3mölfpfünder,
- 10 zehnpfündige Haubigen,
- 52 Bataillonsgeschüte (Dreipfünder und Sechspfünder)
- 98 Gefdüte,

zusammen rund 28 500 Mann gegenüber 35 500 Defterreichern.\*)

Die Desterreicher hatten eine Ueberlegenheit von fast 10 000 In- fanteristen, die Preußen eine solche von fast 3000 Reitern.

Beibe Theile überschätzten die Zahl ihrer Gegner bedeutend, doch war der König, der in der Mitte seiner Truppen in seinem Reisewagen übernachtete, guten Muthes. "Le Roi conferrat une gaiete et un sang froid admirable, que j'en ai été

<sup>\*,</sup> Anhang 35.

dans la plus grande admiration," idreibt Bring Ferdinand; Befehle für den folgenden Tag murden nicht ausgegeben.

Browne rudt aus bem Lager bei

Un demielben Tage, an dem der König bis über Wellemin Bubin in bas bei hinaus vorrückte, am 30 sten September, verließ auch Browne das Lager rovons am Bubin und bezog nach einem wenig anstrengenden Marich von 11/2 Meilen bas am Tage vorher burch ben G. M. Grafen Guasco abgesteckte Lager bei Lobosit. Der Avantgarde unter bem G. M. Grafen D'Donell, 300 Bferben vom Sufaren-Regiment Baranpap (4 Estadrons) und allen 12 Rarabinier- und Grenadier-Rompagnien zu Bferde,\*) folgte die Armee in vier Rolonnen und ructe um 12 Uhr mittags in bas neue Lager ein. Die Truppen waren für zwei Tage mit Brod und Fourage verseben und hatten die große Bagage unter einer Bebeckung von 6 Offizieren und 253 Mann zurückgelaffen.

Die Ctarte bes Defterreichifden Deeres.

Die Armee bestand jest aus 13 Infanterie-Regimentern zu je zwei Bataillonen und zwei Grenadier-Rompagnien, 4 Bataillonen Kroaten mit 4 Grenadier-Rompagnien, 8 Kürassier-Regimentern zu je 6 Estabrons und einer Karabinier-Rompagnie, 2 Dragoner-Regimentern zu je 6 Estadrons und einer Grenadier-Kompagnie zu Pferde und einem Husaren-Regiment zu 4 Eskabrons. Dazu stieß noch am Abend das Husaren-Regiment Habit zu 5 Estadrons, am anderen Morgen traten hinzu 2 Infanterie-Regimenter, die bisher unter Lach bei Leitmerit gestanden hatten. Ausammen waren dies:

30 Bataillone Anfanteric,

4 Aroaten.

35 Grenadier-Kompagnien.\*)

48 Estabrons Ruraffiere,

8 Kompagnien Karabiniers,

12 Estadrons Dragoner,

4 Kompagnien Grenabiere zu Bferde (bavon 2, beren Regi= menter nicht beim Beere maren),

9 Estabrons Sufaren \*\*)

in einer Gesammtstärke von rund 35 500 Mann. \*\*\*)

<sup>\*)</sup> Anhang 36.

<sup>\*\*,</sup> Orbre de Bataille Anlage 12.

<sup>\*\*\*)</sup> Anhang 35.

Regiments= und schweren Geschützen führte bas Heer mit sich:

- 70 Dreipfünder
- 12 Sechspfünder
  - 6 Amölfpfünder
  - 6 Haubiten.

94 Beidute.

Das Lager lehnte sich öftlich Lobosit an die Elbe und erstreckte Das Lager bei fich bis jum Teiche von Schelchowits. Die Mitte und ber linke Flügel waren burch den Modlbach gefichert, Bitets über den Bach nach Sullowit, Tichischtowit und Schelchowit vorgeschoben. Telbmarichall Browne ichlug fein Hauptquartier im Schloffe zu Lobofit auf. Die Avantgarde, verstärtt burch 6 Grenadier = Kompagnien, durch Kroaten und später die Habit-Hufaren, lagerte westlich Lobosit und hatte Kroaten nach Klein Czernosek zur Beobachtung ber Strafen nach Auffig, in die Beinberge am Lobosch, in die Sandgruben nördlich Wchinit und nach Wchinit vorgeschoben; an die Sandgruben und nach Wchinit auch Hufaren. Bald nach bem Ginrücken in das Lager erhielt Browne von Rundschaftern die Nachricht: "wasmaffen sich nicht allein die unter Commando bes Feldmarschall Keith schon einige Täge zu Tirmit, Aussig, und Beterswald gestandene Breufsische Trouppen versamleten, sondern ce sepe ber König selbsten in eigener Bersohn mit anderen 20 000 Mann, welche meistens von der ben Pirna haltenden Bloquade hinweggezohen worden, in wurdlichem Angug, welches von Beit zu Beit mit beme bestättiget wurde, daß die anzahl der anmarchirend-gesambten Macht 40000 Mann der auserlesensten Manuschafft senn folle. Dieses nehmliche beträfftigte annoch selbigem Abend ber in bas gebürg nach bem Paschkapoli mit 60 Pferben und einer Grenadiers-Compagnie Carlftätter voraus detachirte Baraniaviche Rittmeifter, mit bem Bufat, bag ber Feind noch dato in beständiger Beweg- und annäherung fene."\*) Browne verstärkte die Kroaten der Avantgarde bis auf 2000, von denen

Lobofik.

<sup>\*,</sup> Bericht Brownes, Budin, 7. 10. 56. Rr. Arch. Wien.

sich 1000 in den Weinbergen am Lobosch befanden. Am Abend schickte er an den Kaiser zugleich mit der Weldung vom Einrücken in das neue Lager die über den Feind eingegangenen Nachrichten mit dem Zusatz: "Auf diese Urt wird es also sehr wahrscheinlich, daß wir morgen oder übermorgen einander in die Haare fallen werden."\*)

#### 2. Die Schlacht bei Lobofit am 1ten Oftober 1756. \*\*)

Tas Schlacht. felb. Der Schauplatz ber Schlacht wird von den füböftlichen Aussläufern des Böhmischen Mittelgebirges und von der daranstoßenden Lobositer Ebene gebildet.

Die große Heerstraße von Teplitz senkt sich vom Paschsopole allmählich nach Lobositz hinab, bei Wellemin mehrere Querthäler überschreitend. 2 km westlich Lobositz bilden zu beiden Sciten der Heerstraße zwei hohe Basaltsegel den Abschluß des Mittelgebirges, der Lobosich nördlich, der Wawczin, ein Theil des Jessersenstock, südlich der Straße. Zwischen beiden hindurch fällt das Thal in einer Breite von etwa einem Kilometer sanst in die Lobositzer Sbene hinab, die im Norden durch die Stadt Lobositz und die Elbe besgrenzt wird. Diese Sbene durchsließt in der allgemeinen Richtung von Südwesten nach Nordosten der Modls (auch Morellens) Bach. Er theilt die Ebene in einen flachen nordwestlichen und in einen kaum merkbar nach Schirschowitz ansteigenden südöstlichen Theil.

Der Lobosch, der die Gbene um 420 m überragt, ist in seinem oberen etwa 150 m hohen Theil ein steiler, nur von einzelnen Leuten mit Mühe erklimmbarer, mit Gestrüpp bewachsener Regel. Auf seiner höchsten Spitze trug er ein weithin sichtbares Kreuz. Der sanster geböschte untere Theil ist auf dem süblichen Hange mit Wein- und Obstgärten bedeckt. Wenn auch die Steigung hier nicht so groß ist, daß sie Bewegungen geschlossener Insanterie wesentlich erschweren könnte, so bildeten doch damals die etwa

<sup>\*)</sup> Rr. Arch. Wien.

<sup>\*\*,</sup> Anhang 29.

meterhohen Felbsteinmauern und tiefen Gräben, von benen die einzelnen Weinberge umschlossen waren, die Weinberghäuschen und schließlich die mit rothen Trauben bebedten Weinstöcke so wesentliche Hindernisse, daß die Batailsone, um vorwärts kommen zu können, sich in lockere, unzusammenhängende Linien auflösen mußten. Die Uebersicht ging vollständig versoren.

Der Wawczin ist 150 m niedriger als der Lobosch. Bon ihm aus erstreckt sich ein flacher Rücken in der Richtung auf den Lobosch, ein anderer in der Richtung auf Lobositz. Dieser, der Homoska, eine an sich unbedeutende Erhebung, bietet eine vorzügliche, die ganze Ebene dis Lobositz und über den Modsbach hinaus beherrschende Artilleriestellung.

Der Mobl- (Morellen-) Bach bilbete zur Zeit ber Schlacht bei Schelchowit, bei Tichischtowit und Sullowit eine Anzahl Teiche, die jest verschwunden sind. Die ihn begleitenben Wiesen maren bis 1000 m öftlich ber Strafe Lobofit-Schirschowit versumpft, so daß ber meift in zwei Armen fliegende an sich seichte Bach für alle Waffen ein schwer zu überwindendes Hindernig bilbete. ist er regulirt, die Wiesen Rest iind trocen. Von ichlossenen Truppenabtheilungen konnte er nur auf einer Anzahl von Dammen mit Bruden überschritten werden, und zwar bei Scheldowit, öftlich Tichischtowit, sublich bes Thiergartens von Sullowit, am Subrande und am Oftrande von Sullowit, ferner am Uebergang ber Strafe Lobofit -- Schirschowit und auf bem 700 m weiter östlich gelegenen Wege. Dann macht der Moblbach eine scharfe nach Westen offene Krümmung und ift von hier ab nicht mehr als hinberniß anzusehen.

Die Ebene südwestlich Lobositz ist für Bewegungen der Kavallerie durchaus geeignet. In ihr streicht von Westen nach Osten, von Rezny Aujezd kommend, an Wchiniz vorbei nach Lobositz gehend, eine schmale, schwach geböschte Kinne, in der ein kleiner Bach fließt. In der Oesterreichischen Original-Westischaufnahme wird sie mit dem Namen "Graben" bezeichnet. Sie war schon am Tage der Schlacht vorhanden, aber für die Bewegungen der Kavallerie von geringer

Bedeutung, da sie ohne Mühe überwunden werden fann.\*) Weg Sullowit-Robosit, an bessen Stelle jest die Chaussee und die Gifenbahn unmittelbar nebeneinander laufen, mar bamals gang unbedeutend eingeschnitten und bilbete fein Sindernig. Berhängnigvoll für viele wurde ber Modlbach mit seinen sumpfigen Ufern und Wiesen, in den ein Theil der Breufischen Kavallerie hinein gerieth, da fich bas Attackenfelb feilformig nach Often gufpist. Bon Bedeutung wurde ferner der etwas eingeschnittene Weg Lobosis-Schirichowit, ber zwijchen Lobosit und ber Rapelle unweit bes Bachüberganges von Abzugsgräben begleitet murbe.

Das Dorf Sullowit bestand aus steinernen Baufern mit Stroboder Schindelbächern. Die Gehöfte und ber jest nicht mehr borhandene Thiergarten waren mit Mauern umgeben. Auch die Häuser bes offenen Städtchens Lobofit maren theils mit Schindeln, theils mit Stroh gebeckt.\*\*) Im Orte befindet fich ein Schloß, damals den Markgrafen von Baden-Baden gehörig, die von 1660 bis 1783 im Besit der Herrschaft Lobosit gewesen sind.

Während ber Racht standen die beiderseitigen Vortruppen in

Die Racht vom Boiten Ceptember

jum ten Ottober, unmittelbarer Berührung miteinander. Das Regiment Alt-Braunschweig stellte fest, daß das vor der Front gelegene Dorf Wchinig befett war. Auf dem linken Flügel schoffen sich zwischen 1 und 2 Uhr nachts die in ben Beinbergen stedenben Kroaten eine halbe Stunde lang mit der feitwärts hinausgeschobenen Division bes Regimente Quadt herum, so daß ber König wach murde, die Defterreichische Armee sogar unter das Gewehr trat. Bon biefer Störung abgesehen, verlief die Racht ruhig. Um 3 Uhr früh murde bem König eine Melbung Schmettaus überbracht, wonach fich beim Scheine ber Bimatsfeuer bei und hinter Lobofit Bewegungen bes Feindes nach seinem rechten Flügel bin erkennen ließen. Man febe Lichter auftauchen und verschwinden. Es habe ben Auschein, als wenn der Feind auf Bruden, die fich hinter Lobofit befanden, über

Die Melbung Comettaus, ber Geind icheine abzuziehen.

<sup>\*)</sup> Anhang 42.

<sup>\*\*</sup> Arch. Lobofis.

bie Elbe gehen wolle.\*) Die Ausichten über die Bedeutung dieser Bewegungen gingen auseinander. Man dachte im Stabe des Königs an Verschiedungen innerhalb des Lagers, auch an eine stärkere Besetzung des Lobosch. Gewisheit war vorläufig nicht zu erlangen, man mußte das Morgengrauen abwarten. In Birklichkeit waren es Truppenbewegungen innerhalb der Schlachtlinie, die Browne gegen Worgen mit Rücksicht auf den bevorstehenden Kampf vornahm. Seine Avantgarde hatte während der Nacht aus, folgenden Truppen bestanden: \*\*)

- 6 Kompagnien Grenadiere unter dem D. L. v. Baumbach vom Regiment Harrach,
- etwa 2000 Kroaten unter bem B. M. Grafen Drastowich,
- 8 Kompagnien Karabiniers und
- 4 Kompagnien Grenadiere zu Pferbe, beide unter bem Befehl bes G. Dt. Grafen D'Donell stehend, und

ben unter bem G. M. Grafen Habit stehenden Habitund Barannan-Husaren, die wegen vieler Entsendungen nicht vollzählig waren.

Gegen Worgen traten zur Avantgarde die drei Infanterie-Regimenter Ludwig Wolfenbüttel, Joseph Csterhazy und Sachsen-Höldburghausen, die bisher auf dem rechten Flügel der Infanterie im ersten und zweiten Treffen gestanden hatten, serner 11 Grenadier-Kompagnien und das Dragoner-Regiment Erzherzog Joseph; von Leitmerit her die Infanterie-Regimenter Browne und Jung-Colloredo.

Um selbst zu sehen, ritt der König, begleitet von dem Prinzen Der König reitet um breußen, dem Prinzen Ferdinand von Braunschweig, dem Herzog zu dem Herzog von Bevern, dem F. M. Keith und den Generalleutnants des Helbung über Helbung über Herzog, um  $5^{1/2}$  Uhr morgens zu den Bataillonen Schmettaus. Den Meldung überdem Bege dorthin traf er einen Offizier, der die Meldung überderteicher.

<sup>\*)</sup> Anhang 37.

<sup>\*\* |</sup> Anhang 36.

in der Ebene und bemerke, wie sie sich entwickele,\*) doch war bei bem um biefe Stunde herrschenden bichten Rebel nichts Sicheres gu Nur einzelne Reiter wurden entbeckt und für erfundende Generale gehalten. 11m allen Möglichkeiten gewachsen zu fein, erhielt der Pring Ferdinand von Braunschweig ben Befehl, zur Sicherung bes Aufmariches ber Armee mit ben fechs Bataillonen Schmettaus die Boben rechts und links zu beseten. Sofort eilte ber Bring gum II. Bataillon Blandenfee nach bem linten Flügel, führte es selbst ben hang bes Lobosch binauf in die Weinberge, empfangen vom Bener feindlicher Schüten, die fich hinter ben Beinbergsmauern eingenistet hatten und die linke Rlanke der Avantgarde bedrohten. Ihnen gegenüber stellte sich bas Bataillon im haten zurückgebogen auf und erwiderte das ziemlich wirkungelose Reuer nur mit dem 7. Peloton, das der Pring vorgezogen und in einem Bliebe aufgestellt hatte. Andere Bataillone der Avantgarde konnte er vorläufig noch nicht nach links rücken laffen, da auch vor der Front in Widinit und in ben Graben nördlich bavon feindliche leichte Truppen auftauchten. Die befohlene Besetzung bes hanges bes Wawczinberges unterblieb ganz.\*\*)

Der König ritt zurück und befahl den Vormarsch der Armee in der Absicht, die Oesterreicher anzugreisen. Auf den Lagerplätzen waren die Generale bereits aus eigenem Antriebe beschäftigt, in den abends vorher entstandenen Birrwar Ordnung zu bringen, so gut es in der Dunkelheit gehen wollte. Die Infanterie trat sosort um 6 Uhr in zwei Kolonnen den Vormarsch an, doch war es nicht zu vermeiden, daß die Reihensolge der Regimenter etwas anders wie am Tage vorher wurde. Da weder eine Ordre de Bataille, noch eine Vertheilung der Generale besohlen worden war, ließ man die Truppen antreten und später ausmarschiren, wie sie gerade standen; die Generale, soweit sie Chefs waren, blieben bei ihren Regimentern und einigten sich später untereinander über ihre Plätze in der

<sup>\*)</sup> Anhang 37.

<sup>\*\*,</sup> In ben Plan 2A ift biefe Stellung eingezeichnet.

Schlachtlinie.\*) Die rechte ber beiben Rolonnen, geführt von Reith, beftand aus dem Rest ber Avantgarbe und ber ersten, Die linke aus ber bisherigen zweiten Rolonne. Die beiden Bataillone bei Wopparn maren schon gegen Morgen auf bem Lagerplat ber Avantgarbe wieder eingerückt, ba eine Bedrohung von Klein Czernosek ber nicht zu erwarten stand. Das Bataillon Grumbkow schob sich in die Rolonne Reith ein, die Jung-Billerbed-Grenadiere folgten ben Bataillonen, die unter Beverns Führung den linken Flügel bilben Hinter den beiben Infanteriekolonnen marschirte die Artillerie und die Kavallerie.

Südöstlich der Linie Regny Aujezd-Bilinka begann die Armee Der Ausmarich in vorzüglicher Ordnung zu beplopiren, ein Exerzirmanöver, bas hier besonders verwickelt war, weil zugleich die vorhandene Linic ber fechs Borpoften-Bataillone nach beiben Seiten verlängert und entstandene Luden ausgefüllt werden mußten. Muf dem rechten Flügel rückte bas I. und III. Bataillon Anhalt rechts neben bas Regiment Alt-Braunschweig, um die von der Avantgarde unterlassene Besetzung bes Höhenrudens nachzuholen. Das II. Bataillon Anhalt ichob sich links von diesem Regiment in die Lücke ein, die dadurch entstanden war, daß das I. Bataillon Blanckenfee und das Regiment Quadt bom Brinzen Ferdinand soeben noch etwas näher an bas auf dem Hange bes Loboich aufgestellte II. Bataillon Blandenfee herangezogen worden waren. In die rechte Flanke ruckte das Grenadier-Bataillon Buttkamer und etwas später das Grenadier-Bataillon Grumbkom, mahrend bas Regiment Ihenplit hinter dem rechten Flügel ein zweites Treffen bilbete. Auf dem linken Flügel begannen die Regimenter Manteuffel, Bevern und Rleist unter Führung bes Herzogs von Bevern im Feuer ber Aroaten nacheinander den Lobosch zu ersteigen und sich nach links Das 11. Bataillon Blanckenfee konnte baber wieber neben sein I. Bataillon treten, mahrend das Regiment Bulfen, vorläufig ohne unmittelbar in den sich entspinnenden Kampf auf bem Lobosch verwickelt zu werben, links neben bas Regiment Blandenfee rudte. Das Grenadier-Bataillon Jung-Billerbeck folgte bem linken Flügel.

bes Breubifchen Deeres.

<sup>\*)</sup> Unlage 13.

Grite Abiicht bes Ronigs, unter linten Flügels idmentung bas Defterreichifche Beer gegen bie Gibe ju brangen.

9118 die Linie des rechten Flügels und der Mitte ge-Festbaltung des bildet war, trat sie Marich schlagend auf Befehl des Königs burd eine ginge. an, um die leichten Truppen zu verjagen, bemnächst links zu schwenken und so die Desterreichische Armee gegen die Elbe zu werfen unter Festhaltung des linken Flügels auf dem Lobosch. Der Herzog von Bevern erhielt ben Befehl, nach Wegnahme bes Lobosch mit bem linken Flügel halten zu bleiben.\*)

> Wchinit wurde nach wenigen Schüffen aus ben Bataillons. geschützen bes Regiments Alt-Braunschweig geräumt und burch bie Grenadier-Rompagnie des I. Bataillons Garde befett. Der rechte Flügel unter Führung des Brinzen Ferdinand von Braunschweig erreichte den Homoltaberg, die Mitte unter dem Bringen von Breuken reichte bis an die Lobositer Beinbresse.

> Hinter dem rechten Flügel marschirte die Ravallerie, fast die Breite bes Thales ausfüllend, in brei Treffen auf, im ersten und zweiten die Ruraffiere, im britten die Dragoner, zusammen 59 Schwadronen, außerdem etwa 300 Szefeln-Husaren.

Beginn bes Artillerie. fambfes.

Auf dem Hange des Homolfa fuhr unter D. L. v. Moller eine schwere Batterie auf, mahrscheinlich auß 4 Vierundzwanzigpfundern, 5 Zwölfpfundern und einigen Haubigen bestehend, \*\*) und erwiderte von 71/2 Uhr an das Feuer einer von Lobosit her auf die sich entwickelnde Linie feuernden feindlichen Batterie. Gine ber erften Desterreichischen Kanonenkugeln warf den neben dem Prinzen von Breugen reitenden G. M. Baron v. Quadt \*\*\*) durch einen emporgeschleuberten Steinsplitter töblich verwundet vom Pferbe. v. Rleist \*\*\*) wurde durch eine Kanonenkugel toblich am Bein verwundet, blieb aber bis ans Ende ber Schlacht zu Pferbe.

Der Aufmarich bes linten Breuhifden Glügels in ben Beinbergen bes Lobold.

linken Flügel hatte Bevern die Regimenter Auf dem Manteuffel, Bevern und Kleist etwa von Bilinka Bang des Lobosch hinaufrücken laffen. Sobald das Bataillon in das Weinbergsgebiet eintrat, begannen die dort auf-

<sup>\*1</sup> Anhang 38.

<sup>\*\*,</sup> Anhang 33.

<sup>\*\*\* :</sup> Anhang 39.

gestellten feindlichen Truppen bald nach 7 Uhr bas Keuer, bas beim Aufmarich ber nachfolgenden Bataillone immer mehr anschwoll. Trobbem diefe Bataillone durch Sinderniffe aller Art gezwungen wurden, Richtung und Zusammenhang aufzugeben, tropbem fie ihre Gefchüte zurudlaffen mußten, brangen fie im beftigften Feuer stetig von Mauer zu Mauer vor. Es gelang Bevern, Linksaufmarich zu vollenden und den Höhenruden, der fich vom Juge bes Loboschkegels zur Weinpresse hinabsentt, zu erreichen und au halten. Jest hatte ber linke Flügel festen Fuß gefaßt, jest konnte auch an ber Beinpresse Lobositz gegenüber eine schwere Batterie auffahren. Gine britte Batterie wurde sublich ber großen Straße aufgestellt, doch trafen die Geschütze nur gang allmählich und theilweise erft nach mehreren Stunden ein. Die Regimenter Bulfen\*) und Blandensee zunächst bem Lobosch standen mit Gewehr bei Kuk stundenlang auf demselben Fleck und hatten als Rugelfang dieser Batterien burch das Artilleriefeuer schwer zu leiden, mahrend bie Regimenter weiter rechts nur selten getroffen wurden.

Die Kaiserliche Armee hatte seit 8 Uhr folgende dem Auge der Stellung der Breugen burch bichten Nebel fast gang entzogene Stellung inne. \*\*)

Defterreichifden Armee von 8 Uhr an.

- 1. In Rlein Czernofek Rrogtenabtheilungen gur Beobachtung ber Straffen von Auffig.
- 2. In den Beinbergen des Lobosch 1000 Kroaten, je eine Grenadier-Kompagnie der Regimenter Kaiser und Roseph Esterhazo und 100 Freiwillige biefes Regiments.
- 3. Weftlich Lobofit, diesen Ort in großem Bogen umschließend, stand die verstärfte Avantgarde von der Elbe bei Belhotta bis in die Nähe von Sullowitz, und zwar die Infanterie unter bem G. M. Grafen Wied von ber Elbe bis an ben "Graben", ber von Wchinit nach Lobosit läuft; im Anschluß daran bis Sullowit die Ravallerie

<sup>\*)</sup> Schreiben bes (9. Dl. v. Guljen, Rriegsjournal bes Regiments Guljen und Schreiben bes S. L. v. Tumpling, ber Mustetiere Reiß und Bartholly dieses Regiments. Arch. Wernigerobe.

<sup>\*\*)</sup> Anhang 36, Abjat 2 u. 3.

R. Dl. E. Grafen Radicati. Bei ber Infanterie standen die 15 Grenadier-Rompagnien auf beiden Flügeln, bazwischen die 5 Infanterie-Regimenter. 32 Geschütze und 2 Haubigen befanden sich theils bei der Infanterie vertheilt, theils waren sie zu einer Batterie westlich Lobosit vereinigt Bei ber Ravallerie standen rechts die 12 Komworden. pagnien Karabiniers und Grenadiere zu Pferde, links bavon bas Dragoner-Regiment Erzherzog Joseph, im 2. Treffen die Husaren-Regimenter Baranyay und Hadik, 8 schwache Schwadronen ftart. Die Ravallerie wechselte vielfach Stellung und Formation, um die Wirkung der Preußischen Geschütze Südöftlich Lobosit hielten die Ruraffierabzuschwächen. Regimenter Cordova und Stampach.

- 4. Awischen Lobosits und dem Modlbach lagen gebeckt Krogten.
- 5. Auch bei ber Mitte und bem linken Flügel bes Heeres hatte Browne Aenderungen eintreten lassen. Noch am Abend des 30sten hatte er die Kavallerie-Regimenter auf dem linken Flügel vereinigt, da ihm hier das Gelände für deren Bewegungen geeigneter erschien als auf bem rechten Alügel. Daber standen dort am Morgen der Schlacht 6 Riraffier-Regimenter und 1 Dragoner-Regiment, zusammen 42 Schwa-Die Infanterie bes Heeres, noch 20 Bataillone, 18 Grenadier-Rompagnien stark, mit 56 Kanonen und 4 Haubiten, ruckte am Morgen näher an den Modlbach heran.

Die Melbung pom Anmarích bes Defterreidifden Beeres erweift fic ale last balten.

Der König folgte bem rechten Flügel seiner Infanterielinie Bahrend auf der Bobe bereits die bis auf ben Homolfaberg. Sonne ichien, wogte in ber Ebene noch immer ber Rebel. Im Grunde falls. Derkönig vor Lobosit, das der König, "comme à travers un crêpe"\*) ertennen fonnte, bemerkte er einige feindliche Schwabronen, die sich bem Preußischen Geschützfeuer burch häufigen Stellungswechsel gu Daneben vor Lobosit feuerte eine schwere entziehen suchten.

<sup>\*)</sup> Oeuvres IV, 87.

Bom Lobosch her scholl ohne Bause das Knattern bes Bewehrfeuers herüber und bewies, daß der Bergog von Bevern in ein beftiges Gefecht verwickelt worden mar. Bon ber Maffe bes Defterreichischen Beeres mar jedoch nichts zu entbeden. Es ichien baber flar zu sein, daß die lette Melbung, wonach sich die feindliche Armee in ber Ebene entwickelte, auf einem Jrrthum beruhte. liek beshalb porläufig bie Vorwärtsbewegung einstellen. Bringen von Breugen, ber von ber Mitte berangesprengt fam, um fich nach ber Beranlaffung zu bem plötlichen Salt zu ertundigen, rief der König, in der Erinnerung an die frühere Auffassung Schmettaus, ber die in ber Nacht beobachteten Bewegungen für bie Einleitung des Rückzuges über die Elbe gehalten hatte,\*) qu: "Ceci mon frere est finy c'est unne affaire d'ariergarde ils ont sans doutte des ponts deriere Lovochitz l'inf. et la Cavalrie sont passé les croates ont lariere garde et les Husard et Dragons doivent couvrir leur retraite."\*\*)

Der rechte Flügel blieb auf bem Homolka halten, die Mitte erstreckte sich bis zur Beinpresse, bem linken augenscheinlich in ein heftiges Gefecht verwickelten Flügel schickte ber König zum zweiten Mal ben Befehl "de maintenir toujours avec la gauche la hauteur et de se garantir pour ne point être pris en flanc".\*\*\*) Raum war bies gefcheben, als vom Herzog von Bevern die inständige Der linte Breu-Bitte um Berftarkung einlief. Man ftand sich bort, gebeckt burch ben Beinbergen Beinbergsmauern, nahe gegenüber. Immer aufs Neue versuchte der verstärtt. Feind mit anerkennenswerther Tapferkeit, den von Bevern besetzten Höhenrucken wieder zu nehmen, auf dem als erste Berftarkung vorläufig nur bas Grenadier-Bataillon Jung-Billerbeck eingetroffen mar. Der König befahl jest dem II. Bataillon Igenplit, von Wchinit auf ben Loboich zu rücken.

Wenn auch ber König an ben Abzug des feindlichen Beeres glaubte, so mußte ihn boch bas ununterbrochene Reuer auf bem

<sup>\* |</sup> Anhana 40.

<sup>\*\*</sup> Rolat. et anocd. des Pringen von Breugen, Geh. St. Arch. Ebenfo, nur etwas furger, in bem Schreiben vom 2. 10. 56 an ben Pringen Beinrich. \*\*\*) Anhang 38.

Lobofch und das Standhalten der Kavallerie vor Lobofit ftutia machen, Gewißheit war vorläufig nicht zu erlangen. Die Reste bes Nebels, die aus ben naffen Wiesen immer noch nicht gang berschwunden waren, hinderten bei einer Entfernung von mehr als einer Biertelmeile die Ueberficht. Die ausgesandten Batrouillen aber fanden die Uebergänge des Modlbaches besett, so daß fie keinen Einblick in bas jenseitige Gelande gewinnen konnten. Aufs Ungewiffe mit dem rechten Flügel in den Nebel bineinzustoken auf die Gefahr hin, plöglich doch noch die ganze Desterreichische Armee vor fich und in ber rechten Flanke hinter bem Modlbach auftauchen zu feben, mußte zu gewagt erscheinen. Später glaubten Offiziere aus ber Umgebung bes Königs sogar zeitweise, Bewegungen gegen die rechte Flanke mahrzunehmen, so daß die bort stehenden Grenadier-Bataillone Buttkamer und Grumbkow noch durch das I. Bataillon Itenplit verstärkt murben.

Der Ronig fucht bie Lage burch angriff au flaren. attade. \*)

Endlich beschloß ber Rönig, um ber Ungewißbeit über ben Reind einen Ravallerie ein Ende zu machen, die Defterreichische Ravallerie zu vertreiben. Der Erfte Ravallerie. Rommandeur des vorderen Ritrassiertreffens, G. L. Freiherr v. Apau, erhielt etwa um 11 Uhr den Befehl, mit 8 Estadrons die Defterreichische Reiterei zu werfen. Das auf dem rechten Flügel der Dragoner haltende Regiment Bapreuth follte zur Unterftützung folgen. Rommandeur der gesammten Ravallerie, der alte F. M. Graf Gefler, ließ es sich nicht nehmen, die Attacke neben Rhau mitzureiten. Dieser nahm 8 Estadrons feines rechten Flügels, die Garde du Corps, bas Regiment Bensb'armes und 2 Estadrons Pring von Preugen unter ihrem Brigadekommandeur, bem G. M. v. Benavaire, führte sie um ben rechten Flügel ber Infanterie herum und stellte sie in Linie mit dem linken Flügel am Fufe des Homolta, Front gegen Lobosit, auf. Hierbei mar er burch Hindernisse aufgehalten worben, auch verursachten einige Sandgruben beim Berftellen ber Linie Zeitverluft. So langte bas nur 8 Estabrons starte Dragoner-Regiment Bapreuth, weil es, geführt vom G. &. v. Katte und bem

<sup>\*)</sup> Anhang 41.

S. M. Grafen Truchfek, auf bem fürzesten Wege geritten mar, früher als die urfprunglich vor ihm befindlichen Ruraffiere am Juge bes Homolfa an. Es nahm jeboch die Front nach Sullowit, ba bort feinbliche Truppen bemerkt wurden. In ber Gbene angefommen, fah auch Ryau, daß das Dorf von Jufanterie besetzt war. Dahinter bemerkte er zwei Ravallerielinien. Der König, ungebulbig geworden burch den bieherigen Berlauf ber Schlacht und bas ftundenlange Warten, nahm die Meldung hiervon sehr ungnädig auf und befahl Kyau, die Kavallerie bei Lobofit unter allen Umftänden zu vertreiben. Kürassiere trabten an, die Dragoner folgten, doch in etwas vergrößertem Abstand, weil sie erst die neue Front einnehmen mußten. Als das Rüraffiertreffen an Gullowit vorbeitrabte, erhielt es aus der Gegend des Dorfes heftiges Infanteriefener, so daß die rechte Flügelschwadron, die Garde du Corps, scharf nach links drängte. Die im Keuer ber Breufischen Geschütze mit großer Standhaftigfeit vor Lobosit haltende feindliche Kavallerie unter Kommando des G. M. Grafen D'Donell, ber an die Stelle bes gleich aufangs von einer Kanonenkugel töblich getroffenen R. M. &. Grafen Radicati getreten mar. 12 Kompagnien Karabiniers und Grenadiere zu Pferbe, das Dragoner-Regiment Erzherzog Joseph, 6 Schwadronen stark, sowie die Husaren-Regimenter Hadik und Baranpan, hatten sich inzwischen ebenfalls in Bewegung gesett. Als die Erzherzog Roseph=Dragoner das Linksdrängen der Breukischen Kürassiere be= merkten, benutten sie entschlossen und blitschnell biefen Umstand und fielen ben Preußen in die rechte Flanke. Da trafen aber die Bapreuth-Dragoner, wenn auch etwas später als beabsichtigt, boch noch rechtzeitig, ein, um wiederum ber Desterreichischen Reiterei in die linke Flanke zu stoßen und sie trot ihrer Ueberlegenheit nach erbittertem Sandgemenge ichlieflich zu werfen. Die Masse ber Desterreichischen und Preußischen Schwadronen wälzte sich in östlicher Richtung an Lobosit vorbei. Hier ward es plötlich in ben Gräben und Ackersurchen lebendig. Die bort versteckten Kroaten wichen rechts und links auf Lobosit und Sullowit aus und über-Schütteten die Breufischen Reiter von Norden und Guben mit Be

wehrfener, während das Kürassier-Regiment Cordova und wahrscheinlich auch Stampach in der Front attackrite. Die Preußischen Eskadrons mußten nach tapferer Gegenwehr, wobei das Regiment Cordova hart mitgenommen und der G. M. Fürst Lobkowiz verwundet gefangen genommen wurde, weichen und langten in großer Unordnung am Fuße des Homolka wieder an, nur schwach vom Gegner verfolgt.

Zweite Ravallerieattacke.

Rebenplan du gran ga.

Mit gespannter Aufmerksamkeit beobachtete ber König mit bem Brinzen Ferdinand von Braunschweig den Berlauf des fühnen Borstoßes. Als er bemerkte, daß die Desterreichische Reiterei von rudwärts verstärkt wurde, befahl er, daß der zurückbehaltene Rest des Knauschen Treffens, also noch 3 Eskadrons vom Regiment Prinz von Breugen, sowie unter dem G. M. v. Driesen die Regimenter Karabiniers und Rochow, zusammen 13 Estadrons, für alle Källe vor die Anfanterie gezogen werden follten. Doch nicht nur diese Kürassiere, vielmehr die gesammte Reiterei, also 43 Estabrons, ritt burch die Intervalle der Infanterie und formirte fich bavor in zwei Treffen, bahinter bie Szetelp-Hufaren, bie mit taum 300 Pferben gur Stelle maren. Als dann die worfenen Rameraden zurückslutheten und es den Bemühungen Beglers, ber felbst eine Standarte ergriff, und einigen Offizieren aus dem Stabe des Königs gelungen mar, den muften Anäuel einigermaßen zu entwirren, da ging plötlich ohne Befehl die gesammte Macht ber Preußischen Ravallerie nach vorn burch, mit ihr die kaum gesammelten Schwadronen Kpaus. Unaufhörlich war dieser Reiterei die Unwiderstehlichkeit ihres Borftoges gepredigt, als erfte Lehre ihr vorgehalten worden, sich nicht attactiren zu lassen, sondern ftets dem Gegner guvorzukommen. Jest, leider gur Ungeit, brach im eblen Gifer, die geschlagenen Kameraden zu rächen, der Drang nach vorwärts mit Naturgewalt hervor. Niemand war ba. ber das felbständige Draufgeben hätte hindern können, da R. M. Graf Gefiler, ber Führer bes Ganzen, sich Ryau angefchlossen hatte und fich jest bamit beschäftigte, einzelne Schwabronen zu orbnen.

Ganz gegen den Willen des Königs brach der Sturm sos, denn schon die erste Attacke, bei der der Feind auch in und hinter Sullowitz aufgetaucht war, lieferte den Beweis, daß der König sich in seiner setzten Annahme, es nur mit einer schwachen Arrieregarde zu thun zu haben, geirrt hatte. Eine zweite Attacke war überslüssig. "Mais mon Dieu que kait ma cavalerie voila quelle attaque une seconde soi et qui est-ce qui l'a ordonne, "\*) so ricf er aus, doch das Unheil war nicht mehr aufzuhalten.

59 Estadrons Ruraffiere und Dragoner in zwei Treffen, das zweite nabe hinter dem erften, brachen in berfelben Richtung wie die erfte Attacke los, in der rechten Flanke von dem Gewehrfeuer aus Sullowit, von Salven der Bataillone der Hauptstellung, die an den Bach herangerückt waren, und vom Feuer einer nordöftlich von Sullowit aufgefahrenen Batterie überschüttet; aus Lobosit ichoffen die Rroaten, die wieder dem Stof ausgewichen maren, in die linke Flanke und in den Rücken. Die Desterreichischen Estadrons wurden durch die Bucht des Anpralls über den Haufen geworfen. Auf dem rechten Flügel setten Theile der Breufischen Reiter, u. A. Rochow-Rürassiere unter Sephlitz und Garbe du Corps, über den sumpfigen Modlbach, links prallten einige Estadrons gegen Lobosit vor. Das Centrum und der linke Flügel stieken, sich nach der Mitte zusammenballend ie mehr sich der Raum feilformig verengte, auf die hohlwegartig eingeschnittene Strafe von Lobofit nach Schirschowit, \*\*) bie Defterreichischen Schwadronen vor sich hertreibend. Doch rechtzeitig hatte Browne die drohende Gefahr erkannt und den auf dem linken Flügel bei den sieben Kavalleric-Regimentern haltenden Führer der gefammten Kavalleric, den &. d. R. Grafen Lucchefe, sofort benachrichtigt. Auf deffen Befehl famen die Rüraffier-Regimenter Anspach-Bayreuth und Bretlach unter bem G. M. Prinzen von löwenstein zu Sulfe, überschritten ben Modlbach auf ber Schirschowiger Strafe, als gerade die Regimenter Cordova und Erzherzog Joseph in voller Flucht zurudjagten, schwenkten

<sup>\*)</sup> Reflections et Annecdotes des Bringen Ferdinand.

<sup>\*\*)</sup> Anhana 42.

links ein und stießen zugleich mit den Stampach-Kürassieren auf die Flanke der Preußischen Massen in dem Augenblick, wo diese den Hohlweg der Straße nahmen. Dem geordneten Anprall frischer Regimenter konnten sie nicht mehr widerstehen und machten Rehrt. Ein großer Theil derjenigen, die in die sumpfigen Wiesen des Modlbaches gerathen waren, konnte sich mit seinen ermatteten Pferden nicht mehr herausarbeiten und siel nach tapferer Gegenwehr in Gesangenschaft. Die Massen wälzten sich im Feuer der Insanterie und Artillerie zurück, nur anfänglich von der Desterreichischen Kavallerie verfolgt. Die beiden Regimenter Liechtenstein und Trauttmansdorss, die Graß Lucchese selber etwas später vom linken Flügel heransührte, tamen zu spät. Während des Kückzuges griffen die Szekely-Husaren, die an der eigentlichen Attacke unbetheiligt geblieben waren, entschlossen ein und retteten viele der auf gänzlich erschöpften Pferden langsam zurückreitenden Nachzügler, u. A. auch den D. v. Seydlig.

Als die Preußische Infanterie die zurücksluthenden Reitermassen auf sich zukommen sah, erhielt sie den Befehl, sich nicht umreiten zu lassen, sondern, wenn zur Selbsterhaltung nöthig, rücksichtslos auf Freund und Feind zu seuern. Es war ein Slück, daß der Feind nicht nachdrängte, so daß die Preußische Reiterei langsam durch die Zwischenräume der Bataillone hindurchgezogen werden konnte. Das Regiment Alt-Braunschweig war schon im Begriff, in die Ebene hinabzurücken, und konnte nur durch persönliches Eingreisen seines Chess von diesem zwar anerkennenswerthen und kameradschaftlichen, jedoch unüberlegten Schritt abgehalten werden. Das Regiment würde rettungslos in den Strudel der zurücksluthenden Reiterei verwickelt worden

<sup>\*)</sup> Anhang 43.

<sup>\*\*)</sup> Anhang 39.

fein. Durch die mit großer Tapferkeit auf beiben Seiten gerittenen Attacken waren die Kräfte der Breukischen Kavallerie für heute völlig Die Bferbe waren infolge unregelmäkiger Ernährung schon beim Abmarsch aus bem Johnsborfer Lager in keiner guten Berfassung gewesen. Dem anstrengenden Marich am 30sten, ber auf fteilen, steinigen Wegen bis gegen Morgen gedauert hatte, waren nur wenige Stunden der Rube gefolgt, wobei die Pferde nicht abgesattelt werden durften und nur mangelhaft ober gar nicht gefüttert und getränkt werden konnten. Durch die beiden Attacken war die Erichöpfung so vollständig geworden, daß nichts übria blieb. als die Ravallerie hinter die Linie der Infanterie zurückzuziehen und für ben Rest bes Tages auf ihre Dienste als Schlachten-Reiterei zu verzichten.

Inzwischen war der Nebel vollends verschwunden.\*) Rach den abgeschlagenen Ravallerieangriffen regte es sich auf ber ganzen jest den Augen des Königs stehenden unverhüllt vor Desterreichischen Centrums und linken Rlügelk. Dic Batterie nord= östlich von Sullowit trat fräftig in Thätigkeit, aus dem Nordwesteingange diefes Dorfes brach mehrfach Infanterie hervor, wurde jedoch durch das verstärkte Feuer der Batterie auf dem Homolka am Aufmarich verhindert und zurückgetrieben,\*\*) wobei ein Theil der Häufer von den Breufischen Granaten in Brand gesteckt wurde.

Borftoge aus Cullowit.

Blan 2B.

Schon während der Kavallerieattacken hatte man vom Homolkaberge Browne verftark Desterreichische Anfanteriekolonnen mit Geschützen beobachtet, die sich in der Richtung auf den Lobosch vorbewegten. Es waren dies 2 Batgillone Roseph Esterhazh, 1 Bataillon Jung-Colloredo und 6 Grenadier-Kompagnien,\*\*\*) die vom O. Grafen Lach, dem Kommandeur des Regiments Colloredo, von Welhotta aus den Hang des Lobosch hinauf-Rett fab man, wie ftarte Infanteriemaffen nach geführt wurden. Lobofitz gezogen wurden. Dies waren die Regimenter Kaifer, Kolowrat

ben rechten Flügel.

<sup>\*)</sup> Anhang 44.

<sup>\*\*)</sup> Anhang 45.

<sup>\*\*\*)</sup> Anhana 46.

und Nikolaus Esterhazy, die Browne aus der Hauptstellung zur Berktärkung der Avantgarde heranholen ließ.

Der Rampf um die Beinberge am Lobofch.

Bu gleicher Zeit war auf dem linken Breußischen Flügel eine Kriffs In den Weinbergen am Lobosch tobte mabrend der Reiterschlacht der erbitterte Nahkampf ohne Pause weiter. Gefecht nahm dort, bedingt durch die Dertlichkeit, gang den Charafter eines modernen Schützengefechts an. "Aus benen Grabens", jo ichreibt ber Gefretar bes Bergogs von Bevern,\*) "tam ein Salve nach der andern, sie konten vor den dick bewachsenen Weinftoden und Bebufchen feinen Feind feben, welcher beständig auf denen Anien feurete, und das Gewehr wieder ladete . . . Unserc Buriche hatten sich verschoßen, die Cartouchen ihrer Todten und blossirten Cameraden waren auch schon geleert." Nicht nur die Kroaten fampften in aufgelöfter Ordnung, gedeckt von Beinbergemauern und Graben, auch die Preußen faben fich gezwungen, aeschlossene Ordnung und Richtung zu verzichten. Die sonft nur als unselbständige Theile einer langen Linie im langfamen Gleichschritt vorgehenden und auf Rommando feuernden Bataillone mußten sich im Gewirr der Beinftode, der Mauern und Sauschen in lockere Linien auflösen. Dur wenige Augführer behielten ihre Abtheilungen in der Sand, meift fab fich ber Mann auf eigene Rraft und eigenen Entschluß angewiesen. "Aussi n'étoit ce pas un seu reglé ni nouri comme dans les autres batailles auxquelles je", so schreibt Pring Ferdinand, "me suis trouvé. ici chaque soldat a tiré comme il a voulu." Es ift ein Beichen für die Büte ber Truppe, daß fie fich in diese gang ungewohnten Berhältnisse schnell hineinfand. Der Mann lernte sofort, fich zu beden und zu schießen, sobald der Feind vor ihm auftauchte. In diesen Kamps, bessen allem Herkommen widersprechende Natur den verantwortlichen Führer, den Bergog von Bevern, felbstverftand: lich mit größter Beforgniß erfüllte, waren außer ben bereits ge-

<sup>\*</sup> Arch. Wernigerode.

nannten 7 Bataillonen\*) nach und nach noch 4 eingetreten: vom rechten Flügel auf Befehl bes Königs bas II. Bataillon Itenplit; ferner traf das durch die Artillerie und Ravallerie zurudgehaltene Grenadier-Bataillon Rleift, später bas I. Bataillon Münchow auf bem Schlachtfelbe ein. Dieses war des Mariches der Artillerie als Bedeckung zugetheilt gewesen. Beibe Bataillone wurden ebenfalls in die Beinberge geschickt, ichlieklich auch bas II. Bataillon bes am Fuße ber Weinberge im Geschützfeuer haltenden Regiments Hülsen. \*\*) Doch die erbitterten Borftöße ber Kroaten ließen nicht nach, namentlich als noch während der Kavallerieattacken die drei Bataillone und sechs Grenadier-Rompagnien Lachs eintrafen. \*\*\*) Bebern erneuerte feine Bitten um Berftartung mit bem Bufat, daß feinen Truppen nach fecheftunbigem Kampfe die Munition auszugeben anfange. Da ein zweites Treffen nicht mehr vorhauden war, mußte der König das I. Bataillon Igenplit aus der rechten Flanke nehmen und nach dem Lobosch in Bewegung seten. Um bem Munitionsmangel abzuhelfen, ließ er jebem Manne ber Bataillone bes rechten Flügels 30 Batronen abnehmen und durch Abtheilungen auf den Lobosch schicken, wobei die braven Mannschaften des Regiments Anhalt sich nicht damit begnügten, die Batronen zu vertheilen, sondern beim Regiment Manteuffel blieben, um am Feuergefecht theilnehmen zu können.

König Friedrich befand sich auf dem Homolta im Feuer der Die Kriffs ber feinblichen Geschütze. Bersuche, ihn aus bem Bereiche ber Ranonenfugeln zu entfernen, wies er mit ben Worten zurückt: "je no suis pas ici pour les éviter". †) Jett gegen 1 Uhr gewann ber König ben Einbruck, daß sich eine Menberung ber Lage zu Ungunften ber Preußen vorbereite: Die Ravallerie war zweimal zurückgeworfen worden und jest infolge völliger Erschöpfung jeber Befechtstraft

Soladt.

<sup>\*)</sup> S. 268 f. u. 271. Es waren die Regimenter Manteuffel, Bevern und Rleift und bas Grenadier-Bataillon Jung-Billerbed.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Journal" bes Regiments Sülfen und Schreiben bes S. L. v. Tumpling. Arch. Wernigerode.

<sup>\*\*\*)</sup> S. 277.

<sup>†)</sup> Prinz Ferbinand, Reflections et Annecdotes.

beraubt. Auf bem Loboich ichien Bebern feine Stellung nicht länger behaupten zu können. Außer den bort aufgetretenen Defterreichischen Berftärfungen fab ber König bie langen Infanteriekolonnen, bie nach Lobofit rudten, als die Melbung Beverns eintraf, daß er fich ohne Berftärfung an Munition und Truppen nicht mehr halten könnte. Zur Berfügung bes Königs ftanben noch zwölf\*) in eine einzige lange Linie vom Homolfa bis zur Beinpresse auseinandergezerrte Bataillone, bie soeben die Sälfte ihrer Munition und gablreiche Abtheilungen fortgeschickt hatten. Davor die siegreiche feindliche Reiterei und bie Infanterie, anscheinend im Begriff, aus Sullowig voraubrechen, so daß unmöglich weitere Verstärkungen nach links abgegeben werden konnten, namentlich, da gerade jest die Artillerie, bie bisher diese Borftofe vereitelt hatte, nach fünfstündigem Feuergefecht Munitionsmangel melbete. Wenn jett nicht rechtzeitig ber Rückzug angetreten und ber Marsch bes Heeres burch bie Engen bei Bellemin und am Baschkopole geregelt wurde, ehe Beverns Truppen geworfen und die Linie der Breufischen Infanterie von links ber aufgerollt wurden, schien ein Rückschlag unvermeiblich. Deshalb entschloft fich ber Rönig, seinen Standpunkt auf bem äußersten rechten Flügel zu verlassen und sich nach Webinit zu begeben, um von bort neue Makregeln zu treffen, die auch die Lage vor Birna berücksichtigen würden. Er übergab vorübergebend Reith das Rommando mit dem Befehl, nach eigenem Ermessen zu handeln.\*\*)

Der Unifcmung au Gunften ber Breugen. Bebein wirft bie Defterreicher nach Lobofit hinein.

Es war 1 Uhr mittags. Soeben hatte Keith auf Bevernstitten das Grenadier-Bataillon Grumbkow nach links entsandt; noch zögerte er, den Rückzug anzutreten,\*\*\*) da sah man plöglich vom Homolka aus, wie sich der Hang des Lobosch in der Richtung auf Lobosit mit fliehenden Kroaten bedeckte, verfolgt von Schaaren nachdrängender Preußen.

In den Weinbergen des Lobosch hatte das Feuergesecht ununterbrochen angedauert. Zwar war es dem Regiment Bevern gelungen,

<sup>\*)</sup> Anhang 47.

<sup>\*\*)</sup> Anhang 48.

<sup>\*\*\*)</sup> Anhang 49.

einige hundert Schritt vorzudringen. Da aber die übrigen Truppen bem vom Könige an Bevern ertheilten Befehle gemäß nicht folgten, mußte bas Regiment wieder auf seinen alten Blat gurud'-Inzwischen waren beim Gegner bie Berftarfungen unter Lacy eingetroffen und versuchten gegen 1 Uhr burch einen fräftigen, umfassenden Borftoß gegen den linken Flügel der Breußen eine Enticheidung herbeizuführen. Dort stand bas I. Bataillon Münchom\*) und hatte einen Beobachtungsposten auf die steile Ruppe bes Lobosch Das II. Bataillon Ihenplit traf gerabe noch rechtzeitig ein, um zusammen mit jenem Bataillon bem Angreifer sein Salvenfeuer entgegenschleubern zu können.\*) Lacys Truppen waren tropbem ichon nabe berangekommen, als ihnen bas Regiment Bevern und bas Grenadier-Bataillon Jung-Billerbed, die sich verschoffen hatten, ebenso das II. Bataillon Sulsen und das Regiment Manteuffel, "mit bem Bagonet", wie ber Bergog von Bevern an Schwerin schreibt, "gerade auf den Hals gingen, . . . . felbigen den Berg herunter culbutirten und mit dem Bajonet in denen riebben und mit der Kolbe theils hinterher schlagend pele mele herunter lieffen . . . . auf biefe weise Cessirete die order bas nicht von bem Berg herunter Marchiret werben folte". Die anderen Bataillone folgten diesem Beispiel, und nun wurde unter bes Herzogs Führung Alles, was in ben Beinbergen stedte, auf Lobositz zurückgejagt, ber D. Lacy wurde verwundet und entging mit Mühe ber Gefangenschaft.

Sowie man vom Homolfa aus den Erfolg Beverns bemerkte, jagte der Flügeladjutant v. d. Delsnitz in der richtigen Erkenntniß, daß es jetzt darauf ankonune, diesen ersten Erfolg nach Möglichkeit auszumutzen, die Linie der Infanterie entlang und rief jedem Bataillon zu, sofort zur Unterstützung Beverns abzurücken. Alles machte links um. Prinz Ferdinand jedoch hielt sein eigenes Regiment, das I. und III. Bataillon Anhalt und das GrenadiersBataillon Puttkamer sest, um den rechten Flügel und die Batterien auf dem Homolka nicht ganz zu entblößen. Dem von Delsnitz

<sup>\*)</sup> Anhang 50.

auf eigene Berantwortung gegebenen Befehl, an den Lobofc beranguruden, folgte für die bereits in Bewegung befindlichen Batgillone ber ichriftliche Befehl Reiths zum Borruden auf Lobofit; Reith felbit jagte zum linken Flügel, um die Leitung bes Angriffs auf die Stadt gu übernehmen. Der König, der nur bis Wchinig zurückgeritten war, übernahm fofort wieder das Rommando auf dem Homolfa, um, der inzwischen veränderten Lage entsprechend, neue Anordnungen zu treffen. An Stelle der Bataillone, die nach links abgeruckt waren, ließ er einige Kuraffier-Regimenter in die bisherige Infanterielinic einrucken, dabinter eine zweite Linie ebenfalls burch Ravallerie bilben. Das Bataillon Grumbtow, das Reith turg vor ber Entscheidung zur Unterftützung Beverns abgefandt hatte, ließ ber Bring von Braunschweig anhalten und stellte es links neben sein Regiment. Links neben bas Bataillon Grumbfow wurde bas I. Bataillon Zastrow geschickt, bas erft jest auf bem Schlachtfeld anlangte, auch bas 11. Bataillon Anhalt blieb halten, so daß die Kavallerie wieder in das zweite Treffen zurückgeschickt werden konnte. Für alle Fälle ftanden jest auf bem rechten Flügel wieder 8 Bataillone bereit. Szekeln-Husaren beobachteten vor dem rechten Flügel am Jufe des Homolfa.

Bevern in rande ber Beinberge Lobofit gegenüber.

Bei ber Berfolgung bes fliebenden Keindes tamen die Breufischen ftebenbem Feuer. Truppen, beren Ordnung icon durch den verluftreichen Kampf in ben Beinbergen start gelockert worden mar, vollends burcheinander. Das I. Bataillon Münchow ftieß ganz links gegen Welhotta vor, auch vom Regiment Bevern, das sich in der linken Flanke bedroht fah, wandten sich Theile borthin, mabrend ber Rest zusammen mit ben Jung-Billerbeck-Grenadieren auf Lobosit weiterstürmte. Das Regiment Rleift, vorher links vom Regiment Bevern ftebend, ging rechts an ihm vorbei. Am Südrande der Weinberge wurde Salt gemacht; einzelne Truppentheile, die auf Lobosit vorprellten, wurden unter großen Berluften gurudgeschlagen. Dort waren starke Kräfte vereinigt. 7 Bataillone der Avantgarde und 9 Grenadier-Kompagnien hatten, ohne sich zu rühren, dem Rampfe auf dem Lobosch zugesehen. Gerade jest kamen die drei Regimenter, die Browne herangezogen hatte, an. Diefen frischen Rräften gegenüber war es benaufgelöften Breufischen

Bafaillonen vorläufig noch nicht möglich, Erfolge zu erringen. Truppen ordneten sich, so gut es ging, und fielen in ein stebendes Keuergefecht.\*) Diefer Aufenthalt ermöglichte es bem größten Theil der bis zu dem brennenden Welhotta mit dem Rücken gegen bie Elbe aufgestellten Desterreichischen Truppen, sich längs bes Flusses nach Lobosit zurückzuziehen, ein Theil der Mannschaften jedoch wurde Viele von diesen retteten sich burch gegen die Elbe gebrängt. Sowimmen, andere ertranten. \*\*) Auch die ichweren Geschütze der Batterie westlich lobosit fonnten iett in Sicherheit werben.

von Lobofik.

Auf Beverns Bitten wurden Saubigen herangezogen und mit Die Erparmung ihnen in Lobosit einige Häuser in Brand geschossen. Endlich wurde die Entscheidung auch hier durch die Selbständigkeit und den Unternehmungsgeist der Unterführer und der Truppe berbeigeführt. Die Ersten in Lobosit waren die Jung-Billerbed-Grenadiere, Theile des Regiments Bevern unter dem R. v. Arnim und Rleist-Grenadiere unter bem R. v. Bornftebt; andere folgten. Längs ber großen Strafe gingen nebeneinander und, da es an Blat fehlte, hintereinander die Regimenter Bulfen, Manteuffel, Ihenplit, Blandenfer und Quabt, geführt vom F. M. Reith, vor und drangen in Lobositz ein. erbittertem häuferkampfe, wobei der nördliche Theil des Ortes in Flammen aufging und brei Geschütze bem Regiment Bevern sowie ben Grenadier-Bataillonen Rleift und Billerbeck in die Sande fielen, wurden die im Orte zusammengedrängten Defterreicher hinausgejagt. Sie wichen in Auflösung gurud, aufgenommen burch bie noch unberührten Theile bes Hauptheeres, die unter Brownes umfichtiger Führung nach rechts gerückt waren und sich so bem weiteren Bordringen ber Breußen entgegenstellten. Die Desterreichische Kavallerie hatte zwischen Lobofit und Sullowit bis zulett ausgehalten, trothem fie burch das Geschützfeuer schwere Berlufte erlitt. Ginen Theil der Bertheibiger von Lobofit nahm fie auf, bann aber mußte fie fich guruckziehen.

<sup>\*)</sup> Anhang 51.

<sup>\*\*)</sup> Anbana 52.

Auf Befehl bes Königs machten die siegreichen Truppen Halt. Lobositz wurde durch zwei frische Bataillone, das II. Bataillon Anhalt\*) und das I. Bataillon Zastrow besetzt, die Bataillone, die sich in wirrem Durcheinander im Orte besanden, wurden herausgezogen und neugeordnet. Um 3 Uhr war der Kampf beendet.

Die Preuben Das Preußische Heer lagerte, Gewehr im Arm, auf bem blutig lagern auf bem Deherreichet, die erkämpften Schlachtfelbe von der Elbkrümmung bei Lobosit bis zum Deherreicher Fomolkaberge und hielt die Stadt, deren Schloß der F. M. Lager zurück. Reith bezog, besetzt. Der König schlug sein Hauptquartier in Wchinit im Hause des Richters auf. Das Desterreichische Heer war auf seine alten Lagerplätze zurückgegangen. Ein gleich nach Beendigung der Schlacht niederströmender Gewitterregen setzte der Weiterverbreitung des Brandes in Lobositz ein Ziel.

Nachdem die Preußen während des Nachmittags noch mehrmals infolge falschen Alarms unter das Gewehr getreten waren, schlugen sie gegen Abend die Zelte auf und durften sich angezogen zur Ruhe legen. Zum letzten Wal wurden sie aufgescheucht, als die Augel des aus einem scharf geladenen schweren Geschütz abgegebenen Retraiteschusses der Oesterreicher vor dem Kavallerielager einschlug. Der Rest der Nacht verlief ohne Störung, bei Tagesanbruch war der Feind verschwunden.

Browne zieht sich während der Browne hatte nach Mitternacht den Rückzug begonnen\*\*) und Racht in das verließ beim Morgengranen seine Stellung, um in das Lager von Lager bei Budin zurückzumarschiren. Dadurch wurde der über saft zwei Orittel des Oesterreichischen Heeres ersochtene Erfolg zu einem vollsständigen Siege. Die Zweisel, die den König während der Nacht bedrückten,\*\*\*) ob er seinem zwar siegreichen, aber auch hart mitgenommenen Heere einen zweiten Schlachttag zumuthen könne, waren durch Brownes Abzug mit einem Schlage gelöst.

<sup>\*)</sup> Anhana 53.

<sup>\*\*)</sup> Anhang 54.

<sup>\*\*\*)</sup> Tagebuch bes Bringen Ferbinand von Braunschweig. Arch. Schlobitten.

Zu: Grosser Generalatab. Kriege Friedrichs d

## Univ. of California

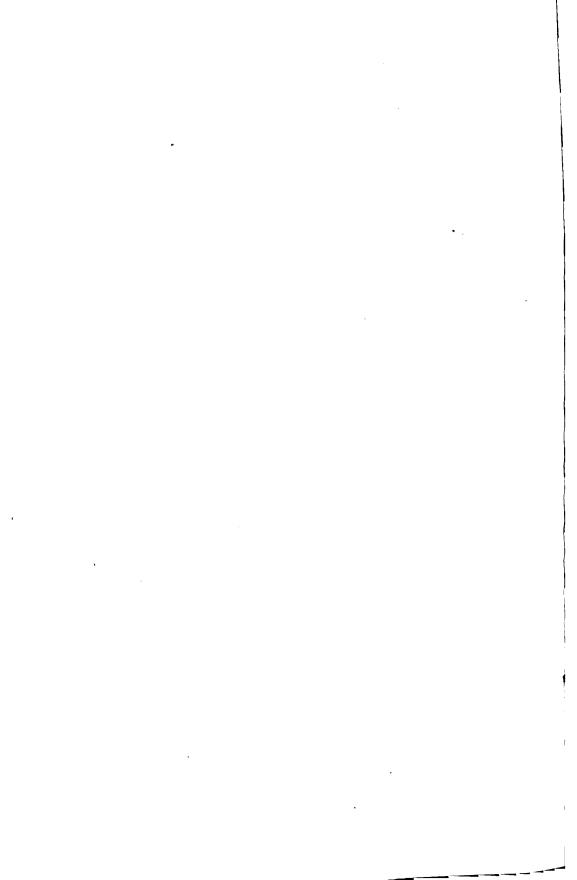

Die Preußen verloren in ber Schlacht bei Lobosit nach ben Berluftlisten:\*)

|                   |   | Offiziere | Unteroffiz. | Spielleute | Gemein | e               | Röpfe   |
|-------------------|---|-----------|-------------|------------|--------|-----------------|---------|
| an Todten         |   | 16        | 17          | 4          | 690    | <del>.=</del> - | 727     |
| an Berwundeten    |   | 81        | 92          | 15         | 1691   | =               | 1879    |
| an Gefangenen .   |   | 8         | 13          | 1          | 218    | =               | 240     |
| Fahnenflüchtige . | • | -         | 2           |            | 25     | _               | 27      |
|                   |   | 105       | 124         | 20         | 2624   | _               | 2873 *) |

## Die Defterreicher:

|                | Offiziere | Gemeine | Röpfe   |
|----------------|-----------|---------|---------|
| an Tobten      | 19        | 403     | 422     |
| an Berwundeten | 104       | 1615 == | 1719    |
| an Gefangenen  | 4         | 718 ==  | 722     |
|                | 127       | 2736 =  | 2863 ** |

außerdem 2 Standarten und 3 breipfündige Geschüte. \*\*)

Den tapferen Truppen wurde am 2ten Ottober im Lager bei Lobositz durch Parolebesehl bekannt gegeben: "Der König saßen sämtlichen Regt. vor ihre erwießene außerorthentliche Pravour in dem gestrigen treffen Viel mahls dancken, und werden ihne proben dero gnade nach möglichkeit erweißen." An Schwerin aber schrieb der König an demselben Tage: "Je ne vous dis rien des troupes, vous les connaissez, mais depuis que j'ai l'honneur de les commander je n'ai jamais vu de pareils prodiges de valeur, tant cavalerie qu'infanterie."\*\*\*)

<sup>\*)</sup> Anlage 14 u. 15 u. Anhang 55.

<sup>\*\*)</sup> Rr. Arch. Wien.

<sup>\*\*\*)</sup> P. R. XIII, 8144.

## IV. Die Ereigniffe nach der Schlacht bei Lobofit bis gum Beziehen der Winterquartiere.

## 1. Die Greigniffe bei Birna vom 27ften September bis gur Ravitulation.

Melbung von einem beab. jude, ben Cadien Lebensmittel.

Bevor der König das Sedliter Lager verließ, hatte er durch Achtigien Ber- Rundschafter Die Delbung erhalten, daß feindliche leichte Truppen aus der Gegend von Böhmisch-Ramnit gegen Schandau vorstoßen augufabren. wollten, um Lebensmittel zu Lande oder auf der Glbe ins Lager Gegenmagregeln. zu schaffen. Deshalb murben die zu beiben Seiten ber Elbe bei Schandau und Krippen befindlichen Truppen verstärkt, zugleich in ber Absicht, die auf bem linken Elbufer nach Böhmen führenden Nach Schandau rudte am 28ften ber Wege wirksamer zu sperren. S. M. v. Meyerinc mit seinem Regiment aus bem Lager bei Mockethal an die Stelle bes Grenadier-Bataillons Find, das nach Bendisch-Fähre verlegt wurde. Zu gleicher Zeit marschirten 4 von ben 5 an ber Bevernschanze stehenden Schwadronen der Buttkamer = Susaren unter dem Regimentstommandeur, D. L. v. Warnery, nach hinter-Hermsdorf, 15 km östlich Schandau, und trieben 200 Pferde bis in bie Nähe von Böhmisch-Ramnit vor. Diese stießen wohl auf kleinere Rroatentrupps, doch bestätigte sich die Nachricht von dem Bersuche, Lebensmittel nach Birna zu schaffen, nicht. \*) Nach Krippen, wohin feit einigen Tagen von Johannishof eine Estadron Buttfamer= husaren entsandt war, um längs bes Sächsischen Berhaus zu ftreifen, rückte aus dem Cottaer Lager ber G. Dt. v. Forcade mit bem II. Bataillon Ralcftein, bem II. Bataillon Wietersheim und bem Grenadier-Bataillon Ingersleben und bezog füblich des Dorfes ein Lager mit der Front nach Weften. Er schob eine Infantericabtheilung bis Pabstdorf zur Besetzung einer Redoute vor. Die Fußjäger verließen Rosenthal und zogen zwischen Cunnersborf und Hermsborf quer burch ben Balb eine enge Boftenkette. Um eine gegenseitige Unterstützung ber Ab- .

Stidde 8.

<sup>\*)</sup> Melbungen Warnerys und Leftwits an den König. Geb. St. Arch.

theilungen bei Schandau und Rrippen zu ermöglichen, Uebersebmaschinen bereitgestellt, sowie bei Schandau eine fliegende Fähre eingerichtet, da die vorhandenen Rähne nicht zur Herstellung einer Brücke ausreichten.

Im Sächfischen Lager schien sich jest endlich die Entscheidung Weldungen von vorzubereiten. König Friedrich hatte von Tag zu Tag die lleber- fiehenden Durchgabe erhofft, doch immer vergeblich, da er die Biberftandsfähigkeit Borfichismas. der braven Truppen imterschätte. Jett aber ichien der Mangel wirklich aufs Höchste gestiegen zu sein. Fahnenflüchtige melbeten, daß man täglich auf einen Entsatversuch ber Desterreicher hoffe. Damit stimmte eine am 30sten September einlaufende Rundschafter nachricht überein, daß sich das Sächsische Heer am Mittag marsch-"Sie warteten nur noch auff einen Courier, fertig gemacht habe. der Ihnen die Nachricht bringen, daß der Keldt Marchall Braun in bieken Tagen und vielleicht icon beute ober morgen eine Battaille Tentiren würde; alsbann Sie von dießem Umstande profitiren und so gut als möglich burchzukommen suchen, bif dabin aber stündlich parat sepn wolten."\*) Der Durchbruch der Sachsen, so hiek es weiter, würde mit ber Kavallerie über Krippen in der Richtung auf Tetschen, mit der Infanterie und den Geschützen liber Bahra nach Hellendorf erfolgen. Da biefe Nachrichten mit Beobachtungen ber Borposten übereinzustimmen schienen, berief ber Markgraf Karl am Abend bes 30sten ben Bringen Morits und die G. Ets. v. Winterfelbt und v. Zieten ins Hauptquartier Groß-Seblit und befahl bie nöthig erscheinenben Borsichtsmaßregeln. Den Borpoften murbe erhöhte Bachsamkeit anempfohlen, die Truppen im Lager durften sich nicht ausziehen. Die sehr eingehende "Instruktion wie sich bas zwischen Zehista und Cotta stehende Preußische Korps im Fall eines Sächsischen Borftoges zu verhalten habe", gab Berhaltungsmaßregeln für alle möglichen Fälle, wäre aber gerade beshalb im Ernstfalle vermuthlich zu einer Quelle von Migverftandniffen geworden. Bum Schute ber großen nach Böhmen führenben Strafe

einem bevorbrudeverfud. regeln ber Breufen.

<sup>\*)</sup> Meldungen Winterfeldts an den Ronig. Geh. St. Arch.

wurden am 1 ten Oktober früh unter dem D. v. Plotho das II. Bataillon Bring Ferdinand und das Grenadier-Bataillon Schendendorff aus dem Cottaer Lager mit den bisher westlich Ruschendorf stebenden zwei Estabrons Normann-Dragoner auf die Böhe füdlich Hellendorf mit bem Befehl geschickt, fich bei einem auf dieser Stelle erfolgenden Durch bruchsversuch so lange dem Feinde entgegen zu werfen, bis Verstärkungen aus bem Cottaer Lager angelangt wären; das Kommando ber Zieten= Hufaren ging von Hellendorf nach Markersbach vor. wollte die am 28sten nach Schandau und Krippen geschickten Berftärkungen zurückziehen laffen, nachdem sich die Rachricht von bem Desterreichischen Bersuche auf Schandau als falich erwiesen hatte, boch unterblieb bies jett. Den Abgang aus bem Cottaer Lager erfetten von Groß-Seblit her bas II. Bataillon Binterfelbt und bas II. Bataillon Prinz von Preußen, da, wenn wirklich ein Durchbruchsversuch nach Süben erfolgte, die Cottaer Truppen die erste Hülfe bringen mußten. \*)

Die Sachsen bachten nicht baran, jett ichon aufzubrechen. 1 ten Oktober früh, während Feind und Freund mit gespannter Aufmerksamkeit auf ben von Böhmen herüberschallenden Ranonendonner horchten, erhielt Bruhl ein Schreiben Brownes vom 28ften, worin er erneut die Absicht, rechtzeitig zur verabredeten Bereinigung zur Stelle zu sein, ausspricht. Weiter heift es: "Auf ber Seite von Leitmerit befindet sich bereits ein betachirtes Commando von 4000 M. welches ich nun, obichon unvermerkt, verftarten werde, um dem nunmehrigen Borhaben gewachsen zu sein, ber ich indessen bereits libermorgen mit der Armee von hier aufzubrechen gedenke und meinen Marsch auf Lowosit zu nehme, von dannen aber weiter auf die Anhöhe von Außig, wo ich jedoch allezeit den linken Flügel gegen Teplit zu extendiren antrage, vorrücken werbe, um foldergestalt besto mehr die vorhabende Entreprise zu mastiren." antwortete Brühl: "Da sich ber Schall nähert, hoffen wir mit Buversicht, daß der Feind gelitten haben muffe."\*\*) Tropbem

<sup>\*)</sup> Die Bertheilung ber Truppen vor Birna am 1ten Oftober, Stige 3.

<sup>\*\*)</sup> After a. a. D., 305 u. 317.

icheinen die Sachfischen Rührer ben Bedanken, ben Zeitpunkt, wo König Friedrich in heftigem, für Browne anscheinend günstigem, Kampfe stand, zu einem Durchbruch nach Süben zu benuten, nicht ernsthaft erwogen zu haben. Brühl bat in seiner Antwort nur, anftatt am 11ten bereits am 9ten bei Schandau eintreffen Browne bagegen schrieb am 3ten Oftober an ben zu wollen. Frangosischen Botschafter am Sächsischen Sofe Grafen Broglie: tous ces jours les Saxons auraient eu assez beau jeu de se retirer, pendant que nous avions ici la plus grande partie des forces prussiennes sur les bras." Als am 2 ten Ottober infolge der Siegesnachricht das Biktoriaschießen der Preußen begann, <sup>Browne berichtet</sup> trat das Sachfische Beer, einen Angriff vermuthend, ins Gewehr. bei Lobofit und verfichert, bağ er Benauere Nachrichten brachte hier ein am 5ten mittags eintreffenbes an bem Blane Schreiben Brownes, das am 3ten aus Budin abgefandt worden war. bes Entfatver-fuches fefthalte. Danach mar bas Defterreichische Beer mahrend ber Racht auf bem Schlachtfelbe geblieben und hatte ben Rudmarfch nach Bubin nur mit Rücksicht auf die Berpflegung angetreten. "Allein," so fährt Browne fort, "beffenungeachtet foll mich Nichts hindern, dem Feinde auf's neue unter die Augen zu treten. Solchemnach bleibt es bei ber auf ben 11. bieses konzertirten Unternehmung, wenn anders die Umstände sich nicht ändern, wovon ich aber zeitlich Nachricht zu bringen suchen werde. Indessen wäre mir sehr lieb, wenn Solches bis auf den 12., 13., 14. oder 15. in der Nacht verschoben werden könnte und zwar wegen der zu nehmenden Umwege und des etwa einfallenden üblen Wetters."\*) Brühl antwortete umgehend: "Länger aber als äußerst bis nach ber ersten Abrede auf die Nacht vom 11. zum 12. kann es nicht verschoben werden, indem wir auch nur bis dahin zu leben viel Noth haben werden." \*\*)

Auch in ben nächsten Tagen wurde im Breufischen Lager infolge Reue Melbungen über bevorfteben. Da de Durchbruche. verfuce. es sicher zu sein schien, daß er bei Pirna über Copitz erfolgen solle,

von Kundschafternachrichten ein Durchbruchsversuch erwartet.

<sup>\*)</sup> After a. a. D., 305 u. 317.

<sup>\*\*)</sup> Melbungen bes Prinzen Morit und Winterfelbts an den König. Geh. St. Arch. und Arch. Rerbft.

wurde am 6ten Oktober am westlichen Ausgange dieses Dorfes eine Redoute für 200 Mann mit 4 Geschützen angelegt und aus dem Sedliger Lager mit täglicher Ablöfung befest. Durch biefes Wert follte bas Heraustreten aus dem Dorfe in die Ebene verhindert werden.\*) Undererfeits glaubte man wieder, dag eine Brude beim Ronigftein oder auch in der Gegend von Potsicha geschlagen werden wurde.\*) In beiben Fällen erforderte die Berftellung fo viel Beit, daß man ficher ju fein glaubte, rechtzeitig überlegene Streitfrafte an ber Durchbruchsftelle vereinigen zu können.

Broglie verfuct, burch bie poften gum Rurfüriten gu bringen.

Am 6ten Oftober versuchte Broglie auf Befehl seines Rönigs durch Breubijden Bor. die Borposten gum Rurfürsten gu fahren, nachdem er vergeblich beim Breugischen Gesandten in Dresden einen Durchlagpag erbeten hatte. Auf Befehl bes Markgrafen Rarl wurde er jedoch daran gehindert. Ueber diesen Borfall entstand in Paris große Aufregung. Gie führte Ende Oktober zur Abberufung Balorys aus Berlin, ber sofort bie bes Breufischen Gesandten aus Paris folgte.

Die Borbereitungen ber Cad. Browne verab. brud).

In diesen Tagen begannen im Sächsischen Lager die Borfen zu dem mit bereitungen für den beabsichtigten Durchbruch. Am 5ten rückte bie rebeten Durch. Besatung von Birna auf ben Königstein mit Ausnahme einer Abtheilung von 116 Mann ber Wittenberger Garnison, die den Namen Fürftlich Anhaltische Freikompagnie erhielt. Die Kranten bes Heeres wurden ebenfalls auf den Königstein geschafft. An Browne war am 25 sten September geschrieben worden: "Die Ausmündung unserer Brude ift zwischen dem Liliensteine und ber Niederelbe, den Lilienftein rechts laffend. Wir werben ben bort befindlichen Berhau ber Breufen angreifen und die Tête unserer Grenadiere gegen Walthersborf vordringen laffen, um das Hervorbrechen ber 6 Bataillone Breußen von Birna her zu verhindern. Mit Einbruch der Nacht vom 11. jum 12. October werden wir uns in Marich seten."\*\*) Beiter heißt es: "Unser Durchbruch wird, nachdem wir durch den Berhau gedrungen sind, beim Dorfe Brossen stattfinden, wo wir mit Tagesanbruch einzutreffen hoffen. Da unfer Entschluß unveränderlich

<sup>\*)</sup> After a. a. D., 305 u. 317.

<sup>\*\*)</sup> After a. a. D., 301.

und die Stunde bestimmt ift, so werden wir Em. Ercelleng feine anderen Zeichen geben, als bas Gewehrfeuer bes Angriffs. anderen Beichen könnten bem Feinde unfere Unternehmung verrathen."

Da die bei Birna befindlichen Hakets nicht rechtzeitig in Wisgludter Ber-Stand gesetzt worden waren, mußten die Sachsen sich ent- Dien Ottober ichließen, die Bontons auf der Elbe nach der in Aussicht genommenen Brudenstelle bei Uebergangsftelle bei Thurmsborf ju schaffen. Die Gebeimbaltung Thurmsborf bes Unternehmens wurde badurch natürlich fehr in Frage gestellt. Um, wenn nothig, die Borbeifahrt bei den Preugischen Boften in Wehlen und Rathen zu erzwingen, wurde bei Bötsicha, Wehlen gegenüber, eine Batterie von drei leichten Beichuten, bei Beißig eine 3mölfpfündern **Batterie** nod brei aufgefahren. 8ten Oftober nach Einbruch ber Dunkelheit murben die zu je vieren\*) zusammengetoppelten Bontons stromauswärts gezogen und gwar burch Zivilarbeiter, ba nur feche Bontoniere gur Berfügung ftanden. Als die Fahrzeuge in der Nacht gegen 1 Uhr bei Botscha anlangten und vom jenseitigen Ufer durch 50 Grenadiere und zwei Geicute bes Grenadier-Bataillons Ranit, die unter hauptmann Dequede in einem Erdwerk standen, unter Feuer genommen wurden, liefen die Arbeiter sofort meg. Zwei Bontons trieben an bas jenseitige Ufer, wurden von den Preugen in Empfang genommen und am andern Morgen zerstört. Die übrigen 18 konnten rechtzeitig auf bem linken Ufer festgelegt werden. Tropbem es der Sächsischen Batterie gelang, die Preufischen Geschütze bei Wehlen jum Schweigen ju bringen, konnte die Fahrt nicht fortgesett werden. Dequede verlor einen Mann tobt, brei vermundet.

fuch, am 8ten und Bontone nach ber

Bei Beginn bes Geschützieuers murden bie Truppen in ben Gegenmagregeln Breußischen Lagern durch die sosort aufflammenden Fanale alarmirt. Man hielt bas Unternehmen ber Sachsen für einen Berfuch, bei Bosicha eine Brude zu ichlagen, um mit einem Theile bort, mit dem andern größeren Theile aber bei Langen = Hennersdorf durch=

ber Breußen.

<sup>\*)</sup> Bericht des die lleberführung leitenden L. Hoyer. Rachlaß After, Milit. Bibl. Dregben.

zubrechen.\*) Deshalb ruckte ber G. L. v. Leftwig von Mockethal mit dem Regiment Schwerin und dem II. Bataillon Brandes nach ben Höhen bei Wehlen, woselbst er am 9ten morgens eintraf. Aus dem Sedliger Lager gingen zum Erfat andere Bataillone nach Mockethal, mabrend die Truppen bei Cotta stehen blieben, um, wenn nöthig, den Durchbruch bei Langen - Hennersborf zu vereiteln. Lestwitz ließ auf ben Söhen Berschanzungen anlegen und ben Tag über auf die am andern Ufer liegenden Pontons feuern, wodurch drei in den Grund gebohrt wurden. Auch zwischen der schweren Sächsischen Batterie bei Weißig und bem Boften am Gerswege entsvann sich eine Ranonade, die bie Breugen nöthigte, die Berichangung am Ufer gu räumen, nachbem ein Geschütz gerichoffen worden mar. Als Erfat murbe auf ber babinter gelegenen Bergnase eine neue Schanze gebaut. Gin von ben Sachsen am Abend unternommener Berfuch, die Pontons mit Sulfe von Schiffern aus Birna und Rönigstein und Freiwilligen ber Infanterie weiterzuschleppen, mikalückte, da die Steuerleute, als sie in das Keuer der Breufischen Geschütze tamen, meuterten. Brühl sah sich beshalb genöthigt, ben F. M. Browne am 10ten um einen Aufschub von 24 Stunden zu bitten. Jest endlich murben bie hakets ausgebessert und dann die Bontons auf dem Landwege nach Thürmsdorf geschafft.

Da die Sächsischen Truppen während dieser Borgänge ruhig im Lager blieben, schickte Lestwitz am 9ten das II. Bataillon Schwerin wieder ins Mockethaler Lager zurück, während er mit den beiden anderen Bataillonen abends Wehlen besetzte. Auch die nach Mockethal von Groß-Sedlitz aus entsandten Truppen waren schon am Bormittage dorthin zurückgezogen worden. Immer wieder jedoch ließen Bewegungen im Lager und die Aussagen von Ueberläusern den Abmarsch als unmittelbar bevorstehend erscheinen. Auch die mißglückten Bersuche auf der Elbe machten die Absicht eines Durchbruchsversuchs am rechten User wahrscheinlich. Deshalb wurden, um für

<sup>\*)</sup> Briefwechsel Winterfeldts mit bem Ronig. Geh. St. Ard.

alle Källe bereit zu sein, noch am 9ten einige Truppen auf bas rechte Ufer gezogen. Das Grenadier-Bataillon Ingersleben rudte von Krippen nach Porschorf, von wo es auch die Schanze bei Wendisch-Fähre besette, während das Grenadier-Bataillon Kinck von dort aus zum Grenadier-Bataillon Ranit nach Waltersdorf stieß und bann mit ihm den Berhau, der sich zu beiden Seiten des Liliensteins nach der Elbe erftrecte, besetzte. Es geschah bies so, baf sich bas Bataillon Find mit ber einen Hälfte bes Bataillons Ranit weftlich, die andere Balfte öftlich bes Liliensteins tompagnieweise mit 50 Schritt Zwischenraum auseinandergezogen, die Kompagnien zu zwei Gliedern formirt, Um bem Lager von Modethal, bas bem Gächfischen Brudentopf gegenüber gefährdet zu fein ichien, wieder die frühere Besatung geben zu können, wurde noch am 9ten bas I. Bataillon Forcade zur Ablösung der bei Wehlen befindlichen Lestwitsschen beiben Bataillone in Marsch gesett, gelangte jedoch, da die Racht hereinbrach, erst am nächsten Morgen borthin, worauf die Truppen Lestwiß wieder ins Mockethaler Lager zurückehrten.

Ebenfalls am 10ten ging auf ben, infolge eines Vorschlags Binterfelbts erlaffenen, Befehl bes Königs, ihm an Berftartungen zu schicken, was irgend vor Pirna entbehrlich war, das Regiment Bring von Breugen mit 10 fünfundzwanzigpfündigen Mörfern nach Hellendorf, woselbst sich von den dort befindlichen Truppen das Grenadier-Bataillon Schenckendorff anschließen sollte. Die so entstandene Rücke im Sedliger Lager füllte am 10ten das aus Dresden gekommene Grenadier-Bataillon Lengefeld aus. lleber diese zu erwartenden Berftartungen schrieb ber König am 9ten: "In Sachsen haben fie eine Collecte von vier Bataillonen vor meiner Armee gemacht, welcher Renfort mir fehr zu Bage fommen wird."\*) Die Truppen famen nicht über Hellendorf hinaus, benn ber Ronig verzichtete in Erwartung der Entscheidung vor Birna vorläufig doch noch auf diese Das Regiment Bring von Breugen rudte baber mit ben Bülfe. 10 Mörfern am 11 ten wieder bei Cotta ein, mahrend bas 11. Bataillon

Stigge 5.

<sup>\*) \$3. \$7.</sup> XIII, 8188.

Winterfeldt von bort nach Zehista ging und nörblich bieses Ortes zum Schutze einiger Brücken, die in Erwartung baldigen Borrückens über ben Zehistabach geschlagen worden waren, lagerte.

Der Bormarich Brownes von Budin bis Mittelndorf vom 7 ten bis 11 ten Oftober. Inzwischen war Browne am 7ten und 8ten Oftober mit,

6 Bataillonen Infanterie,

4 Grenadier-Rompagnien 3. F.,

4 · 3. Pf.,

1200 Karlstädtern,

200 kommandirten Dragonern der Regimenter Erzherzog Joseph und Liechtenstein,

400 Husaren und

20 Geschützen\*)

von Bubin aufgebrochen, bei Raudnitz auf Prähmen über die Elbe gesetzt und hatte, auf schlechten Gebirgswegen mit der Hauptabtheilung über Gastorf und Bleiswedel, mit einer linken Seitensbeckung über Wernstadt marschirend, am 9ten abends seine Truppen bei Böhmisch-Kamnitz vereinigt. 100 Kroaten wurden bis Rumburg vorgeschoben. Zur Verschleierung des Abmarsches hatte Browne längs der Elbe von Leitmeritz dis Schreckenstein eine Postenkette gezogen. Am 10ten erreichte er Zeidler und erhielt dort am nächsten Morgen vor dem Abmarsch die Bitte der Sachsen um einen Ausschub von 24 Stunden.\*\*) Am 11ten nachmittags traf das Brownesche Korps auf den Höhen bei Mittelndorf ein.\*\*\*)

Die erften Delbungen über ben Anmarich ber Defterreicher.

Ueber den Anmarsch Brownes erhielt der Markgraf Karl erst sehr spät bestimmte Nachricht; bis dahin hatte er nur unsichere Gerüchte über eine Verstärkung der Oesterreichischen Truppen bei Kamnitz gehört. Noch am 11 ten vormittags 10 Uhr, als Browne nur noch zwei bis drei Meilen vom Lilienstein entsernt war, meldete der Markgraf dem König aus Groß-Sedlitz, die Sachsen hätten bei Halbestadt eine Brücke geschlagen (in Wirklichkeit war sie kaum begonnen), im Lager jedoch sei noch Alles ruhig und die Aussicht,

<sup>\*)</sup> Anlage 16.

<sup>\*\*)</sup> S. 292.

<sup>\*\*\*)</sup> Bericht Brownes an den Kaifer. Rr. Arch. Wien.

am Lilienstein burchzubrechen, sei wegen ber Starte bes Berhaus Dann ichreibt er: "Wie ich glaub, werden fie tentiren, Ben Lang Hennersdorff burchzubrechen, und wir find alle ber Megnung, daß sie solches diese Nacht versuchen werben." Schluß endlich heißt es: "Zugleich muß Ew. Kgl. Majestaet gant unterthänigst eine Husaren Zeitung mit berichten, welche man nicht vor gewiß ausgeben fan, daß nemlich zu Neustadtel 300 Pandouren wären, und 5500 gestern nachgekommen, und sen auch deutsche In-Mann hat zwar alle Mühr angewandt, die fanterie barben. Bahrheit zu erfahren, big dato aber noch keine Gewißheit barüber erhalten können."\*) Der Rönig erhielt von seinen Rundschaftern erft am 12 ten die Melbung, daß Husaren, Panduren und einige reguläre Truppen mit Broviant nach Schandau zögen. Zur selben Zeit lief auch in Aussig burch Landleute die Nachricht vom Marsche einer Truppenabtheilung von etwa 6000 Mann ein.\*\*)

Warnery war mit den 4 Estadrons der Buttfamer-Husaren von hinter-hermsborf zuerst bis Ottenborf, bann bis Altenborf zurückgegangen.

Um die Mittagsstunde des 11 ten Ottober murde die Feldmache Die Defterreicher der Puttkamer-Husaren bei Lichtenhain durch überlegene Desterreichische D. L. v. Warnery 11 ten Oftober Kräfte nach Mittelndorf zurückgeworfen. griff sie sofort mit dem größten Theil seiner etwa 300 Bferde ftarten Schwadronen in der Front an, während eine Abtheilung zum Feuergefecht absaß, eine andere von der Flanke her die feindlichen Vortruppen zurückwarf. Der Gegner machte Halt, ba er infolge biejes Angriffs stärkere Kräfte sich gegenüber glaubte. Auf die Meldungen Warnerps ging Meyerinck mit seinem Regiment und den beiden Bataillonen, die General Forcade am Vormittage von Krippen nach Schandau hatte übersetzen laffen (11. Bataillon Ralcfftein und 11. Bataillon Wietersheim), ferner mit dem Grenadier-Bataillon Angersleben, das er von Borschdorf heranzog, dem Feinde bis westlich

ericheinen überrafdenb bei Mittelnborf am mittage.

<sup>\*)</sup> Markg. Rarl an ben Ronig, Groß-Seblig 11. 10. 56. Geh. St. Arch. \*\*) Melbung Arnftebts. Geh. St. Arch.

Slidde b.

Mittelndorf entgegen, fah fich aber, nachbem bie Bataillonsgeschütze einige Mal gefeuert hatten, veranlagt, bis hinter Altendorf gurudzugeben. Am Abend entschloß er fich, tropbem ber Feind nicht brangte, unbegreiflicherweise sogar bazu, mit ber Infanteric bis an die Elbe bei Schandau hinunterzugeben, wo er im Falle eines Angriffs wehrlos gewesen ware. Nur die Husaren blieben auf der Höhe, aufänglich auch noch eine kleine Infanterieabtheilung in Altenborf. Um Mitternacht befetten bie Defterreicher, beren Stärke Megerind viel zu hoch auf 12 000 Mann schätte, Altendorf leicht und blieben mit ben Sauptfräften bei Lichtenhain fteben. Bom Rönigstein aus bemertten die Sachsen beutlich die beiden Reihen der Bachtfeuer bei Feind und Freund. Genauere Nachrichten über die Desterreicher erhielt Fürst Morit am folgenden Morgen burch zwei Fahnenflüchtige, die bie Stärke ber Desterreicher annähernd richtig auf 6 Bataillone Infanterie, 3 Estadrons Dragoner, 2 Grenadier-Rompagnien 3. Bj., 3 Estadrons Hufaren und 1000 Kroaten angaben. Fürst Morit berechnete baraus eine Stärke von 5200 Mann. \*)

Breugiiche Berftarfungen ruden abends und am 12 ten auf bas rechte Elbufer nach Rathmanne. borf.

Durch ben gang unnöthigen Ruckzug Meyerinds murben bie am 11 ten Ottober Aussichten ber Sachsen für turze Zeit sehr günftig, doch abnten bas weber die Eingeschlossenen noch die Befreier. Bald kamen auf Beranlassung des Fürsten Moris und Winterfeldts, die am Rachmittage gerade am Lilienstein erfundeten, Berftärfungen von allen Seiten heran. Noch am 11 ten abends rudte die Balfte bes I. Bataillons Forcade von Behlen nach Rathmannsdorf, ebendahin marschirte während ber Nacht ber G. M. v. Manteuffel mit bem II. Bataillon Brandes und bem I. Bataillon Schwerin aus dem Modethaler Lager, am Morgen des 12ten um 5 Uhr das II. Bataillon Forcade aus bem Sebliger Lager. Auch Meyerind rudte am frühen Morgen mit seinen 5 Bataillonen wieder auf die Bobe, so bag G. E. v. Lestwit, der hier das Kommando übernahm, allmählich 81/2 Bataillone und 4 Schwadronen Husaren zur Berfügung erhielt. Er ließ Schandau burch ben S. M. v. Meperinck mit seinem Regiment besetzen und bezog

<sup>\*)</sup> Meldungen Warnerys und Meyerinds. Fürst Morix an den König. Geh. St. Arch.

der :11 ini aui

er.

oto um -

:.

pre ftårfi am I abes 12t red nad mit dem Korps öftlich Rathmannsdorf ein Lager. Die Husaren vor ber Front schossen sich ben ganzen Tag mit ben bis Altendorf vorgedrungenen leichten Truppen herum, doch unternahm Browne, ber mit ber Hauptmaffe öftlich Mittelndorf ftand, nichts Ernftliches, weil ber Abmarich ber Sachsen ber neuen Berabredung gemäß erft am Abend biefes Tages beginnen follte. Seiner Melbung an ben Raiser über die Borgange des heutigen Tages fügte er hinzu, er tonne nur bis zum Mittag bes nächsten Tages, bes 13ten, marten, benn er hatte in dem ausgesogenen Lande nicht länger zu leben. Am 12 ten abends traf bei Browne eine furze Rachricht Brühls ein, daß Alles bereit sei, in der verabredeten Beise zu handeln. wurde die Bitte ausgesprochen, "que V. E. voulut bien s'avancer le plus qu'il lui sera possible et attaquer de son coté le dit village (Baltersborf) et l'abbatis". Browne antwortete sofort, er werde angreifen, sobald die Sachsen angriffen, doch muffe fcnell gehandelt werden.

Ueber die Absichten der Sachsen konnte jett beim Markgrafen Bernartung der Karl kein Zweifel mehr herrschen. Deshalb benutzte er diesen Tag, um auch die Truppen am Lilienstein zu verstärken. Um 10 Uhr 12 ten Offiober. vormittags marschirte bas II. Bataillon Fürst Morit aus bem Sebliter Lager, bas Grenadier-Bataillon Bandemer mit den drei Estadrons Bürttemberg-Dragoner von der Bratschwitzer Schiffbrude ab, woselbst jest 100 Mann vom I. Bataillon Fürst Moris und die zwei von Cotta kommenden Eskadrons desfelben Dragoner-Regiments die Sicherung übernahmen. Jene Truppen erreichten abends 10 Uhr ben Berhau westlich vom Lilienstein. Das Grenadier-Bataillon stellte sich rechts neben dem halben Bataillon Kanitz auf, während das II. Bataillon Fürst Morit und die Dragoner bahinter in Reserve blieben. Auch das Grenadier-Bataillon Schenckendorff wurde dorthin von Hellendorf aus in Bewegung gesetzt, tam aber am 12ten nur bis Rrippen.

Breugifchen Ernppen am Viliennein am

êfizze v.

Winterfeldt befürchtete, die Desterreicher könnten bei Mittelndorf nur Scheinangriffe machen, mit der Hauptmaffe aber über Hohnstein nach Dresben rücken wollen, um die rückwärtigen Ber-

Binterfelbto Beforgniffe um Dreeben.

bindungen zu stören. Deshalb wurden Patrouillen geschickt und G. M. v. Wylich veranlagt, vom 12 ten an in aller Gile die Berschanzungen Dresbens auf bem rechten Ufer burch Arbeiter vom Lande wiederherzustellen und die drei Bataillone starte Besatung auf dieses Ufer zu ziehen. Bald ftellten fich die Beforgniffe Binterfelbts als unbegründet heraus.

Bau einer Sächfifchen Brude bei Thurmeborf am 12 ten Cttober.

Um 12 ten begannen die Sachsen nun endlich, nachdem die Bontons zu Lande herangeschafft waren, den Brückenbau südostlich Thurmsdorf und vollendeten ihn in der Nacht.\*) Bur Sicherung biefer aus 42 Bontons \*\*) bestehenden Brücke maren bereits am 10ten abends 50 Grenadiere auf das jenseitige Ufer übergesett worden, die am folgenden Tage auf 200 verstärkt wurden: ferner wurden an der Brückenstelle 9 zwölfpfündige Geschüte aufgefahren. Um die Berbindung ber Preugen zwischen beiben Elbufern zu ftoren, liegen die Cachfen mit Steinen beschwerte Rahne von Birna aus die Elbe hinuntertreiben, die die Breufische Schiffbrude bei Bratichwit gertrummern follten. Gie murden jedoch von den Preugen rechtzeitig bemerkt und ans Land gezogen. Begen Abend begab fich ber Rurfürst in die Nähe der Uebergangsstelle nach Thurmsdorf.

Abmaric bes Sadfifchen Lager am 12ten Oftober abenba. überidreitet bie Pontonbrude.

Nachdem das Sächsische Beer an den vorhergehenden Tagen peeres aus dem die Munition bis auf 60 Patronen für den Mann ergänzt und die Seitengewehre geschliffen hatte, wurde am 12ten burch Armeebefehl Die Moantgarde eine 27 Bunkte enthaltende Disposition für den Abmarsch bekannt Der Rommandant ber Fefte Sonnenftein erhielt bie Ermächtigung, wenn er zur Uebergabe aufgefordert würde, felbständig eine Rapitulation abzuschließen. Die im Schreiben vom 25ften September verabrebeten Scheinangriffe auf Langen-Bennersdorf und Martersbach unterblieben gang. Abends murbe die lette Brodportion vertheilt, aber von den Leuten sofort verzehrt, dann fette fich die Armee nach dem Retraiteschuß in Bewegung unter Burücklassung ber zuvor vernagelten schweren Geschütze,

<sup>\*)</sup> Rurze und gegründete Rachricht von dem Ausgang ber Rgl. Aut-Sächfischen Armee 2c. und Milit. Journal. Arch. Dresben.

<sup>\*\*)</sup> Hoper a. a. D. I. 21.

Schute ber vorläufig noch verbleibenben Befatung ber Schanzen Bei fturmischem, regnerischem Better marschirte bie und Boften. Armee\*) auf dem Wege durch Thürmsdorf zur Elbe. ermatteten, verhungerten Bferbe bie Geschütze und Wagen auf bem engen, fteinigen und bom Regen schlüpfrig geworbenen Wege taum fortschleppen konnten, traten bald Marfchstodungen ein, die failieflich die Truppen nöthigten, so gut ce ging querfelbein über steile Felsen hinabzuklettern. Um 1112 Uhr nachts begann der Uebergang über die Bontonbrücke. Jenseits beim Emporklimmen auf die Ebenheit wiederholten fich die Schwierigkeiten in erhöhtem Dage, so daß, als das vorderfte Grenadier-Bataillon unter dem D. &. v. Bennigsen oben angekommen war, es nicht sofort anzugreifen vermochte, zumal es auch vorläufig noch nicht auf Unterstützung rechnen tonnte.

Als es Lag wurde, waren erst die 7 Grenadier=Batgillone auf der Cbenheit angelangt, hatten aber von ihren 12 Geschützen mit der größten Anftrengung nur zwei hinaufschleppen können. Ohne genügende Unterftütung durch Artilleriefeuer erschien es aber vorläufig unmöglich, den Berhau anzugreifen, der nach der Ausfage von Bauern sehr verstärkt und bicht mit Truppen besetzt worden Un eine Ueberraschung ber Preugen mar zu biefer Stunde nicht mehr zu benten. Als es flar wurde, dag ber Durchbruch auf ernste Schwierigkeiten stoffen muffe, begab sich ber Kurfürst vorläufig auf ben Königstein mit ber Absicht, sich ben Truppen anzuschließen, sobald der Berhau genommen wäre. Um 2 Uhr nachts hatten sich die zur Nachhut bestimmten Wachen aus der bisherigen Bertheidigungslinie nach Thurmsborf in Bewegung gefett.

Bald nachher bemerkte eine Patrouille der bei Johannishof Die Breukifden stehenden Buttfamer-Susaren den Abmarsch. Die Truppen in den Breußischen Lagern machten sich marschfertig, mahrend Husaren und Jäger die Höhe erklommen. Bei Tagesanbruch rückte dann der Fürst Morits mit seinen 12 Bataillonen in zwei Kolonnen, die eine über

Eruppen er. flimmen bie Sobe bes Cachfifden Lagers am 18ten Eftober morgens.

<sup>\*)</sup> Marichordnung Anhang 56.

Neundorf, die andere über Rottwerndorf, auf die Höhe, ließ dort auf dem Lagerplatz der Sachsen in einem Treffen zur Linie aufmarschiren und wartete das Herankommen des Markgraßen Karl ab.

Ebenfalls bei Tagesanbruch rlickte von den beiden noch im Wockethaler Lager befindlichen Bataillonen das II. Bataillon Schwerin nach dem Lilienstein ab, während das I. Bataillon Brandes den verlassenen Sächsischen Brückenkopf mit einem Rommando besetzte. Sofort wurde mit der Wiederherstellung der von den Sachsen beim Ubmarsch zerstörten Schiffbrücke begonnen.

Warigraf Karl rüdt auf bie Höhen und übernimmt ben Oberbefehl.

Markaraf Karl entfandte um 8 Uhr vormittags den G. M. v. Retow mit bem Grenadier=Garde=Bataillon und bem 1. Ba= taillon Fürst Morit, das seine an der Pratschwitzer Brude stehende Abtheilung an sich zog, sowie mit den beiden ebenfalls dort stehenden Estadrons Bürttemberg-Dragoner nach dem Lilienstein. An deren Stelle an der Brücke trat vorläufig das 1. Bataillon Garde. Mit dem Rest seiner Truppen, 6 Bataillonen und 3 Estadrons, rückte Markgraf Karl in Begleitung Winterfelbts und bes Brinzen Heinrich über Zehista auf die Höhen bei himmelreich. wurde Winterfeldt mit seinem Regiment und bem Grenadier= Bataillon Lengefeld nach dem Sonnenstein geschickt. Er schloß mit dem Kommandanten eine Waffenruhe ab und besetzte Pirna, woselbst noch an der Wiederherstellung der Brücke gearbeitet wurde. Als sie am Rachmittag vollendet und das 1. Bataillon Garbe von der Pratichwiper Brude gur Besetzung von Birna herangerufen worden mar, ging Winterfeldt mit seinen Truppen auf das andere Ufer über und erreichte, in der Richtung auf den Lilienstein vorgehend, am späten Abend Behlen. Die an ber Bevernschanze noch stehende Schwadron der Buttkamer-Husaren hatte sich ihm angeschloffen.

Markgraf Karl stieß mit dem Reste seiner Truppen, dem 11. und 111. Bataillon Garde, dem Grenadier-Bataillon Bülow und drei Schwadronen Normann-Oragonern zum Fürsten Moritz und übernahm dort den Besehl über die vereinigten Truppen. Die zulest gekommenen Bataillone bildeten zunächst ein zweites Treffen. Die drei Eskadrons sandte er auf der Hochsläche in der Richtung auf

Struppen als Avantgarbe voraus und folgte mit ber Infanterie, mobei bas zweite Treffen allmählich bas erfte rechts verlängerte.

Beneral Zieten war ichon vorher mit 200 Sufaren, unterftüt Gelecht Bietens von einer Anzahl Fußiäger, bis Struppen vorgebrungen, warf 4 Sächfische Riraffier-Schwadronen, wobei ber R. v. Tettenborn vom Rürafsier-Regiment Arnim und ber Q. v. Bulow vom Rurafsier-Regiment Anhalt fielen, und erbeutete einen Theil ber Bagage. Der größeren Hälfte gelang es jedoch unter bem Schutze ber Infanterieabtheilungen der Arrieregarde, sich nach Thürmsdorf zu retten.

Inzwischen waren den Sächsischen Grenadier-Bataillonen die Infanterie-Brigaden über die Brücke gefolgt. Um 12 Uhr mittags hatte die Infanterie des Gros das jenseitige Ufer erreicht. araf Rarl, ber zu biefer Zeit bis Struppen vorgerudt mar, ichidte und ruden auf auf die Meldung, daß fich die feindliche Bagage noch diesfeits be- bie Conbeit. fände, den S. M. v. Anobloch mit dem Regiment Bring von Breugen und dem I. Bataillon Bring Ferdinand links (nördlich) heraus auf die Höhen süböstlich Naundorf. Bon bort aus murben von ben sechs Bataillonsgeschüten der Anäuel der durch Thurmsdorf abfahrenden Bagage und die zu beren Schut aufgestellten Infanterieabtheilungen beschossen. Die Aufforderung zur Uebergabe wiesen biese Truppen zwar zurud, doch mußten sie, als Breußische Fußjäger unter dem Schute ber Geschüte und gebeckt durch den vorliegenden Grund anrückten, unter Zurücklassung ber Wagen über die Brücke zurück-Die Festung Königstein hatte am Bormittag mit ben schweren Geschützen das Feuer auf die Breufen eröffnet und suchte jest den Rückzug zu becken, doch war die Wirkung der Geschütze sehr gering, da am Morgen dichter Nebel herrschte, auf den anhaltender Regen folgte. Die Brücke follte, als die Arrieregarde etwa um 3 Uhr übergegangen war, nach bem rechten Ufer abgeschwenkt werben, boch migglückte bies in ber Haft, fo bag fich die Bontons lösten und die Elbe hinuntertrieben. Um 4 Uhr nachmittags war endlich die gesammte Infanterie auf der Ebenheit in mehreren Treffen versammelt, während sich Kavallerie und Artillerie noch an

Das Gros und bie Arrieregarbe ber Sachien über. fcreiten bie Bontonbrude

ber Elbe befanden. Nur 8 Geichüte hatten burch Menschenkraft die steilen Wege hinaufgezogen werden können. Die Taschenmunition ber Infanterie war durch ben unaufhörlich nieberfallenden Regen naß geworden, so daß an einen Angriff auf den Berhau nicht gedacht werben fonnte.

Das Breugifche Seer lagert am 18 ten Eftober bei Struppen.

Als die Brude wegichwamm, ließ Markgraf Rarl, ber inzwischen Radmittag des mit seinen Truppen bis über Struppen hinausgekommen mar, Halt machen und das Lager aufschlagen. Bor der Front wurde Thurmsdorf von den Fußjägern besett, die Elbe entlang patrouillirten Bieten-Husaren. Die rechte Flanke des Lagers murbe durch das Grenadier-Bataillon Moellendorff und eine Estadron Zieten-Sufaren gedeckt, die im Königsteiner Forst die nach der Festung führenden Wege beobachteten im Anschluß an 5 Estadrons Buttkamer-Husaren, die von Krippen aus benjelben Dienst auf der Oftseite der Festung verrichteten. Vor dem linken Flügel des Lagers blieben das Regiment Bring von Breugen und bas I. Bataillon Bring Ferdinand bei Naundorf. Das II. Bataillon Markgraf Karl und 100 Mann des Grenadier-Bataillons Ingersleben, die beim Abmarsch des Bataillons am 28ften im Cottaer Lager zurückgelaffen worben waren, besetten zum Schute bes Hauptquartiers bes Markgrafen bas Dorf Struppen und das bortige Schloß. In bas Struppener Lager wurden auch die Truppen aus Hellendorf herangezogen, bas II. Bataillon Bring Ferdinand und zwei Estadrons Normann, so bag bas Dragoner-Regiment wieder vereinigt mar. \*)

Der Ronig über. giebt bem &. Di. Reith am 18 ten Oftober in Lobofit ben Oberbefehl und eitt nach Sachfen.

"Ich wollte um viel, wir waren vier Tage alter,"\*\*) fo fcrieb Rönig Friedrich an den Fürsten Morit, als vom 12ten an die Rachrichten über das Erscheinen Desterreichischer Truppen vor Schandau eintrafen. Er befahl vorläufig bem Dragoner-Regiment Bapreuth nach Sachsen abzuruden, entschloß sich jedoch infolge eines von Winterfeldt erstatteten ausführlichen Berichts bald, ben Oberbefehl

<sup>\*)</sup> Die Truppenvertheilung am 13ten Oftober abends Stigge 7. Das II. Bataillon Prinz Ferdinand hat das Lager erft am 14ten erreicht und ift am 13ten abends vermuthlich bis Langen-hennersborf gelangt.

<sup>\*\*, \$.</sup> K. XIII, 8201.

über die Truppen bei Lobosit bem F. Mt. Keith zu übergeben und mit den Berftärfungen, 10 Estadrons Bapreuth- und 5 Estadrons Truchiek-Dragonern, begleitet von ber Grenadier-Rompagnie des I. Bataillons Garde, jelbst nach Birna zu eilen. Er brach am 13ten Otrober auf und gelangte an diesem Tage bis Arbesau.

Auf der anderen Seite der Elbe, am Lilienstein, trafen im Laufe des Tages nach und nach die dorthin in Bewegung gesetzten Berftarfungen ein, zuerst das Grenadier-Bataillon Schendendorff, gilienstein ein. das bei Krippen übernachtet hatte. \*) Es wurde vom G. Dt. v. Forcade, der hier den Oberbefehl übernommen hatte, in die vorderfte Bertheidigungslinie eingeschoben. Dann tam das II. Bataillon Schwerin von Modethal heran, endlich um 9 Uhr abends auch Retow mit seinen zwei Bataillonen und zwei Schwabronen. \*-) Aus diesen Bataillonen wurde ein zweites Treffen gebildet. Dabinter stand als Reserve das II. Bataillon Fürst Morit mit 10 Bataillonsgeschüten. Die bisher hier befindlichen 3 Schwadronen der Bürttemberg-Dragoner wurden von den 2 heute eingetroffenen Schwadronen dieses Regiments abgelöft und rückten jum G. L. v. Leftwig ab. \*\*\*) Für bie Sachsen mar jede Aussicht, durchbrechen zu fonnen, geschwunden.

Mit Ungeduld marteten fie auf das Eingreifen Brownes, doch Browne bleibt' es erfolgte nichts. Er vernahm zwar am Bormittag das Geschützieuer 18 ien Stober vom Königstein, +) da es aber nachher vollständig aufhörte, blieb er bei Mittelndorf abwartend stehen. Abends 10 Uhr schrieb Browne an Brühl als Antwort auf ein soeben eingetroffenes Billet, das die Bitte enthielt de soutenir jusqu'au 14 du matin, où ils comptaient de faire leurs derniers efforts, pour forcer les postes", daß er "sowohl gestern als heute bis gegen Abend in der Hoffnung gugewartet und gang sicher vermuthet habe, daß Dero Orts die Bassage tentirt werden murde. Gleichwie ich nun aber, weil Solches nicht

Beitere Breuhifde Berftar. fungen treffen am 13ten am

Elisse 7

auch am untbatig bei Mittelndorf.

<sup>\*) 3. 297.</sup> 

<sup>\*\*) &</sup>amp;. 300.

<sup>\*\*\*</sup> Die Stellung hinter bem Berhau am 13ten und 14ten Stizze 7 rechts unten.

<sup>†)</sup> Lameth (Frangösischer Oberft im Stabe Brownes) au ministre, Arch. d. l. G., Paris.

erfolgt, selbsten wohl abnehmen fann, daß sich hierzu dermalen feine gludliche Gelegenheit mehr ergeben, auch die Macht der Feinde dieffeits ftets fich verftartt, mithin nur neue schwere Unftande und Beschwernisse sich zeigen muffen, werbe ich bis morgen um 9 Uhr noch allhier mich aufhalten, um zu erwarten, ob boch die Baffage tentirt werden will, in welchem Falle ich auf alle Art secundiren und die Keinde, so vor mir steben, anareifen werde."\*)

Gin Rriegsrath im Gadfifden Lager beidliekt am 18 ten abends, bem Rurfürften Berhanblungen vorzufchlagen.

Ru derfelben Reit rief der Graf Rutowsky seine Generale. soweit sie im Dunkeln erreichbar waren, zusammen. Er erflärte. daß er einen Angriff auf den Berhau bei der Unthätigkeit Brownes, bei ber Unmöglichkeit, eine genügenbe Angahl Geschütze in Stellung mit den Breuben zu bringen, und bei dem Mangel an Nahrung für nutlos halte. Jett könne man noch hoffen, günftige Uebergabebedingungen zu erhalten. Alle stimmten ibm zu, zumal Landleute bestätigten, daß hinter bem Berhau ftarke Preußische Kräfte ftanden, die man auf 8 Bataillone Grenadiere, 2 Brigaden Infanterie und 1 Regiment Dragoner ichatte; und so wurde beschloffen, am andern Morgen mit den Breufen wegen eines Waffenstillstandes vorläufig zu unterhandeln und die Erwägungen bes Rriegsrathes bem Rurfürften ichriftlich gur Genehmigung vorzulegen.

Der 14 te Oftober. Truppenver-Breugen.

Die Nacht verging, abgesehen von Borpostenplankeleien, ruhig. ichiebungen ber Am Morgen wurden auf Preußischer Seite die Bewegungen fortgefett, die die Lage noch mehr ju Ungunften der Sachsen verschieben Winterfeldt brach mit seinen Truppen bei Tagesanbruch follten. von Wehlen auf und übernahm am Lilienstein ben Oberbefehl. Seine brei Bataillone wurden, da die Bertheidigungslinie hinter bem Berhau stark genug war, als Reserve zu beiden Seiten des 11. Bataillons Fürst Morit aufgestellt. 16 Bataillonsgeschütze waren in einer Batterie vereinigt. Die Schwadron der Buttkamer Husaren schloß sich dem bei Rathmannsdorf befindlichen Theil des Regiments an.

Gintreffen Ronig Friedrichs.

Im Struppener Lager stieß bas aus Hellenborf herangezogene 11. Bataillon Bring Ferdinand bei Naundorf zu seinem I. Bataillon. Um 1 Uhr mittags traf König Friedrich bei Struppen ein und fand die

<sup>\*)</sup> After a. a. D., 391.

Lage vor Birna so günstig, daß er sofort Hoffnung schöpfte, sich doch noch in Böhmen halten zu können, nachdem er in Uebereinstimmung mit ben Unsichten Binterfeldts am 7 ten an ben Fürsten Morit geschrieben hatte .... dauert es noch acht Tage, so konnen wir nicht langer in biefem Lager (bei Lobosit) subsistiren, und ein anders ift nicht bei jetigen Umftänden zu nehmen. Des Winters über hier zu bleiben, halte gar vor unmöglich, weiln wir zu fpat in Böhmen gekommen feind und leben muffen und aufeffen, was uns ben Winter hatte ernahren follen."\*) Die hoffnungsvolle Stimmung schwand balb, schon am 16ten schrieb er Schwerin, bag mit ber Rapitulation ber Sachsen ber Feldzug zu Ende sei.

Die Truchseß-Dragoner, die mit dem Könige geritten waren, famen ins Struppener Lager, die Bapreuth-Dragoner dagegen lagerten vor Langen-Hennersborf, die Grenadier-Rompagnie des 1. Bataillons Garde befette Groß=Cotta. Bur Verftärkung ber Kavallerie am Lilienstein gab ber Markgraf Rarl bas Dragoner-Regiment Normann ab, das über Birna nach Borfchborf rückte.

Während die Sachsen jede Berbindung mit dem linken Elbufer verloren hatten, nachdem die Thürmsdorfer Bontonbrücke weggeschwommen war, befanden sich die Preußen am Abend des 14ten im Besit von 4 Uebergangen. Die Pratschwiper Brücke blieb stehen, die Pirnaer Bricke mar schon am Abend des 13ten wiederhergestellt. Mit Bulfe ber Beigig gegenüber auf einer Sandbant gelandeten Thurmsborfer Pontons wurde bei Rathen eine britte Brücke gebaut, endlich bei Krippen eine vierte.

Im Hauptquartier Rutowskys traf am Morgen bes 14ten ein Der Befdluf bes Bote Brownes mit dem am Abend vorher abgeschickten Briefe ein, \*\*) bem Aurfürsten ber von Lichtenhain, 15 km vom Lilienstein entfernt, abgefandt war am idten Oftober und die Erklärung enthielt, Browne werde nur noch bis 9 Uhr gelegt. Beginn früh warten. Rest murbe ber G. M. v. Gersborf mit ber inamischen niedergeschriebenen Erklärung bes gestrigen Rriegerathe auf

ber Berhanb. lungen.

<sup>\*)</sup> B. R. XIII, 8170.

<sup>\*\*) 6. 303.</sup> 

den Königstein geschickt. Zunächst weigerte sich der Kurfürst, seine Zustimmung zur Uebergabe zu geben; die Armee müßte angreisen, dann würde auch Browne helsen. Erst auf die wiederholte Erklärung der Generalität, man werde, wenn es besohlen würde, sofort angreisen, doch sei an einen Ersolg nicht zu denken, schrieb der Kurfürst:

"Euch, Herr Generalselbmarschall, überlassen Wir das Schickfal Unserer Armee; Euer Kriegsrath entscheide, ob sie sich als triegsgefangen ergebe oder durchs Schwert oder durch Hunger umkommen müsse. Eure Berathschlagungen mögen, wenn es sich thun läßt, Menschenliebe leiten. Fallen diese auch aus, wie sie wollen, so gehen sie Uns nunmehr Nichts weiter an und Wir eröffnen Euch hiermit, daß Wir Uns nur zur einzigen Bedingung machen, die Wassen nicht wider Uns und Unsere Freunde zu führen."\*)

Mit Winterfelbt war Autowsty am Morgen in Unterhandlungen getreten, die mittags zu einer vorläufigen Waffenruhe führten. Die Preußen reichten den Sachsen über den Berhau einige Lebensmittel zu, Winterfelbt erbat in Oresden die schleunige Lieferung von 12 000 sechspfündigen Broden, worauf G. M. v. Wylich mit diesem Transport auch einige Marketender mit Lebensmitteln ins Sächsische Lager abgehen ließ.

Die Sachsen benutten die Ruhe, um ihre Waffen für alle Fälle in Stand zu setzen und die Munition zu trocknen. Die Stimmung der braven Truppen war gut, trothem sie seit kaft zwei Tagen nichts gegessen hatten, sie waren bereit, wenn der Kursürst befahl, ihr Blut in einem aussichtslosen Kampse zu verspritzen. Es ist nach ihrem bisherigen Berhalten zweisellos, daß sie ihre Pflicht bis zum Neußersten gethan haben würden. Zwischen Kutowsky und Winterselbt wurde wegen der Uebergabe weiter verhandelt, so daß dieser noch am Abend dem Könige Friedrich in Struppen den schriftlichen Entwurf einer Uebergabeverhandlung vorlegen konnte. Die zahlreichen abändernden eigenhändigen Bemerkungen des Königs ließen die Absicht

<sup>\*)</sup> After a. a. D., 409.

beutlich erkennen, Die Gächfischen Truppen in das Preufische Heer einzweihen.

Den Truppen Lestwiß ftand Browne auch am 14ten beobachtend Browne geht am gegenüber und verschob, da noch jedes Anzeichen eines Durchbruchs-nachmittags nach versuchs fehlte, den für 9 Uhr vormittags in Aussicht genommenen Radmaric ins Abmarfch bis zum Nachmittag. Als jedoch bei den Sachsen auch Lager von Budin. fernerhin Alles ruhig blieb, begann er zwischen 2 und 3 Uhr, gebeckt von einer unter bem G. M. Grafen Sabit stehenden starten Arrieregarde, D. 2. v. Warnery Schickte sofort Melbung gurud und abzurücken. folgte bem Gegner mit seinen etwa 300 Pferde gahlenden Estabrons unmittelbar, wobei er einen Theil seiner Husaren absiten und die feindliche Anfanterie mit dem Karabiner beschießen ließ. In großer Ordnung zog die Arrieregarde ab, indem sich Anfanterie und Ravallerie so wirksam unterstütten, daß die Preugen vorerft keine 14 ten Ottober. Belegenheit zur Attade fanden. Deftlich Lichtenhain marfen fich fogar die Habifichen Husaren unversehens auf Warnerys Schwabronen, wurden aber durch einen fräftigen Gegenstoß zurückgetrieben, wobei es gelang, in die Infanterie einzubrechen und einen großen Theil niederzumachen. Die Desterreicher verloren 80 Grenadiere und 7 bis 8 Sufaren,\*) die Breugen den M. v. Rleift und 7 Hufaren tobt, 19 verwundet, 4 vermißt, außerdem 45 Pferde. \*\*) Der G. M. Pring Eugen von Württemberg, ber mit 60 Dragonern gefolgt mar, scheint nicht mehr jum Eingreifen gekommen ju fein. Da bei ber Berfolgung die Nacht hereinbrach, kehrte Warnery ins Lager zuruck. Browne gelangte bis Hinter-Hermsborf. Am 15ten erreichte er Schönlinde, am 16ten Böhmisch=Ramnit, am 17ten Polit, am 18ten Gaftorf, am 19ten bas Lager von Bubin.\*)

14 ten Oftober

Gefecht bei Lichtenhain am

Der Sonnenstein kapitulirte am 15 ten, der Königstein wurde für Solus ber Berdie Dauer des Krieges als neutral erflärt. Als am 16ten der G. M. Uebergabe ber v. Ingersleben auf Allerhöchsten Befehl im Sächsischen Lager erschien, um die Truppen noch vor der Uebergabe auf den König von Preußen zu vereidigen, erklärte Rutowsty auf das Bestimmteste, er könne nicht die

hanblungen. Capftiden Erubben.

<sup>\*)</sup> Bericht Brownes an den Kaiser. Kr. Arch. Wien.

<sup>\*\*</sup> Berluftlifte vom 14ten Oftober. Geb. St. Arch.

Armee ihres Gibes entbinden. Deshalb verzichtete Friedrich für heute auf diese Forderung, so daß am 16ten nachmittags der Uebergabevertrag abgeschlossen werden konnte.

Am 17ten begannen die Sächsischen Truppen durch den Verhau über Waltersdorf und die Schiffbrücke bei Rathen zu rücken, um in einem von Preußischen Batailsonen abgegrenzten Plat auf König Friedrich vereidigt zu werden. Bei der Weigerung vieler Regimenter, zu schwören, zog sich die Uebernahme dis zum 19ten hin. Die Truppen wurden nach und nach in ein Lager bei Struppen geführt, von wo sie am 24sten in die ihnen angewiesenen Standquartiere abmarschirten.\*)

Der Kurfürst verließ am 20sten Oftober früh den Königstein und erreichte am 27sten Warschau.

Das Berhalten des Sächsischen Heeres während der langen, entbehrungsreichen Zeit der Einschließung verdient die höchste Anerkennung. Der Werth dieser nationalen Truppen zeigte sich ganz besonders in der niedrigen Zahl der Fahnenslüchtigen. Trot Hunger und Entbehrungen in schlechter Jahreszeit entwichen während der fünswöchentlichen Einschließung kaum 200 Mann, eine für damalige Zeit ganz außergewöhnlich geringe Anzahl. Die Armee zählte nach dem Rapport vom 11 ten\*\*) noch 18558 Köpse, hatte daher einen Gesammtabgang von etwa 1500 Köpsen gehabt.

## 2. Die Ereignisse in Nordböhmen nach ber Schlacht bei Lobosis bis zum Beziehen ber Winterquartiere.

Am Tage nach ber Schlacht bei Lobositz war bei bem Zustande ber Reiterei an eine Verfolgung nicht zu benken; das Oesterreichische Heer konnte unbehelligt in das Lager bei Bubin zurückkehren.

<sup>\*,</sup> Ueber ben Berbleib ber Sächsischen Truppen Anlage 1.

<sup>\*\*)</sup> Anlage 17.

An bemfelben Tage verlegte ber König sein Hauptquartier in bas Lobositer Schlog und lieg bas Lager burch eine Rette von Feldbefestigungen verstärken, wobei die schwere Artillerie auf 6 Batterien Die Truppen Der Bergog von Bevern wurde mit einer Ab- Lager bei Bubin. vertheilt wurde. theilung von

achtungeheer im Lager bei Lobofis. Browres im Sicherungs. makreaeln.

- 5 Bataillonen.
- 5 Estadrons Dragonern,
- 600 tommanbirten Kuraffieren und bem Hufaren-Regiment Szételp\*)

nach Tschischkowit entsandt, wo er mit ber Front nach Guben ein Lager bezog und bas Gelande bis zur Eger aufklaren ließ. Seine Patrouillen suchten ben Feind möglichst zu beunruhigen, um, wie ber König befahl "ben feindt beständig auf ber Desensive zu halten".\*\*) Die rechte Flanke und die rückwärtigen Berbindungen des Heeres becte G. M. v. Manstein von Dux aus mit bem Grenabier-Bataillon Ramin und zwei Estadrons Zieten-Sufaren.

Das linke Elbufer wurde vom Lobositzer Lager aus allmählich Stisse du S. 318. burch einzelne größere Boften besett, die am 21 ften Oftober zwischen Lobosit und Aussig in folgender Weise vertheilt waren:

- 1. 3m Schlofpark von Lobosit standen zum Schut gegen Rroaten, die Bistian und zeitweise die gegenüberliegende Insel besetzt hatten, bei Tage 30 Mann, bei Nacht 100 Mann mit einem Zwölfpfünder,
- 2. vom 20ften an in Rlein Czernofet 200 Mann,
- 3. in Prastowit 200 Mann mit zweitägiger Ablöfung,
- 4. vom 13ten an bei Salest 200 Mann mit einem Geschütz mit zweitägiger Ablöfung,
- 5. in Aussig das II. Bataillon Zastrow und das Grenadier-Bataillon Gemmingen, bazu seit bem 21 ften bas Grenabier-Bataillon Lengefelb, \*\*\*)

<sup>\*)</sup> Anhang 58.

<sup>\*\*)</sup> Geh. St. Arch.

<sup>\*\*\*)</sup> S. 315.

6. in der Stadt Tetschen 200 Szekely-Husaren, im Schloß eine Kompagnie bes Regiments Zaftrow.

Browne ließ das rechte Elbufer durch eine dichte Postenkette bewachen, sowie langs ber Eger bie Orte Libochowit, Laun, zeit= weise auch Postelberg und die Gegend von Komotan durch leichte Truppen besetten.

Verpflegung ber Breugen. linterbringung

Das Preußische Beobachtungsheer erhielt sein Brod aus ber Baderei in Auffig. Bon hier wurden die gefüllten Brodwagen bis der Berwundeten. Schima geleitet, wo sie ein Bataillon in Empfang nahm und nach Lobosits führte. Die Ravallerie mußte ihren Unterhalt burch ausgebehnte Beitreibungen beden. Awar wurde sie hierbei burch Mansteins rege Thätigkeit sehr unterstützt, dem es gelang, die Unternehmungen ber feindlichen leichten Truppen, die ihren Sauptstütpunkt in Laun hatten, einzuschränken und große Vorräthe an Lebensmitteln zum Beere zu senden, doch stellte es sich bald heraus, daß das ausgesogene gand den Unterhalt des Heeres nicht mehr lange zu beden vermochte. Den Berwundeten von Lobosit konnte schnell ärztliche Sulfe zu Theil werden, da auch die Aerzte ber vor Birna stehenben Truppen in Erwartung einer Schlacht burch ben Prinzen von Preußen herangezogen worden waren. Der größte Theil der Breußischen Berwundeten war nach Wellemin geschafft worben, bon wo fie sobald wie möglich über Auffig in die Lazarethe in Sachfen überführt wurden. Die Desterreicher lagen meift in Lobosit, soweit sie nicht von ihrem abziehenden Heere mitgenommen worden waren.

Browne und ber Ronig verlaffen bie Beere.

Unter bem Schutze seiner sehr rührigen Bortruppen gelang es Browne, den Marsch zum Entsatz der Sachsen unbemerkt ausauführen.\*) Erst am 13ten verließ Rönig Friedrich Lobosit, begleitet von der Grenadier-Rompagnie des I. Bataillons Garde und den Dragoner-Regimentern Banreuth und Truchseß. Die Bapreuth-Dragoner waren bereits am Abende ber Schlacht zur Sicherung ber rückwärtigen Berbindungen an die Engwege von Bellemin gerückt. die Truchseß-Dragoner am 5ten borthin gefolgt. Jest wurden fie burch die Garde du Corps und die Gensd'armes abgelöft.

<sup>\*, 3. 294</sup>ff.

von Teifden am

Die Szelely-Sufaren in Tetichen wurden am 18ten Ottober um Der Ueberfall 3 Uhr früh von 500 Kroaten unter D. L. Mac-Elliot und 60 Husaren 18 ten Onober. unter D. L. v. Loudon überraschend angegriffen. Browne hatte biese Abtheilungen bei seinem Rudmariche aus Sachsen am 16ten Oftober von Böhmisch-Ramnit aus auf die Melbung entfendet, daß ein Breußisches Korps, um ihm ben Rudzug zu verlegen, bei Tetfchen eine Brude baue. Es gelang ben meiften Szekelp-Husaren, sich mit ihren Pferben in die Nähe bes Schloffes zu retten, wo fie sich mit dem Rarabiner tapfer zur Wehr setten. Auch bie Besatung bes Schloffes, eine Rompagnie des Regiments Zastrow unter bem H. v. Diezelsty, trat schnell ins Gewehr und vertrieb die in der Stadt plündernden Kroaten burch Geschützfeuer. Mit einer Beute von 70 Bferben und 12 Gefangenen zogen die Kaiserlichen eilig wieder ab. Die Preufischen Husaren verloren an Tobten den C. v. Botziwinsty und 4 Mann, an Berwundeten ben R. v. Böhlen, ben C. v. Gaffron und 4 Mann.

In Abwesenheit der Oberbefehlshaber lagen fich die Breufen Die Breufen unter bem &. M. Reith, bei bem fich ber Bring von Breufen befand, und die Defterreicher unter dem F. M. E. Grafen Lucchefe in unter Lucchefe bei ihren Lagern unthätig gegenüber. Bei Bubin trafen am 20 ften Ottober die Infanterie-Regimenter Marschall und Bethlen, ein Bataillon und zwei Grenadier-Rompagnien des Macquireschen Regiments und das Küraffier-Regiment Lucchefe ein.

unter Reith bei Lobofit, bie Rubin.

Anzwischen war die Jahreszeit schon so weit vorgerlickt, daß die Die Raumung Räumung von Böhmen für die Preußen unvermeidlich wurde. Es war unvermeiblich. unmöglich, noch weiter die zur Ernährung bes Heeres nöthigen Borrathe in Böhmen zu beschaffen, die Berbindung mit Sachsen aber wurde bei Eintritt ber schlechten Jahreszeit und ber bamit verbundenen Berschlechterung der Gebirgswege mehr und mehr erschwert. Um auf ber Elbe genügende Borrathe für den Winter ins Land zu schaffen, erschien die Reit bis zum Schlusse ber Schiffahrt zu turz. Rönig hatte beshalb bereits bei seinem Fortgange aus Lobosit bem 3. M. Reith befohlen, sich bis jum 18ten Ottober im Lager ju

Bobmens wird

<sup>\*)</sup> Rach den Melbungen Brownes, des D. L. v. Strozzi und des H. v. Diezelsky.

halten, aber vorher alle für den Rückzug nöthigen Vorbereitungen Auf dem Ritt nach Sachsen suchte ber Konia selbst bie Lagerpläte für das Heer aus. Reith ließ die Marschwege burch 300 Landarbeiter ausbeffern. Der ursprünglich für ben Beginn des Rückmariches in Aussicht genommene Reitvunkt wurde zuerst bis zum 20sten Oftober, später, ba bie Borbereitungen in Sachsen noch nicht beendet waren, bis zum 24ften hinausgeschoben.

Ter Ronig rudt mit 10 Batoillonen gur Anfnahme bes Observations. heeres an bie Biela.

Mit 10 Bataillonen wollte ber Rönig bas Heer am Bielaabschnitt aufnehmen. Ihnen voran ging Zieten am 19ten Oftober mit 8 Schwadronen seines Regiments nach Böhmen, ber Ronig folgte am nächsten Tage mit ben 5 Grenadier-Bataillonen Bulow, Find, Ranis, Lengefeld und Bandemer und traf über Beterswald marfcbirend am 21 sten in ber Gegend von Hlinan hinter ber Biela ein, wo er Ortsunterkunft beziehen ließ.\*) Bahrend biefes Bormariches murbe bas Hufaren-Regiment von Rulm aus nach Dur gur Sicherung ber rechten Flanke und zur Unterftützung ber Truppen Manfteins, bas Grenadier-Bataillon Lengefeld nach Auffig entfandt, um den Abzug ber dort in fortwährender Berührung mit dem Feinde stehenden Truppen und des Magazins zu erleichtern. Dem Könige folgte ber Pring Ferdinand von Preugen mit ben Regimentern Knobloch, Markgraf Rarl sowie bem Grenadier-Bataillon Schendendorff, er blieb am 21 ften in und bei Betersmalb\*) und erreichte am 22 ften die Biela.

Rudmarich ber Ravalleric, ber Bagage am

Oftober.

Artillerie und der am 19 ten überbrachten Befehle, ließ Reith zur Ginleitung des Ruc-21 ften und 22 ften mariches bes Heeres am 21 ften bie schwere Bagage und einen Theil der schweren Artillerie durch das Leib-Regiment, dem sich bei Wellemin die Gensb'armes und die Garbe bu Corps anschlossen, bis gur Biela gurudführen.\*) Mit bem Reft ber ichweren Artillerie folgte am 22sten die Ravallerie mit Ausnahme der Katte-Dragoner.

Entsprechend bem vom Flügelabjutanten M. v. Stutterheim

Diggludter Un-Wenige Tage bevor dort das linke Elbufer geräumt wurde, griff ber Rroaten auf Salest in ber erfolgte in ber nacht vom 21 ften zum 22 ften Oftober ein beftiger Racht vom 21 ften aum 22 ften

Sitober.

\* Die Bertheilung ber Truppen am 21 ften Oftober Stigge gu G. 316 und Anhana 57.

Angriff auf ben Boften in Salest. Dort festen 700 Kroaten über bie Elbe und überfielen bas Dorf von zwei Seiten. v. Sphurg mit 140 Mann bes Regiments Abenvlit hatte das von einer Mauer umgebene Schlog befett und 2 Offizierpoften bon je 30 Mann vorgeschoben. Die Kroaten, zweimal burch Keuer zurudgeworfen, mußten sich mit Hinterlassung von 31 Tobten und Bermunbeten über bie Elbe gurudziehen. Die Breugen verloren ben R. v. Miltig, 3 Unteroffiziere und 7 Gemeine tobt, 2 Offiziere, 21 Gemeine verwundet. Das Gefecht war entschieben, ebe die herbeieilenden Berftärtungen, das Grenadier-Bataillon Jung-Billerbed von Lobosit, das II. Bataillon Brit \*) und das Grenadier-Bataillon Find von Hlinay aus eingreifen konnten. Das Bataillon Jung-Billerbeck blieb bei Salesl, bis ber Ort am 23sten geräumt wurde. Der König, ber am 22 ften auf wenige Stunden von Hlinah nach Lobosit geritten war, zollte ben umsichtigen Anordnungen Spburgs volle Anerkennung.

Nach Tetschen hatte ber König zur Leitung bes Rückzuges ber Die Raumung Befatung ben D. L. v. d. Delsnit gesandt. Dieser fand die Stadt und die Festung auf dem rechten Elbufer von starken Kroatenschwärmen unter O. L. v. Loudon bei Tag und Nacht scharf beob-Als am Bormittag bes 22ften bas II. Bataillon Zaftrow auf Befehl bes Königs, ber um Tetschen besorgt war, erkundend eintraf, hielt Delsnitz es fest. D. &. v. Strozzi, ber die bort befindlichen 200 Szefelp-Sufaren befehligte, ließ, um ben Anschein zu erweden, als ob auch Berftartungen an Sufaren eingetroffen maren, einen Theil seiner Leute die Belze verkehrt anziehen. Es gelang, während ber Nacht vom 22 sten jum 23 sten ben Rückzug über bie Elbe ungeftört auszuführen, worauf die Rompagnie Diezelsky nach Schandau abzog, mahrend die Husaren bei Hlinan zum Könige ftießen und das II. Bataillon Zastrow nach Aussig zurückkehrte.

Tetfchens in ber Racht vom 22 ften jum 23 ften

Der Abzug bes Reithschen Heeres erfolgte am 23ften bei Tages- Der Absus bes Beeres aus bem anbruch, wobei die Truppen des Bergogs von Bevern unter großen Lager bei Lobofis am 28 ften Ditoher.

<sup>\*)</sup> Das Regiment hieß bis jum 19ten Ottober Blandenfee.

Borsichtsmaßregeln die Arrieregarde bildeten und die längs der Elbe vertheilten Posten sich unterwegs anschlossen. Das Heer schlug das Lager hinter der Biela bei Habri auf und blieb dort bis zum 26 sten. Wider Erwarten beunruhigte der Feind den Rückzug nicht, nur in weiter Entsernung solgte Hadis mit seinen Husaren. Auch Browne hielt seine Truppen der Schonung für dringend bedürftig und erbat in Wien die Ersaubniß, unmittelbar nach dem Abzuge der Preußen unter dem Schutze einer Postirungslinie Winterquartiere beziehen zu dürfen.\*)

Der Rüdzug Manfteins von Dug am 24 ften Ottober.

Als das Preußische Heer hinter der Biela lagerte, wurden auch bie Truppen bei Dux und Aussig herangezogen. traf Zieten mit 8 Estabrons feines Regiments am 21 ften ein, rudte am folgenden Tage nach Boftelberg, um die von Manstein bort ausgeschriebenen, jedoch wegen ber Rähe Defterreichischer Truppen nicht abgelieferten Borrathe einzuziehen, und tehrte, ohne auf den Feind zu stoßen, am 22sten abends mit 400 Stilck Rindvieh nach Dur zurud. In der Nähe von Postelberg waren am 19ten ber C. Wichard und 6 Mann vom Zieten-Susaren-Regiment bei einem Batrouillenritt in Gefangenschaft gerathen. zwischen hatte die Thätigkeit Mansteins die Aufmerksamkeit Brownes in dem Mage auf sich gelenkt, daß er sich veranlagt fah, um ihr ein Ende zu machen, am 22 ften ben G. D. Grafen Althann mit je einem Bataillon Marschall und Bethlen, 2 Grenabier-Rompagnien, 4 Geschützen, 200 Karlstädter Kroaten, 600 Kürassieren und 150 Baranyay-Husaren\*\*) von Bubin auf Bostelberg zu entsenden. 24ften folgten die beiden anderen Bataillone der genannten Regimenter, 2 Grenadier-Rompagnien und 400 Deutsche Pferde.\*\*\*) Bon dem Anmarsch dieser Truppen erhielt Manstein am 24ften Er verließ beshalb noch an bemselben Tage Dux und erreichte, bei Mariaschein vom I. Bataillon Alt-Braunschweig und

<sup>\*</sup> Browne an ben Hoffriegsrath 27. 10. 56. Kr. Arch. Wien.

<sup>\*\*)</sup> Generalsbefehl vom 21. 10. 56. Rr. Arch. Wien.

<sup>\*\*\* |</sup> Generalsbefehl vom 23. 10. 56. Rr. Arch. Wien.

bem Grenadier-Bataisson Grumbkow aufgenommen,\*) am 27 ften bei Schönwald bas Heer.

Den Abzug von Auffig leitete ber G. D. v. Baftrow, nach- Die Raumung bem er am 24ften mit bem I. Bataillon seines Regiments zu 26ften Oftober. seinem schon dort befindlichen II. Bataillon und den Grenadier-Bataillonen Lengefelb und Gemmingen gestoßen war. Er ließ am 26 sten die Brücke abbrechen und rückte nach Nollendorf, wo er das Heer erwartete.

Der König brach mit bem Heere am 26sten von Habri auf und Der Rudmarich lagerte an diesem Tage bei Deutsch-Neuborfel, am 27 ften bei Schon- bem Lager bei wald, begleitet von Habit, ber mit 800 Sufaren und 2000 Kroaten \*\*) Babri fiber bie Badfiffice Grenze ben Müdzug beobachtete, ohne ihn zu ftoren. Nachbem am 28 ften bie 20 ften Die 28 ften Die Sächsische Grenze überschritten war, ructen bie Infanterie-Regimenter einzeln in die ihnen zugewiesenen Unterkunftsorte, die Ravallerie in ein Lager bei Zehifta, bis fie am 29ften ebenfalls Quartiere bezog. Auch die Truppen bei Birna, die seit dem 21sten im Lager bei Groß-Seblit vereinigt waren, wurden am 28sten und 29sten in bie ihnen zugewiesenen Unterfunftsorte entlassen. Die Sicherung in ber Linie Delsen — Markersbach — Leupoldishain iibernahm ber v. Zastrow mit seinem Regiment, den Grenadier-Bataillonen Gem- Etige du & 216. mingen, Jung-Billerbed, Lengefeld und Ramin, ben Juffjägern und 5 Estadrons Szefelp-Husaren. Dahinter bis zur Linie Röhrsborf-Mügeln hatte die Infanterie, von da bis Dresden die Kavallerie die Ortschaften belegt.

Die auf dem äußersten rechten Flügel der Postirungslinie in Gesecht beidelien und Bellenborf Delsen und hellendorf befindlichen Truppen wurden am 29ften von am 29ften ottober.\*\*\*) starten Kroatenabtheilungen zum Rückzug nach Gottleuba gezwungen. €tidde 3. Zuerst wurde am Bormittag das vom Grenadier-Bataillon Gemmingen besetzte Dorf Delsen von allen Seiten angefallen, jo daß sich bas Bataillon genöthigt sah, mit einem Berluft von einem Tobten und

<sup>\*)</sup> Anhang 59.

<sup>\*\*,</sup> Browne an ben Kaifer 29. 10. Rr. Arch. Wien.

<sup>\*\*\*)</sup> Melbung bes M. v. Lengefeld, Aufzeichnungen bes Bringen Ferbinand von Braunschweig.

6 Bermundeten nach Gottleuba zurückzugehen, unterwegs vom 1. Bataillon Zastrow und Theilen bes Grenadier-Bataillons Ramin aufgenommen. Der Gegner verfolgte nur schwach, manbte sich vielmehr mit seinen Hauptkräften nach Bellenborf. Dort stiek er mittags auf das Grenadier-Bataillon Jung-Billerbeck, das die Höhe nörblich des Dorfes besetht hielt. Hier trafen auch balb das Grenadier-Bataillon Lengefeld aus Markersbach, das II. Bataillon Husaren-Regiments Szekely und 50 Fußjäger ein. Als der Feind beibe Flügel dieser Stellung umging und sogar im Rücken erschien, zogen die Truppen unter dem Feuer ihrer Bataillonsgeschütze auf Gottleuba ab, indem sie sich mit einem Berluft von 3 Todten und 10 Verwundeten gewaltsam Bahn brachen. Bon Gottleuba waren inzwischen, durch das Geschützfeuer angelockt, das Grenadier-Bataillon Gemmingen und bemnächst bas Grenabier-Bataillon Ramin zur Unterstützung herbeigeeilt, mußten aber Halt machen, um sich der heftig angreifenden Kroaten burch Geschützfeuer zu erwehren. Nach dem Durchbruch ber Hellendorfer Truppen magte der Feind den vereinigten 4 Bataillonen gegenüber nicht mehr vorzubringen, sonbern ging nach Hellenborf zurud. Auf Befehl bes Königs wurden bie Ortschaften am 30ften wieder beset mit Ausnahme bes entlegenen Delsen. Der Feind wich, ohne ernsten Widerstand zu leisten, zurück.

Zur Bildung einer Sicherungslinie auf dem rechten Elbufer längs der Böhmischen Grenze war Lestwitz bereits am 22 sten nach Zittau gerückt. Ihm folgte am 29 sten Winterfeldt in die Gegend zwischen Hirschlerg und Landeshut. Daran anschließend lagen die Truppen Schwerins in Schlesien bis zur Mährischen Grenze.

## ©lime 4 11. ⊙fime 311 ©. 829.

## 3. Die Greigniffe im öftlichen Böhmen im Ottober 1756 bis zum Beziehen ber Binterquartiere.

Wie in der zweiten Hälfte des September, so beschränkte Schwerin auch im Oktober seine kriegerische Thätigkeit barauf, die zum Unterhalt des Heeres nöthigen Lebensmittel aus der Grafschaft go vizi) Amegorija0

Zu : Grt

in a

Die 1

Glat heranzuschaffen und in Böhmen beizutreiben, während Piccolomini bies möglichft zu verhindern suchte.

Da die Besorgnisse Schwerins wegen eines Borstoßes gegen die rudwärtigen Berbindungen bei bem ftetigen Anwachsen ber Desterreichischen Streitkräfte\*) von Tag zu Tag wuchsen, vertheilte er Husarenabtheilungen längs ber Etappenstraße und verlegte zwei Kompagnien des II. Bataillons Sers nach Neustadt. Auch Jaromirz erhielt eine Besatung von Infanterie und Ravallerie. Die Besorgnisse waren nicht unbegründet, benn in ber That wurde ber G. M. Graf Balffy am 7ten Oktober mit 250 Husaren und 1000 Slavoniern auf Umwegen gegen Nachod und Reinerz entsandt, um einen von Glat tommenden Mehltransport aufzuheben. Eine andere Abtheilung von 2000 Mann, aus Ravallerie und Slavoniern bestehenb, ging unter Befehl bes &. M. L. Grafen Spada auf bas rechte Elbufer nach Sabowa, um im Berein mit bem am 30sten September nach Plotist entsandten G. M. Grafen Trauttmansdorff\*\*) die Beitreibungen ber Preugen einzuschränken.

Die Unternehmungen Biccolominis gegen bie rūd-wärtigen Berbinngen Schwerins. Deffen Gegenmaßregeln.

Schwerin erhielt in ber Nacht vom 9ten zum 10ten Melbung vom Abmariche Balffys, \*\*\*) fo daß er noch rechtzeitig Gegenmaßregeln treffen konnte. Sofort wurde ber G. M. v. Brandes mit ben Grenadier-Batailsonen Rath und Plot, 400 Dragonern vom Regiment Stechow und 200 Wechniar-Husaren nach Nachob zum Schutze ber Ctappenftrage in Marich gesetzt. Nachdem Brandes den gefährdeten Mehltransport bis an die Mettau geleitet und dort anderen Truppen übergeben hatte, wandte er sich, um Balffy abzufangen, am 12 ten nach Gieghübel. Die Wechmar-Sufaren gingen weiter nach Glat mit bem Befehl vor, ben in ber Grafichaft gemelbeten Patrouillen, die Palffp vorgetrieben hatte, nachzuspüren. Balffy kehrte am 12 ten ins Lager von Königgrät zurud, nachdem er bis in die Nähe von Reinerz vorgebrungen

<sup>\*1</sup> Anhang 27.

<sup>\*\*)</sup> S. 250.

<sup>\*\*\*</sup> Schwerin an den Rönig, Aujezd 11. 10. 56. Geh. St. Arch.

Gefect bei Camena am

war. Er hatte wegen der ihm gemelbeten Borfichtsmafregeln Schwerins gegen den bei seinem Eintreffen bereits im Marsch befindlichen Transport nichts mehr ausrichten zu können geglaubt. Die Batrouillen in 15ten Ottober. ) der Grafschaft blieben vorläufig noch bort. Es waren 80 Husaren unter einem Rittmeister, ber wiederum 2 Offiziere, 50 Mann bis in die Gegend von Frankenstein vortrieb, um dort zu brandschatzen. Auch Brandes ging, als er Palffys Rücktehr erfuhr, am 13ten nach Aujezd zurück. Bon den Wechmar-Husaren, die in Glat angelangt waren, wurde in ber Nacht vom 14ten zum 15ten Ottober der B. L. v. Rosenkranz mit dem C. v. Bieberstein und 55 Husaren auf Reichenstein entsandt, wo feindliche Husaren gemeldet worden waren. Er stieß am 15 ten Oktober vormittags 10 Uhr "hinter Roichstein un weith Weißwasser gegen Camonz Ben Dürrndorff ohnweith bem Balb" \*\*) auf die Defterreichischen Husaren, die ihn mit Salven empfingen, jedoch mit dem Säbel in der Fauft geworfen wurden. Die Defterreicher verloren etwa 12 Mann an Todten und Berwundeten und 10 Gefangene, die Breuken nur 2 Mann und 4 Bferde verwundet. Infolge eines Befehls des F. M. Schwerin sandte auch der Kommandant von Schweibnit am 18ten 400 Mustetiere nach Frankenftein, um ben Branbichatungen ein Ende zu machen. \*\*\*) Schon vorher hatte der Rommandant von Glat ein Bataillon der Besatzung bis Nachod vorgeschickt, boch ohne Erfolg, da den Desterreichischen Batrouillen ohne Kavallerie nicht beizukommen war. Die Ausschreitungen dieser das Land durchziehenden Trupps wurden übrigens vom Hoffriegsrath durchaus nicht gebilligt.+)

> Während Schwerin auf diese Weise die Unternehmungen Biccolominis abwehrte, ging er an anderer Stelle angriffsweise gegen beffen rudwärtige Berbindungen vor. Bu biefem Zwed rudte am 10ten ber D. L. v. Werner vom Husaren-Regiment Wechmar

<sup>\*)</sup> Berichte des D. v. Nettelhorft und des Landraths v. Pannwig.

<sup>\*\*)</sup> Landrath v. Bannwig an Minister v. Schlabrendorff. Glag 15. 10. 56. \*\*\*) Schreiben Kalsows, Schweidnig 18. 10. 56. (Beh. St. Arch.

<sup>†)</sup> Hoffriegerath an Piccolomini, 16. 10. und 20. 10. 56. Rr. Arch. Wien.

mit 250 Pferben über Senftenberg nach Hohenmauth und Leitomischl in den Rücken des Königgrätzer Lagers. Nachdem Werner Hobenmauth am 12ten gebranbschatt hatte, sab er sich am Nachmittag genothigt, nach Chopen auszuweichen, ba je ein Bataillon ber Regimenter Haller und Sincere und das Dragoner-Regiment Bortugal auf bem Marsche von Dlähren nach Königgrat in Hohenmauth eintrafen. Um Werner abzufangen, ging am 13ten ber D. L. v. Gersborff vom Dragoner-Regiment Birfenfeld mit 200 Dragonern, 200 Slavoniern und einigen Sufaren von Königgrat ben Ablerfluß aufwärts. Werner hatte auf feinem Rudmariche jum Beere in ber Nacht vom 15ten zum 16ten in einem Walbe bei Reichenau gelagert. Während eines Unwetters waren hier 45 Husarenpferbe entlaufen und hatten fich nach allen Seiten zerftreut. Um fie wieder einzufangen, entsandte Werner am Morgen drei Abtheilungen zu je fünf Mann, schickte einen Rittmeifter und 20 Sufaren mit einigen Gefangenen ins Lager bei Aujezd voraus und wartete mit dem Rest in Reichenau Hier griff die Rückehr der Pferde ab. ihn der O. L. v. Gersdorff an der über den Reichenauer Bach führenden Schloß-Werner jog fich vor ber Ueberlegenheit fechtend gurud. machte plötzlich Front und verjagte die Desterreicher durch eine fraftige Attade bes berittenen Theils seiner Leute, worauf er ben Rückmarsch nach Aujezd glücklich vollenden konnte. Die Desterreicher verloren 7 Berwundete und 4 Gefangene, von den Preugen waren ber S. L. v. Roschembahr und 4 Mann todt, 11 Mann verwundet. Die drei Patrouillen retteten sich mit den wieder eingefangenen Bferben nach Glat.

Befecht bei Reichenau am 16 ten Dt. tober. \*)

Die Schwierigkeiten bei Beschaffung ber Berpflegung wuchsen, Der Rudmarich als andauernd schlechtes Wetter eintrat. Der König, mit dem unvermeiblich. Schwerin in lebhaftem Briefwechsel stand, würdigte biese Berhältniffe vollkommen. Am 6ten Oktober sprach er nur noch die Erwartung aus, daß der Feldmarschall Mittel und Wege finden werde,

<sup>\*)</sup> Schwerin an den König, Aujezd 18. 10. 56. Geh. St. Arch., Platen an den Pringen Beinrich, Frankenftein 13. 11. 56. Geb. St. Arch.

fich bis zum 20ften zu halten; bann wurde Pirna gefallen fein, "ce qui rendra les bras bien plus libres, afin de voir ce qu'il y aura à faire alors",\*) worauf Schwerin am 13ten entgegnete, er werbe thun, was in feinen Rräften ftunde. Endlich am 16ten konnte Friedrich die Freudenbotschaft von der Uebergabe der Sachsen absenden, doch mit der resignirten Mittheilung, daß Reith am 20ften den Rückzug aus Böhmen beginnen werde, "par les mêmes raisons qui vous obligent". "Vous ferez bien," so fährt der König fort, nde repasser en Silésie le même jour, mais de bien masquer ce mouvement, pour que l'ennemi ne pénètre pas votre dessein." \*\*)

Ginleitung bes Radmarides

Schwerin beabsichtigte, als Einleitung bes Ruckzuges, junach Sateffen nächst die Baderei aus Smirzit nach Jaromirz zu verlegen. Da die Meldung einlief, die auf dem rechten Elbufer unter dem K. M. L. Grafen Spada und dem G. M. Grafen Trauttmansdorff befindlichen bedeutenden feindlichen Streitfrafte wollten nach Naromira rücken, ging ber G. M. v. Wartenberg am 15ten mit 1000 Infanteriften, 400 Küraffieren, 200 Dragonern und 500 Hufaren, alles Kommandirten ber verschiedenen Regimenter, und 4 Geschützen bis Un den folgenden Tagen stellten diese Truppen die Nähe ftarker feindlicher Abtheilungen auf dem rechten Elbufer fest, bedten die Ueberführung ber Baderei und bes zu diesem 3wed aus Czernilow nach Smirzit gebrachten Lazareths nach Raromirz und besetzten diesen Ort. Dag der Abmarsch der Breußen bevorstand, erfuhr Biccolomini durch Kundschafter schon am 18ten.\*\*\*)

Der Rudmarich vom 21 ften Cf-1 ten Rovember.

Am 20sten gab Schwerin die Befehle für den Rudmarich aus tober bis jum und ließ die Bagage bereits in der Nacht jum 21 ften abruden. Schute ber rechten Flanke wurden die über die Elbe führenden Brücken abgebrochen und die Furten ungangbar gemacht. 5 Uhr früh marschirte das Grenadier-Bataillon Plöt nach Neuftadt

<sup>\*) \$3.</sup> St. XIII, 8157.

<sup>\*\*) \$3. \$7.</sup> XIII, 8222.

<sup>\*\*\*)</sup> Biccolomini an Hoffriegsrath, 18. 10. 56. Rr. Arch. Wien.

zur Ablösung ber bort stehenben zwei Rompagnien bes II. Bataillons Sers, die dann nach Nachod weiterrückten. Um 9 Uhr vormittags nach ber Bergatterung ging bas Heer in brei Kolonnen in ein Lager bei Jaromirz zurück. Biccolomini ließ nur leichte Truppen unter dem G. M. Grafen Balffy nach Aujezd und Smirzit folgen. Lager bei Jaromirz, in dem von der Aupa und der Elbe gebilbeten Winkel, wollte Schwerin bis jum 24sten bleiben, ba Keith nach neueren Bestimmungen an diesem Tage seinen Rückmarsch beginnen sollte.\*) Un den folgenden Tagen fanden nur leichte Blänkeleien der Bortruppen bei Gelegenheit von Beitreibungen ftatt; Biccolomini blieb mit der Maffe seines Heeres im alten Lager und verstärfte nur am 24sten die Truppen Palffys bei Aujezd durch ein Bataillon Warasdiner (ohne Grenadier-Rompagnie). Spada \*\*) wurde burch zwei Bataillone Slavonier (ohne Grenadier-Rompagnien) mit zwei Geschüten verftartt und von Sadowa bis an die Trotina nach Sendrazit vorgeschoben. Diefe Bewegungen hielt Schwerin für die Ginleitung des Bormarsches, bald aber stellte M. v. Belling mit 200 Husaren nach leichtem Gefecht fest, daß diese Besorgniß unbegründet mar. 25 ften früh fette Schwerin ben Rudmarich auf Blat fort, boch traten bei ben vor bem Heere befindlichen Wagen so bebeutende Stockungen ein, daß die Nachhut erft spät, bereits angesichts des Feindes, antreten konnte \*\*\*) und Front machen mußte, um die nachfolgenden Truppen Spadas in angemeffener Entfernung zu halten. Durch vier Bataillone verstärkt, konnte die Nachhut unbehelligt ihren Ruckmarich fortseten, so daß das Heer um 4 Uhr nachmittags im Lager bei Stalit vereinigt war. Als Spada, ber mährend ber Nacht nur eine halbe Meile entfernt gelagert hatte, am Morgen bes 26sten gegen Stalit vorrudte, ging ihm Schwerin mit ftarten Rräften bis über Bajezd hinaus entgegen, so daß jener umtehren mußte und, mit Kanonenschüffen verfolgt, einige Berlufte erlitt. Der D. Y.

<sup>\*) ©. 312.</sup> 

<sup>\*\*) ©. 317.</sup> 

<sup>\*\*\*</sup> Samml. ungebr. Nachr. IV, 112.

Giannini murde bier gefangen genommen. An bemselben Tage stießen Balffps Truppen zu benen Spadas, Piccolomini rückte mit dem Heere in ein Lager bei Sweti, am folgenden Tage in ein Lager bei Holohlau vor, während Schwerin bei Skalik Nur G. Dt. v. Brandes murbe mit zwei Grenabierfteben blieb. Bataillonen und 200 Wechmar-Husaren über Neustadt, wo er am folgenden Tage das Grenadier-Bataillon Blos an sich 20g, nach Giefhübel entsandt, um bier ben Gegner an ber lleberschreitung bes Gebirges zu verhindern, mahrend Schwerin geraden Begs auf Glat zurudging. Brandes ließ die Bege bei Gieghübel befegen und bahinter längs ber großen Strafe eine Rette fleiner Abtheilungen aufftellen. Go blieb die Abtheilung am 28ften und 29ften fteben. Schwerin glaubte, bag ihm bas ganze Biccolominische Heer auf verschiebenen Stragen folge, nur in ber Absicht, den Marich zu bennruhigen, nicht eine Schlacht zu liefern.\*) Um 28ften abends ließ er bie Fahrzeuge bes Heeres über Nachob, Lewin und Reiners nach Ballisfurth in Bewegung seben. Das Heer folgte am 29sten und erreichte nach langem, beschwerlichem Marsche burch bas Gebirge bas Lager bei Reinerz, wobei die bei der Truppe gebliebenen, schlecht bespannten Gelb- und Munitionswagen häufigen Aufenthalt verurfachten.

Rachbutgejecht bei Lewin am

Spada und Balffy griffen die Nachhut zuerst jenseits Nachod, 20ften Ottober. bann bei Lewin an, fo bag es zu einem mahrend bes Rudmariches andauernden Feuergefecht mit den in unübersichtlichem Gelande rudwärts und seitwärts folgenden leichten Truppen fam, bei dem die Preußen 1 Todten und 7 Bermundete, unter biesen ben S. R. v. Schweinit vom Grenadier Batgillon Burgsborff, \*\*) die Desterreicher 3 Bermundete und 2 Gefangene verloren. behelligt vom Gegner ruckte Schwerin am 30sten bis Wallisfurth, wo er am 31 sten rubte, und am 1 ten November nach Glat. westlich ber Stadt aufgeschlagenen Lager ging schon am folgenden Tage die Ravallerie, am 3ten die Infanterie in Quartiere, die in der

**Zowerins** Truppen ruden iu Ortounterfunft.

<sup>&</sup>quot; Schwerin an den König, Stalig 27. 10. 56.

<sup>\*\*)</sup> Samml. ungebr. Rachr. IV, 171.

TO A SHI AMARON SANA

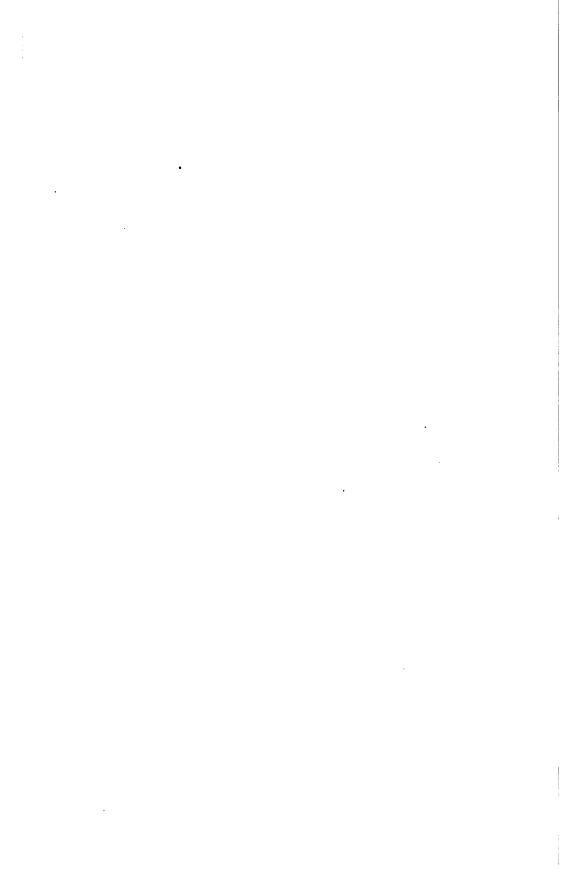

Linie Reichenbach-Wartha-Batschkau-Ottmachau hinter ber Neife lagen. Das Hauptquartier befand fich in Frankenstein. satung von Glat murbe burch bas Infanterie-Regiment Fouqué und 5 Estadrons Wechmar husaren, die von Neiße durch bas Infanterie-Regiment Trescow verstärkt. Bon der Deckung Niederichlesiens hatte ber König ben Feldmarschall bereits am 25 ften Oftober entbunden.

Biccolomini blieb mit dem Heere bei Holohlau steben, weil er Biccolominis den Befehl erhalten hatte, nicht nach Schlesien zu folgen, sondern in Ortsunternur die Grenze mit leichten Truppen zu befeten. Doch noch bis zum 12 ten November lagerten Desterreichische Bortruppen öftlich Nachod bei Sadifc auf Preußischem Gebiet, besetzten Lewin und mit fleineren Boften Reinerz und Gieghübel.\*) Im llebrigen ließ Biccolomini durch die Generale Balffy und Reichlin mit den Husaren und Kroaten eine Bostenkette von Braunan über Nachod bis Geiersberg ziehen. Das Husaren-Regiment Morocz und das Bataillon Simbschen sicherten unter dem Befehl des F. M. L. v. Morocz die Grenze in Desterreichisch Schlesien von Jauernigk bis Troppan. Am 3 ten November übernahm G. M. Baron v. Beck den Oberbefehl über die ganze Grenzbesatung. Viccolomini hob am 10ten November das Lager bei Holohlau auf, ließ die Truppen in Quartiere rücken und verlegte am 12ten fein Hauptquartier nach

Königgräß.

Truppen ruden funft.

Fouqué, der die Grafschaft Glat gänzlich vom Feinde fäubern Der ueberjall von Reinerg am wollte, erfuhr, dag der Boften in Reinerg, aus dem R. v. Lusginsty vern vorenter, am mit 60 Festetics-Dufaren bestehend, allnächtlich ben Ort verlieg und erft am Morgen wieber einrückte. In den naben Balbern follten Aroaten in großer Zahl stecken. Fougue entsandte in der Nacht vom 8ten zum 9ten November um 2 Uhr von Glat aus ben D. E. v. Werner

<sup>\*</sup> Biccolomini an hoffriegerath, holoblan 2. 11. 56. Rr. Arch. Wien. \*\* Landrath v. Bannwit an Schlabrendorff, (Blag 11. 11. 56. Blaten an Pring Heinrich, (Beh. St. Arch. Bericht Fouques an Schwerin, Glag 10. 11. 56. Weh. St. Arch. Biccolomini an den hoffriegerath, Roniggraß 22. 11. 56. Mr. Arch. Wien.

mit 250 Bechmar-Husaren und ben M. v. Rosen mit 300 Mann von den Regimentern Fouque und Nettelhorst. Das Kommando näherte sich Reinerz auf Umwegen, drang am Bormittag, begünstigt von starkem Nebel, von Westen her in den Ort und überraschte die Oesterreicher, die gerade ihre Pserde unter den Lauben des Ringes sütterten, derart, daß die Husaren in die Häuser slüchteten und sich dort tapser mit dem Karadiner wehrten. Einige wurden getödtet, 1 verwundeter Leutnant und 12 Gemeine wurden gefangen genommen, 31 Pserde erbeutet. Dem Rittmeister und dem größten Theil der Husaren gelang es noch, durch die Häuser und Gärten zu entstommen. Am Abend um 7 Uhr rückte die Preußische Abtheilung nach 17 stündigem Marsch wieder in Glatz ein. Ihr Verlust betrug zwei Verwundete.

Um 12 ten November räumten die letten Desterreicher die Grafschaft Glat.

## V. Betrachtungen.

Für den Angriff, mit dem König Friedrich seinen Gegnern zuvor kam, bildete die Besitzergreifung Sachsens die unerläßliche Borbedingung. Die geographische Lage dieses Landes, die schlechten Erfahrungen, die der König 1744 mit der Sächsischen Schein-Neutralität gemacht hatte, forderten diesen Schritt gedieterisch. Erst der Besitz Sachsens gewährte dem König eine Operationsbasis, wie er ihrer inmitten seiner zahlreichen Gegner bedurfte, mochte er für sein weiteres Handeln die Abwehr oder den Angriff wählen. Die Hüssmittel des reichen Landes boten ihm auf alle Fälle einen Ersatz für die verminderten Einnahmen aus den eigenen Provinzen, von denen die entsernteren leicht in die Hand der Gegner sallen konnten. Insolge des Aufschubes, den der Einmarsch erlitt, glückte das Unternehmen gegen Sachsen nicht ganz so, wie der König gehofft hatte. Die Sächsischen Truppen waren gewarnt und ents

zogen fich rechtzeitig ber ihnen zugebachten Aufhebung in ihren Stand-Immerhin schien bamit für sie nur ein Aufschub erreicht zu fein, und ber Rönig gab fich ber Hoffnung hin, dafür die ganze Sachfifche Armee im Birnaer Lager rafch gur Uebergabe bringen gu können. Bald aber zeigte es fich, daß er sowohl die Dauer ihres Widerftandes, als auch ben Ginbruck seines Borgebens gegen Sachsen auf den mit dem Kurhause verwandten Französischen Hof unterschätzt hatte. Der Bersuch, auf bem Bege gütlicher Unterhandlungen mit bem Rurfürsten zum Ziel zu gelangen, schlug Mitte September endgültig fehl; gleichzeitig mußte mit ber Möglichkeit eines Entfatversuches burch die Oesterreicher ernstlich gerechnet werden. Auch der Gebanke, durch eine Erstürmung bes Sachsischen Lagers ber gespannten Lage ein rasches, gewaltsames Ende zu bereiten, wurde aufgegeben. Opfern, die ein solcher Angriff gefordert hatte, ware ber Bergicht auf die Einverleibung ber Sächsischen Truppen in die Preußische Armee, die dem Könige ftets als in der einen oder anderen Form erstrebenswerth vorgeschwebt hatte, hinzugekommen, so daß er sich endgültig zur Aushungerung ber Sachsen unter Bermeibung jedes Blutvergießens entichloß. Freilich hatte er abermals die Reit, auf die hinaus die Sachsen mit Lebensmitteln verseben maren, ju gering veranschlagt. Daburch verzögerte sich ber Einmarsch bes gesammten Beeres in Böhmen immer mehr, und die Aufgabe des dorthin vorgeschobenen Korps, die anfänglich nur barin bestanden hatte, Brownes Bewegungen zu beobachten und ber fpater nachruckenben Armee die Entwidelung füblich bes Bebirges zu ermöglichen, erweiterte fich mit ber Annäherung ber Defterreicher mehr und mehr, fie verlangte zunächst die Berftarfung des Beobachtungsforps und bann, bei machsender Befahr, auch die Anwesenheit des Rönigs in Berfon.

Die geringe Voraussicht der Brühlschen Staatskunst hatte es versäumt, die Sächsische Armee mit allem Nothwendigen zu versehen, damit sie der schweren Krisis, die über das Land hereinbrach, widerstehen konnte. Für den Abmarsch nach Polen, der zeitweilig in Frage kam, waren ebenso wenig Vorkehrungen getroffen wie für ein

längeres Berweilen bei Birna, bas nur bank ber entsagungsvollen Hingebung ber Armee fo lange ausgebehnt werden konnte. nicht sofort mit allen Mitteln ber Abmarfch nach Böhmen erftrebt wurde, lag wohl in dem Wunsche, das eigene Land nicht ohne Weiteres von Truppen zu entblößen und sich nicht in völlige Abhängigkeit von bem mächtigen Bunbesgenoffen zu begeben. In ber Hoffnung auf den Erfolg der Unterhandlungen mit Breugen oder auf irgend eine gunftige Wendung ber Dinge, im Bertrauen auf die Festigkeit der Birnaer Stellung, beschlossen bie Sachsen bort auszuharren und sahen einem Entsatz durch bie Defterreicher mit Buversicht entgegen. Dieses ihr Berhalten überraschte in Wien um so mehr, als ihr Abmarich nach Böhmen bestimmt erwartet worden Rest ftand Defterreich ploglich vor ber Nothwendigkeit einer Hülfeleiftung an Sachsen, Die bei ber Unfertigfeit seiner Ruftungen sehr unbequem empfunden wurde, zumal es galt, sich auch gegen die Armec Schwerins zu becen. Daher die anfängliche Beisung an Browne, nicht ben Sachsen zu Liebe die Kaiferlichen Truppen auszuseten. Als bann später ber Defterreichische Kelbherr den Befehl bennoch jum Entfate ber Bunbesgenoffen ju ichreiten, verfuhr er planvoll und geschickt. Mit der verfügbaren Streitmacht eine Anariffsbewegung über das Erzgebirge einzuleiten, dazu fehlte cs an den erforderlichen Vorbereitungen, auch hätte ein in dieser Richtung geführter Stoß ben König auf feiner hut gefunden und ihn an seiner stärksten Stelle gefaßt. Auf bem rechten Elbufer aber fonnte in Anbetracht ber bortigen Gelandeverhaltniffe nur ein schwächeres Korps Berwendung finden, die Borbewegung bes Defterreichischen Heeres gegen das Mittelgebirge erfolgte baber nur, um die Ausmerksamkeit des Preußischen Beobachtungskorps auf dem linken Elbufer zu feffeln, um bann um fo unbemerkter ben Entfat über Böhmisch Kamnit bewirten zu fonnen.

An der Durchführung dieser Absicht hat Browne fortgesett seitgehalten. Als er wider Erwarten bei Lobositz auf starke Preußische Kräfte stieß, konnte es ihm daher nicht in den Sinn kommen, den Kampf bis zur Entscheidung durchzusühren, wo er seinen Zweck

Rönig Friedrich hatte bas Schlachtfeld beobnebin erreicht sab. hauptet, aber bie Baffenftredung ber Sachsen follte nicht, wie er erwartet hatte, eine unmittelbare Folge ber Schlacht sein. Auch Brownes weitere Magnahmen waren ber Lage angemeffen. Der Entfatberfuch fonnte freilich nur gluden, wenn ber Felbmarschall gleich zu Anfang berzhaft zugriff, als ihm nur schwache Breußische Rrafte unter Meyerind ben Weg nach ber Elbe verlegten und biefe noch bagu freiwillig nach Schandau abzogen. setzung blieb allerdings, daß die Sachsen ihrerfeits Alles thaten, was in ihren Kräften ftand, um ihre Befreiung zu erwirken. Der Glaube, bag auf ihrer Seite ber fefte Wille hierzu vorhanden fei, scheint freilich bei Browne von Anfang an nur gering gewesen ju fein. Er mußte barin noch mehr erschüttert werben, als ihn bie Nachricht von dem Aufschub des Sächsischen Durchbruchsversuchs eben zu ber Zeit erreichte, als sein Anmarsch vor ben Breufen nicht mehr zu verbergen mar. Wenn baber Browne sofort angriff. mußte er fich fagen, daß er mit seinen wenigen Tausend Mann voraussichtlich gegen eine große Ueberlegenheit und ohne Unterstützung ber Sachsen zu fechten haben murbe. Unameifelhaft haben biese burch ihr lediglich abwartendes, paffives Berhalten felbft ftart zu ber Rataftrophe, die fie betraf, beigetragen, benn auch die Reibungen, die zu einer Berzögerung bes Abmarsches aus bem Lager führten, hatten sich bis zu einem gemiffen Grade voraussehen und zum Theil überminden laffen. So bot der Aufschub Browne Anlag, die eigenen Truppen nicht einzuseten, unmöglich aber konnte durch seine abwartende Haltung und durch ein bloges Zeigen Kaiserlicher Truppen auf bem rechten Elbufer ber gehoffte Erfolg erzielt werben.

Die von den Preußischen Führern in Abwesenheit des Königs getroffenen Anordnungen waren, abgesehen von den ersten Maßnahmen Weyerincks, der Lage volltommen entsprechend. Die Größe
der Gefahr und der bedrohte Punkt wurden alsbald richtig erkannt,
die erforderlichen Truppenverschiedungen sosort eingeleitet. Bor Allem Winterseldts Thatkraft und Entschlossenheit tritt hierbei hervor.
Die Folge war, daß es den Sachsen bereits am 13ten Oktober nachmittags kaum noch möglich war, sich mit dem Bajonett den Weg zu Browne zu bahnen, zumal diesem jest ebenbürtige Kräfte gegenüberstanden. Somit war das Schicksal der Sächsischen Armee bessiegelt. In noch traurigerer Weise als in der Schlacht bei Kesselsborf wurde sie das Opfer der Politik des ersten Ministers des Landes.

Als König Friedrich die Führung der Observations-Armee in Böhmen übernahm, hatte fich beren Aufgabe bereits erweitert. Richt mehr um die Sperrung des Rollendorfer Paffes und der Elbe hanbelte es sich jett, benn die eingelaufenen Nachrichten ließen einen Marsch Brownes über die weiter westlich gelegenen Baffe bes Erzgebirges in der Richtung auf Freiberg und Chemnit vermuthen. Ein turger Borftog über bas Böhmische Mittelgebirge schien bas Wirksamste, um biese Bewegung ber Desterreicher jum Stehen ju Als es bann gelang, fich ber Ausgangspforte aus bem Gebirge nach Lobofit zu bemächtigen, und hier am 1 ten Oftober in ben Beinbergen bes Lobosch und auf dem linken Ufer bes Moblbaches feindliche Truppen angetroffen wurden, verbarg der Nebel anfangs beren Stärke. Der Rönig traf baber seine Anordnungen fo, daß er jeder Möglichkeit gewachsen blieb, benn er konnte fich ebenso gut nur einer feindlichen Nachhut gegenüber befinden als der gesammten Urmee Brownes, falls diese durch den Preußischen Bormarsch über bas Mittelgebirge zur Zusammenziehung bei Lobosit veranlagt worden war.

Der Berlauf des Tages sollte offenbaren, in wie hohem Grade Reibungen, die der Führer nicht immer zu beherrschen vermag, den Gang des Gesechts beeinflussen.

Da der Feind in der Ebene nicht vorging, und nur aus den Weindergen des Lobosch das Feuergesecht des linken Breußischen Flügels durch den Nebel herüberschallte, besahl der König einem Theil seiner Reiterei, zu attackiren, um Gewißheit über die Vershältnisse beim Gegner zu erlangen. Als dieser Angriff abgewiesen wurde und sich, entgegen der Absicht des Königs, die ganze Reitermasse in ein zweckloses Kampsgewühl hineinwarf, als gleich-

zeitig der Preußische linke Flügel mehr und mehr umfaßt zu werden schien und der sinkende Nebel die seindliche Schlachtfront in großer Ausdehnung zu beiden Seiten des Modlbaches erkennbar machte, da schien es sich für den König nur noch um die Einleitung des Rückzuges zu handeln. Nicht um eine Entscheidungsschlacht zu schlagen, war er in Böhmen eingerückt, und am wenigsten solange die Uebergade der Sachsen noch nicht erzwungen war, konnte er an eine solche Schlacht denken. Es kam hinzu, daß die Lage am Lobosch auf dem linken Preußischen Flügel einen baldigen Abbruch des Gesechts zu sordern schien, wenn nicht die Rückzugsstraße über Wellemin ernsthaft gesährdet werden sollte. Die Initiative der Preußischen Offiziere, die glückliche Einsicht des Flügeladjutanten v. d. Delsnit, die Kampslust der Truppen, wandelten dann den schwankenden Kampf in einen Ersolg, dessen Bedeutung der König nach außen hin aus politischen Gründen vergrößerte.

Die eigentlichen großen Schläge hatte er sich ohnehin für das nächste Jahr vorbehalten. Schwerins Einrücken in Böhmen hatte er nur genehmigt, um bie vorausgesette Berftarfung Brownes durch Truppen Biccolominis zu verhindern und diesen im öftlichen Böhmen festzuhalten. Das Berweilen des Keldmarschalls auf Böhmischem Boben trug benn auch nur ben Charatter einer Bertheidigung Schlesiens auf feinblichem Bebiet, Die auf verhältnifinäfig engen Raum zu beschränten. Biccolomini verftanden hat. Schon vor der Lobositer Schlacht war infolae des unerwartet langen Wiberstandes ber Sachsen die ursprüngliche Absicht, gesicherte Winterquartiere in Böhmen zu beziehen. unausführbar geworben, benn die Berpflegung bes süblich bes Erzgebirges stehenden Theiles der Armee machte bereits die größten Schwierigkeiten. Der crite weitaus wichtigere Theil bes Unternehmens von 1756, die Besitnahme Sachsens, mar gelungen, ber zweite, die Behauptung ber Böhmischen Grengftriche, hatte sich als undurchführbar erwiesen. Zwar ware, falls sie gelang, für den König der wirkliche Bewinn doch nur gering gewesen, wie das selbst von feinen Begnern zugestanden wurde, aber er durfte fich

gleichwohl nicht verhehlen, daß sein Rückzug nach Sachsen ihm von seindlicher Seite als ein Zeichen von Schwäche ausgelegt werden würde. Freilich auch das sollte im nächsten Frühjahr, als er sich zu kühner Offensive mit gesammter Macht nach Böhmen erhob, mittelbar zu seinem Heile ausschlagen, denn bereits trauten ihm seine Gegner zu solchem Beginnen die Kraft nicht mehr zu.

# Anhang.

1 zu S. 104. Die politische Vorgeschichte des Krieges beruht auf der nachstehend angeführten Litteratur. Für den ganzen Zeitraum kommen in Betracht: Die politische Korrespondenz Friedrichs des Großen.

— J. G. Droysen, Geschichte der Kreußischen Politis Theil V, Band 3 und 4. — F. v. Raumer, Beiträge zur neueren Geschichte Band 2, König Friedrich II. und seine Zeit. — R. Koser, König Friedrich der Große. — R. Koser, Friedrich der Große. — R. Koser, Friedrich der Große in dem Jahrzehnt vor dem Siebenjährigen Kriege (v. Raumer, Historisches Taschenbuch VI. Folge, Band 2.) — A. v. Arneth, Geschichte Maria Theresias 4. und 5. Band.

— A. Beer, Auszeichnungen des Grasen Bentinck.

Im Einzelnen sind besonders benutt: A. Beer, Ter Friede von Aachen (Archiv sür Desterreichische Geschichte 47. Band). — H. Schlitter, Correspondance secrète entre le Comte de Kaunitz et le Baron J. de Koch, 1750—52. — Tanielson, Die nordische Frage von 1746—1751. — R. Koser, Preußen und Rußland in dem Jahrzehnt vor dem Siebenjährigen Kriege, Preußische Jahrzbücher 47. Band. — F. de Martens, Recueil des traités et conventions conclus par la Russie. — A. Bandal, Louis XV. et Elisadeth de Russie. — Recueil des instructions données aux ambassadeurs de France. T. VIII et IX Rambaud, La Russie. Die Citate aus dem politischen Testamente König Friedrichs vom Jahre 1752 sind nicht dem Original entnommen, da dies nicht zugänglich war, sondern den Werken Trousens, Kankes, Kosers und Raudes.

Für die Borgeschichte des Krieges sind von älteren Werken benutt: Die vom König selbst geschriebene Histoire de la guerre de sept ans (Oeuvres IV. V.) — L. v. Kanke, Der Ursprung des Siebensichrigen Krieges, 1871. — A. Beer, Die Desterreichische Politik in den Jahren 1755 und 1756. Historische Zeitschrift, 27. Band 1872. — Brückner, Russische Aktenstücke zur Geschichte des Jahres 1756, Baltische Monatsschrift 27. Band 1872. — M. Duncker in den "Abhandlungen aus der neueren Geschichte." 1878. — Fr. Masson, Memoires et lettres de Fr. J. de Pierre, Cardinal de Bernis 1878. — L. Perch, Un Petit-Neveu de Mazarin (duc de Nivernois) 1893. Die Ergebnisse der betressen Bände der politischen

Korrespondenz faßte A. Naude in einer Abhandlung zusammen: Friedrich ber Große vor dem Ausbruch bes Siebenjährigen Rrieges, Siftorifche Beitschrift 56. Band. 1886. Damit schien die Frage nach dem Ursprung bes Krieges gelöst. Duc de Broglie L'alliance autrichienne, 1895, brachte nichts Neues. 1894 wurde die Frage wieder aufgenommen durch Mi. Lehmann "Friedrich der Große und der Ursprung bes Siebenjährigen Krieges", ber behauptete, daß auch Friedrich einen Angriffstrieg geplant hatte zur Eroberung Sachsens und womöglich auch Westpreußens. An dieses Buch haben sich eine Reihe Werke, Abhandlungen und fritischer Besprechungen angeschlossen, die zur Erweiterung der historischen Kenntnig beigetragen haben. Nur die wichtigsten können genannt werben. Auf Lehmanns Seite trat 5. Delbrud in zwei Abhandlungen ber Preußischen Jahrbucher, 77. und 84. Band. Lehmann vertheidigte sich selbst in den Göttinger Gelehrten Anzeigen, Jahrgang 1895 u. 1896. Gegen ihn sprachen sich aus: R. Koser in der Historischen Zeitschrift 74. und 79. Band, Berner in den Mittheilungen aus der historischen Litteratur 23. Jahrgang, Bailleu in der Deutschen Rundschau 1895, Wiegand in der Deutschen Literatur=Zeitung 1894 Nr. 51 und 1896 Nr. 3, A. Beer in den Mittheilungen des Instituts für Defterreichische Beschichtsforschung, 17. Band, E. Marts in den Beilagen gur Allgemeinen Zeitung 21 fter bis 23 fter April 1896. Bur Bertheibigung seiner Ansicht veröffentlichte A. Naude in den Forschungen zur Brandenburgischen und Breußischen Geschichte 8. und 9. Band "Beitrage gur Entstehungsgeschichte des Siebenjährigen Krieges" 1. u. 2. Theil, die sich auf ausgedehnte Forschung vornehmlich in den Archiven zu Wien und Berlin grundeten. Nach seinem Tobe wurden die erweiterten Ergebniffe diefer Forschungen herausgegeben in den "Bublifationen aus den ligt. Preußischen Staatsarchiven", 74. Band, ber Breu-Bifche und Defterreichische Aften zur Vorgeschichte bes Siebenjährigen Krieges enthält, die erften von B. B. Boly, die zweiten von 3. Kungell zusammengestellt und erlautert. Danach laffen fich die Berhandlungen des Grafen Kaunit in Baris und Petersburg verfolgen. Naudes Anficht vertritt (B. B. Volk, "Kriegführung und Politik König Friedrichs des Großen in den ersten Jahren des Siebenjährigen Arieges" 1896. Die Frage des Abschlusses der Westminsterkonvention hat Luctwaldt in den Preußischen Jahrbüchern 80. Band im Sinne Lehmanns gelöft. Dieser Auffassung trat (3. Küntell entgegen in den Brandenburgisch-Preußischen Forschungen, 9. Band. Geinen Darlegungen folgt die Einleitung. Von demselben Berfasser ist im 12. Band Diefer Zeitschrift eine Abhandlung über "Die Entjendung des Herzogs von Nivernois an den Preugischen Hof" erschienen. "Friedrichs des Großen Beziehungen zu Frankreich und der Beginn des Siebenjährigen Krieges" wurden von F. Wagner, 1896, auf (Brund der Lehmannschen Auffaffung behandelt. Bon Bedeutung ift das Werf M. Waddingtons "Louis XV et le renversement des alliances." 1897.

- 2 zu S. 156. Nach einer am 3ten Januar 1798 bem Könige Friedrich Wilhelm III. übergebenen, aus den Aften entnommenen Uebersicht betrug der eigentliche Staatsschaß, "der alte oder große Tresor", 1740 8485697 Rthlr. 14 Gr. 7 Pf. Außerdem befanden sich im sogenannten "neuen Tresor" 1570729 Rthlr. 19 Gr. 5 Pf. Der "alte" oder "große" Tresor befand sich, in Fässern berpackt, in den Kellern des Königlichen Schlosses zu Berlin. Der "neue" Tresor unterschied sich nur dadurch von dem alten oder großen, daß er noch nicht in Münzsorten getrennt und noch nicht in Fässern verpackt war. Der gesammte Staatsschaß betrug 1740 somit 10056427 Rthlr. 10 Gr. Lehmann, Historische Zeitschrift LV., 275.
- 3 zu S. 156. Dieser sugenannte "kleine Tresor" ist nicht mit dem "neuen Tresor", Anhang 2, zu verwechseln. Der neue Schat, der ja nur vorläusig die für den großen oder alten Schat bestimmten Gelder aufzunehmen hatte, verschwindet später. Riedel, Der Brandensburgisch=Preußische Staatshaushalt, 81, nennt diesen kleinen Schat unrichtig noch den neuen Schat und giedt ihn bei Ausbruch des Krieges 1756 auf 866655 Thlr. 3 Gr. 2 Pf. an. Er rechnet hierbei den eisernen Bestand der Generalkriegskasse im Betrage von 140025 Rthlr. 8 Gr. und 26629 Rthlr. 19 Gr. 2 Pf., Gelder, die erst später überwiesen wurden, mit. Publik aus den Kgl. Preuß. Staatsarchiven Band 74, XXV. Daß der "kleine" Schat 1756 wirklich nur 700000 Thaler betragen hat, ergiebt die Abrechnung über seine Verwendung. Geh. St. Al.
- 4 3u S. 157. Die Gesammtsumme der zu Beginn der Mobil= machung 1756 zur Berfügung stehenden Gelder sett fich folgender= maßen zusammen:

| mugen Julummen.                          |                           |
|------------------------------------------|---------------------------|
| Großer Schatz                            | 3177919 Thir. 5 Gr. 9 Pf. |
| Aleiner Schatz                           | 700000 =                  |
| Pferde= und Montirungstaffe              | 668 727 = 13 = 8 =        |
| Eiserner Bestand ber Generalkriegstaffe  | 680000 =                  |
| Eiserner Bestand ber Generaldomanenkasse | 300000 =                  |

Busammen 15526646 Thir. 19 Gr. 5 Pf.

#### Bubl. Bd. 74, XXVII.

- 5 zu S. 158. Aus Sachsen wurden an regelmäßigen Erhebungen 1756 1004912 Thaler, 1757 3094691 Thaler gezogen, dazu noch außerordentliche von 1261808 Thalern. Die Naturallieserungen in diesen beiden Jahren hatten einen Werth von rund 1275000 Thalern, so daß also thatsächlich die vom Könige beabsichtigte Höhe der Beisträge zu den Kriegslasten doch überschritten wurde. Koser, Forsichungen XIII, 193 ff.
- 6 zu S. 160. Ein Bertrag wegen Ausprägung von Münzen war mit Privaten schon 1755 geschlossen worden. Gegen das Ende des Jahres 1756 wurde zuerst die geringwerthigere Ausprägung, und zwar die seine Mark Silber zu 18 statt zu 14 Thaler, in der Kleveschen und Leipziger Münze gestattet. Erst 1758 durften auch

die Brandenburgisch=Preußischen Münzstätten minderwerthige Münzen ausprägen. Der Gewinn dieser Münzverschlechterung war sehr bedeutend und hat im Durchschnitt jährlich gegen 6 Millionen Thaler betragen. Koser, Forschungen, XIII, 345 ff.

7 zu S. 198. Das Dragoner-Regiment Darmstadt sollte nach Wien zur Ablösung des Kürassier-Regiments Erzherzog Leopold marschiren, dieses vorläusig in Wien verbleiben, das Kürassier-Regiment Portugal erst nach Ablösung durch das Regiment Schmerzing aus dem Banat nach der Grenze ausbrechen. Das Husare-Regiment Kalnoty, unter dessen Pserden eine Seuche ausbrach, mußte zurückleiben; als Ersat wurde erst im August das Regiment Nadasdy bestimmt.

#### 8 zu S. 199.

#### Deutsche Infanterie-Regimenter:

In Böhmen: Baben=Durlach, Alt=Colloredo, Harsch, Hilbburg= hausen, Kolowrat, Kaiser, Marschall, Ballis, Alt= und Jung=Bolsen= büttel; in Mähren und Schlesien: Botta, Gaisruck, Neipperg, Picco= lomini, Sincere; im Erzherzogthum Desterreich: Leopold Daun, Kheul Balbeck: in Juner=Desterreich: Arenberg, Browne, Harrach, Moltke.

#### Ungarische Infanterie-Regimenter:

In Böhmen: Joseph und Nikolaus Efterhagy; in Mähren: Erzsherzog Karl und Haller; in Inner-Defterreich: Bethlen.

### Grenz=Bataillone:

Je ein Bataillon Likaner, Oguliner, Sluiner, Otokaner, Warasdiner, Kreutzer, Broder, Peterwardeiner, Gradiskaner und des 1. und 2. Banal-Regiments.

#### Ravallerie=Regimenter:

In Böhmen: Kürassier=Regimenter Erzherzog Ferdinand und Anspach, Dragoner=Regimenter Erzherzog Joseph und Batthyanyi; in Ungarn und seinen Nebenländern: Kürassier=Regimenter Cordova, Lucchese, Birkenfeld, Serbelloni, Trauttmansdorff, Nadicati, Stampad), Bretlach, Karl Palffy, Dragoner=Regimenter Savoyen, Liechtenstein, Kolowrat, Porporati, Sachsen=Gotha.

# Hujaren=Regimenter:

In Mähren und Schlesien: Morvez, Baranyan; in Ungarn und seinen Nebenländern: Festetics, Habit, Splenni.

9 zu S. 200. Infanterie=Regimenter Deutschmeister und Baben= Baben, deren Grenadier=Kompagnien nach Wien marschirten, Heinrich Daun, Puebla, Clerici, Luzan. Kürassier=Regimenter Kalkreuth, Gelhan, Ult=Modena, Schmerzing. Dragoner=Regimenter Württemberg, Kohary. Husaren=Regimenter Nabasdy, Karolyi, Desserbiy. 10 3u 6. 200. Hufaren-Regiment Ralnoty, Dragoner-Regiment Darmstadt, Kuraffier-Regimenter Erzberzog Leopold und Portugal.

11 zu S. 203 n. 241. Bei Kolin: Infanterie-Regimenter Kaiser, Hilbburghausen, Ballis, Kolowrat, Harsch, Colloredo, Marschall, Baden-Durlach, Jung- und Alt-Wolsenbüttel, Joseph und Ritolaus Sterházy, Balbeck, Kheul. Kürassier-Regimenter Anspach, Erzherzog Ferdinand. Dragoner = Regimenter Batthyanyi, Erzherzog Joseph. Bei Deutsch Brod: Infanterie-Regimenter Harschan, Browne. Kürassier-Regimenter Stampach, Karl Palify. Dragoner-Regimenter Liechtenstein, Kolowrat. Bei Olschan: Infanterie-Regimenter Erzherzog Karl, Botta, Gaisruck, Haller, Piccolomini, Sincere, Neipperg. Bei Brünn Infanterie = Regimenter Leopold Daun, Archberg, Moltke. Bei Ungarisch-Hardisch: Kürassier-Regimenter Birkenselb, Lucchese, Kadicati. Dragoner-Regiment Saboyen.

12 zu S. 193, 207 und zu Stizze 1. Bon der Ausstattung mit Munition und Wagen giebt der "Plan was aus Berlin und Magdeburg an Geschütz Munition, und übrigen Wagen Werd zu dieser Expedition mit genommen worden"\*) ein Bild, wenn auch dieser

Blan nicht in allen Ginzelheiten ausgeführt worden ift.

Aweisel herrschen über Rahl und Bertheilung der Mörjer. giebt beren Gesammtzahl an zwei Stellen auf 12 an (10 Fünfundzwanzigpfünder und 2 Fünfzigpfünder), widerspricht sich aber jelbst, indem er an anderer Stelle fchreibt, daß der König am 10ten September mit 14 Mörfern in das Lager von Groß-Cotta gerückt fei. Dem Bringen Ferdinand von Braunschweig weist er die zwei Fünfzigpfünder zu. Nach der Darftellung des S. L. im I. Bataillon Garde v. Scheelen waren es im Ganzen 14 Mörser, doch herrscht auch hier ein Widerspruch, da er 14 der Kolonne des Königs (10 Fünfundzwanzigpfünder und 4 Fünfzig= pfünder), 2 Fünfzigpfünder der des Prinzen zutheilt. Sükenbach beziffert die Gefammtzahl auf 16 Mörfer (10 Fünfundzwanzigpfünder, 6 Fünfzigpfünder) und erwähnt nur, daß "14 ftud 50 und 25 uge Mortiers" bei der Kolonne des Königs gewesen seien. Daß der Bring Ferdinand von Braunschweig zwei fünfzigpfündige Mörfer bei fich gehabt habe, berichten also sowohl Gaudi wie Scheelen: ebenso das Tagebuch des Regiments Hülfen, Arch. Wernigerode. Auch in dem vom Prinzen selbst geschriebenen Befehl für den Marsch von Halle nach Leipzig wird je ein Mörfer den beiden Marschfolonnen 3m Lager von Höckendorf find fie ebenfalls noch nach= zugewiesen. zuweisen. Baudi hat augenscheinlich in der Gesammtsumme die 4 bei der Kolonne des Königs befindlichen fünfzigpfündigen Mörfer vergeffen, während er sie am 10ten September in die Summe mit ein= Der obengenannte "Plan was aus Berlin und Magdeburg an Geschütz u. f. w." enthält nur fünfundzwanzigpfündige und fünfzigpfündige Mörfer.

<sup>\*)</sup> Unlage 18.

Es ergiebt sich also, daß die Vertheilung Scheclens richtig ist, wonach fich befanden:

2 fünfzigpfündige Mörfer bei dem Heerestheil des Prinzen Ferdinand von Braunschweig,

10 fünfundzwanzigpfündige und 4 fünfzigpfündige Mörfer bei bem Heerestheil des Königs.

Bweifelhaft ift, auf welchem Wege bie 14 Mörfer bes Königs

nach Dresben geschafft worben find.

Aus den im Nachlasse des Prinzen Ferdinand von Braunschweig befindlichen Befehlen und Meldungen geht hervor, daß 8 Mörfer auf dem vom Grenadier-Bataillon Ingersleben von Magdeburg nach Torgau geleiteten Zuge von 298 Schiffen befördert wurden. ber "Instruction vor bes General Lieutenant Bring Ferdinand von Braunschweig Abden den March der 1ten Colonno betreffend" vom 14 ten August follte Ingersleben urfprünglich 12 fünfundzwanzigpfündige Ranonen mitnehmen. In den "Notata und veranderungen bey der 1 ten Colonne" heißt es "Laut Pagina 5 im 8 ten S, foll der Obrifte Ingersleben an Belagerungs-Artillerie mitnehmen, 12 24 toige Canons. Es ift folches aber wieder geandert, und foll feine Belagerungs Artillerie, sondern stat dessen nur 10 Mortiers bis Dresden mitgenommen werden." Vom Prinzen ift die 10 auch gestrichen und eine 8 darüber geschrieben worden. In der In= struktion bes Prinzen für Ingersleben werden biefe 8 Mörfer gleichfalls erwähnt, ebenso in der vom Prinzen selbst geschriebenen Zusammenstellung bessen, was Ingersleben an Geschützen, Munition und Waffen mitnehmen follte.\*) Es liegt ferner eine "Specification sammtlicher zum Transport habenden Schiffe" als Anlage "Auf bem ju einem Schreiben Ingerslebens an ben Prinzen Schiffe vor Acen an der Elbe b. 30 ten Aug. 1756" vor, monach er u. A. "10 Kähne mit Artillerie, Munition und Zubehör" bei sich hatte. \*\*) Daß sich in Magdeburg Mörfer befunden haben, geht auch aus dem Befehl hervor, ben ber Bring Ferdinand von Braunschweig nach Magdeburg an den Major v. Kühle im Artillerie-Garnison-Bataillon erließ, worin es heißt: ". . . auch sobald der Obrister v. Ingersleben 10. Mortiers verlangen wird, solche an ihn verabfolg. zu laßen. Ingl. 2. Mortiors, wo ich folche verlangen werde".

Nach Vorstehendem unterliegt es daher wohl keinem Zweisel, daß 8 Mörser auf dem Wasserwege befördert worden, beim Artilleries Train aber nur 6 Mörser gewesen sind. Die Angabe Gaudis und Scheelens, daß sich sämmtliche Mörser (mit Ausnahme der zwei des Prinzen Ferdinand von Braunschweig) in dem vom Regiment Prinz von Preußen geleiteten Artilleries Train befunden haben, wird auf Frethum beruhen. Nebrigens erwähnt auch Gaudi, daß Ingerslebens

<sup>\*</sup> Unlage 19.

<sup>\*\*</sup> Anlage 20.

Schiffe "mit Broviant und Artillerie" beladen gewesen seien. Wahrsicheinlich war ursprünglich beabsichtigt, alle Mörser dem Artilleries. Train zuzuweisen, und der König hat erst nachträglich andere Besehle erlassen. Welches Kaliber die 8 Mörser gehabt haben, ist nicht bestannt. Deshalb konnte in Skizze 1 nur bei der Unterabtheilung des Prinzen Ferdinand von Braunschweig das Kaliber der Mörser einsgetragen werden.

Für die Annahme, daß die 8 Mörser aus Wagdeburg nicht in der Zahl 14 inbegriffen seien und vielleicht während des Feldzuges irgendwo parkirt hätten, fehlt jeder Anhalt.

13 zu Stizze 1. Einzelne Regimenter befanden sich am 28 sten noch nicht im Verbande ihrer Unterabtheilung, sind aber tropdem dort eingezeichnet worden, um die Uebersicht nicht zu stören. So haben z. B. die Regimenter Münchow und Prinz Ferdinand am 28 sten noch in Brandenburg gelegen.

Kolonne Hülsen. Nach dem sehr zuverlässigen Tagebuch des Regiments Hülsen, Arch. Wernigerode, rückte die Kolonne Hülsen am 2 ten September in die Gegend von Altenburg. Am 3 ten rückte das Regiment nach Waldenburg. Dort Ruhetag am 4 ten und ein Nachtmarsch bis Chemnit.

Kolonne Zieten. Nach den Weldungen Zietens an den Prinzen Ferdinand von Braunschweig befanden sich die Truppen der Kolonne Zieten am 2 ten September in Altenburg, am 3 ten und 4 ten in Balbenburg.

Kolonne Quadt. Die Kolonne Quadt hat am 1 ten September in Gröfenhahnchen Ruhetag gehabt, nicht erft am 2 ten in Wölkau, — Tagebuch bes M. v. Toll und Seyfart, Geschichte bes Regiments Lossow.

Marsch des II. Bataillons Wied. Nach der Meldung des D. L. v. Tettenborn an den Prinzen Ferdinand von Braunschweig ist das II. Bataillon Wied in Folge des Besehls des Königs, am 30 sten frühzeitig in Elster zu sein, bereits am 28 sten August dis Roßlau vorsgerückt, am 29 sten nach Coswig, am 30 sten nach Elster.

Kolonne Bevern. Die Kolonne Bevern sollte am 31 sten August Kirchhain erreichen, gelangte aber nur bis Trebbus und erst am solgenden Tage bis Kirchhain, — Melbung Beverns vom 31 sten August aus Trebbus.

Kolonne Truchses. Bei Gaubi heißt es, "der Herzog hatte ben biesem Corps 20 Pontons, welche das Regiment von Brandis aus Schlesien mitbrachte, und 22 bergleichen hatte das von Mehering mit aus Berlin genommen". Da 10 Pontons beim rechten Flügel, 40 bei der Mitte gewesen sind, müßte also das zum Einmarsch in Sachsen bestimmte Heer im Ganzen 92 Pontons gehabt haben. Rach Dieskaus Meldungen vom 27sten Juni und vom 4ten August, Geh. St. Urch., waren aber nur 90 Pontons vorhanden. Damit stimmt überein, daß das Regiment Meyerinck am 13ten August den Besehl erhielt: "Ihr nehmet 6 Feldstücke und 20 Pontons mit Euch", Geh. St. Urch. Gaudis Angabe ist daher ungenau.

Kolonne Meyerind. Die Kolonne Weyerind hatte am 30 sten August in Guben Ruhetag, — Parolebuch bes Regiments Schwerin und Tagebuch bes Regiments in der Samml. ungedr. Nachrichten Band I.

Kolonne Lestwit. Nach dem Besehl des Königs vom 26 sten August sollte Lestwitz am 30 sten von Bunzlau nach Görlitz rücken. Wie andere Quellen besagen ist er schon am 29 sten näher an die Grenze nach Naumburg a. D. marschirt. Er ist serner nicht über Waltitz, sondern entsprechend der Warschliste über Löbau gerückt. Auch beim Husaren=Regiment Szesely ist der Besehl vom 26 sten August, am 30 sten nach Sagan zu rücken, nicht ausgeführt worden.

in;

10

191

pri Tec

:03

Эù

\a

- 14 zu S. 214. Infanterie-Regimenter Deutschmeister und Baden= Baden; Kürassier-Regimenter Kaltreuth, Gelhan, Schmerzing, Portugal; Husaren-Regimenter Kalnoth, Nadasdy.
- 15 zu C. 214. Infanterie-Regiment Puebla, Kürafsier-Regiment Alt-Modena, Dragoner = Regiment Bürttemberg, Husaren = Regiment Deffewffy.
- 16 zu S. 218, zu Plan 1 u. Stizze 3. Der Plan und die Stizze find auf Grund der letten Sächfischen Driginal-Meßtischaufnahmen gezeichnet worden. Für die Wiederherftellung des Gelandezustandes vom Sahre 1756 waren die im Nachlaffe des 1804 verstorbenen (8. M. Aster, 1756 Leutnant im Sächsischen Ingenieur=Korps, vorhandenen Hübnerichen Originalaufnahmen von Sächfische Ingenieur-Sauptmann Subner hat im Jahre 1757 "Mit der Boussole" die Gegend zwischen bem Königstein und bem Dorfe Lichtenhain, die Stadt Pirna mit der nächsten Umgebung und die Gegend zwischen Pirna und Langen-Hennersborf aufgenommen. Ueberall sind die Sachsischen Vertheidigungs. Ginrichtungen mit großer Sorgfalt Hierzu gehört ein "Journal über das, was etwa im cingezeichnet. Lager ben Struppen ao 1756 merkwürdiges vorgefallen ist", das eine genaue Beschreibung ber in die Plane eingetragenen Befestigungs= anlagen enthält. Die im Blan 1 eingetragenen römischen Bablen neben den Werken find diesem Journal entnommen. Benutt wurde ferner die während des Siebenjährigen Krieges angefertigte Aufnahme bes M. Betri und die Originalaufnahme von Sachsen 1:12 000 aus ben Jahren 1788 bis 1808. Kr. Arch. Gitb.

# C. Garnison von Torgan.

II./Wieb.

# D. Auf der Fahrt von Torgan nach Dresben.

| ntei<br>ing i                     |                   |              |               | Gren.          | Bat. Lenge         | ield. |                       |                                              |  |  |  |
|-----------------------------------|-------------------|--------------|---------------|----------------|--------------------|-------|-----------------------|----------------------------------------------|--|--|--|
| rde<br>Gal<br>rit<br>read<br>t. A | Busammenstellung. |              |               |                |                    |       |                       |                                              |  |  |  |
| abt                               |                   | ۸۲           | Ø1            | ·              | •                  |       |                       |                                              |  |  |  |
| rose                              |                   | Jnf.<br>Bat. | Gren.<br>Bat. | Gren.<br>Komp. | Romp.<br>Fußjäger. | Est.  | Schwere<br>Geschütze. | Pontons.                                     |  |  |  |
| oge                               | A. I.             | 11           | $_{2}^{3}$    | _              | _                  | 10    | 18                    |                                              |  |  |  |
| oge                               | II.               | 14           | 2             | 3              |                    | 10    | 14                    | 22<br>(in der Brücke                         |  |  |  |
|                                   | III.              | 14           | 3             |                | _                  | 20    |                       | on Bratichwit) 40 (bavon 19 in ber Brude bei |  |  |  |
|                                   | В. І.             | 12           | 4             | 2              | 1                  | 61    | <b>F</b> O            | Pratichwit)                                  |  |  |  |
|                                   | II.               | 3            | 4<br>1        | _              |                    |       | 50                    | 28                                           |  |  |  |
|                                   | C.                | 1            | _             |                |                    | _     |                       | _                                            |  |  |  |
|                                   | D                 |              | 1             |                |                    | _     |                       |                                              |  |  |  |
|                                   | zusamme           |              | 14            | 5              | 1                  | 101   | 82                    | 90                                           |  |  |  |
| t. 29                             |                   | Jnf.<br>Bat. | Gren.<br>Bat. | Gren.<br>Romp. | Komp.<br>Fußjäger. | Est.  | Schwere<br>Geschüte.  | Pontons.                                     |  |  |  |

land Bür

3**4**5

erüc raț

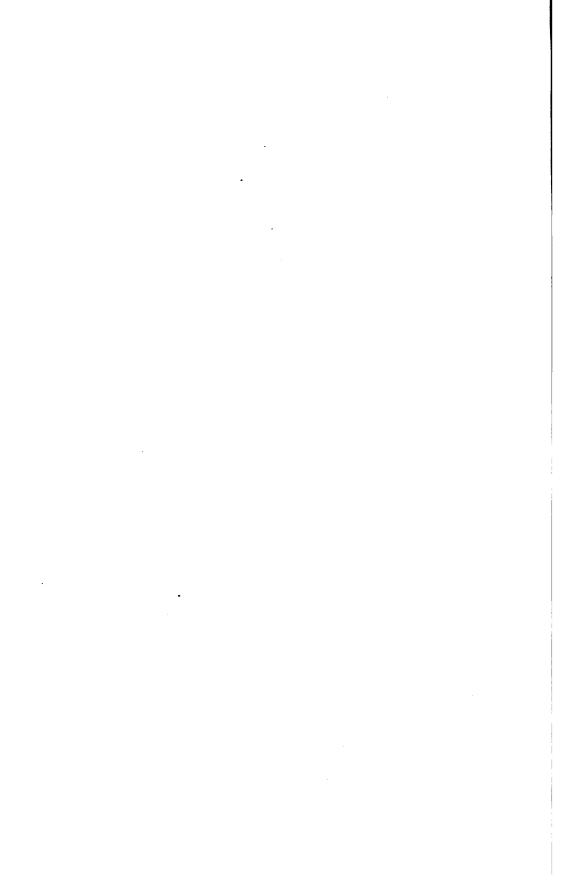

| 19 3n C. 226 n. 233. rücke mit folgenden Truppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . Der ?             | Brinz Ferdina<br>19 ton Senter  | ind bon             | Braunschweig           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|------------------------|
| bei Cotta ab:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     | at, Gren. Bat.                  |                     | schwere Gesch.         |
| Inf. Regt. Alt=Braunschweig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     | Stat. 2011.                     | est.                | jujivete wejuj.        |
| = Bastrow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | , 2                 |                                 |                     | -                      |
| = Rleift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2                   |                                 |                     |                        |
| = Unhalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                   |                                 |                     |                        |
| = Hülsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2                   |                                 |                     |                        |
| Gren. Bat. Gemmingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     | 1                               |                     |                        |
| = Jung-Billerbeck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     | 1                               |                     |                        |
| = Rleift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     | î                               |                     |                        |
| Huf. Regt. Szekely                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                                 | 10                  |                        |
| = Rieten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                                 | 2                   |                        |
| 12 Pfünder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                                 |                     | 10                     |
| 24 =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                                 |                     | 6                      |
| 50 pfdge Mörfer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                                 |                     | $\overset{\circ}{2}$   |
| 30 plage meetler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11                  |                                 | 10                  |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11                  | 3<br>at. Gren. Bat.             | 12<br>Est.          | 18<br>schwere Gesch.   |
| 20 gn S. 226. Der D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Jul. 20<br>Parforaf | ui. Gell. Sui.<br>Parl riidte n | est.<br>rit folks   |                        |
| am 12ten und 13ten Septe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | mher an             | a hem Roger                     | · hei 3             | reshen in has          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                                 |                     | . schwere Gesch.       |
| Inf. Regt. Kaldstein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2                   |                                 |                     | . jujivete wejuj.      |
| = Markgraf Karl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2                   |                                 |                     | _                      |
| = Anobloch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | $\frac{2}{2}$       |                                 |                     |                        |
| = Prinz Heinrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | $\frac{2}{2}$       |                                 |                     |                        |
| = Münchow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | $\frac{2}{2}$       |                                 |                     | _                      |
| = Prinz Ferdinand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2                   |                                 | 2 .                 |                        |
| (Gren. Bat. Ramin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     | 1                               | <u>.</u>            |                        |
| # Woellendorff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     | 1                               |                     |                        |
| s Schendendorff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     | 1                               |                     |                        |
| s Sngersleben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     | 1                               |                     |                        |
| 20 12 Pfünder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     | 1                               |                     | 20                     |
| 20 12 plumber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                                 |                     |                        |
| Ox.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12                  | 4<br>Aron Not Aro               | 2<br>n <b>G</b> amm | 20<br>. schwere Gesch. |
| 21 3u S. 228. Der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ոլ. Ծա. Կ<br>Տե ՏՈԴ | Graf Gabler                     | n. Kump             | mit folgenden          |
| Kürassier=Regimentern am                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                                 |                     |                        |
| Dresden nach Böhmen ab:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Total               | Офтениест                       | Estabri             | _                      |
| Garde du Ko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ma                  |                                 | • 1                 | υπο                    |
| Rüraffier=Reg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     | Jormas                          | 5                   |                        |
| #utuffer=otey                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     | varmes<br>von Preußer           |                     |                        |
| =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rochor              |                                 | ι ο<br>5            |                        |
| \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rarabi              |                                 | 5<br>5              |                        |
| =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                 |                     |                        |
| =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Driese              |                                 | 5                   |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     | S <b>h</b> önaich<br>           | 5                   |                        |
| =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     | raf Friedrich                   |                     |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | reid=A              | legiment                        | 5                   | Grand ( -              |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                 | 41                  | Estadrons.             |
| and the second s |                     |                                 |                     |                        |

22 3n S. 229 n. 238. Der Herzog von Bebern rudte nach seiner Melbung am 23 sten September mit folgenden Truppen zur Dbsservations-Armee:

| Inf. Bat. | (Iren. Bat. | schwere Gesch.  | Pontons |
|-----------|-------------|-----------------|---------|
| 2         |             | -               |         |
| <b>2</b>  |             |                 |         |
| 2         |             |                 |         |
| 2 .       | _           |                 |         |
| -         | 1           |                 |         |
|           |             | 20              |         |
|           |             | 2               |         |
|           |             | 10              |         |
|           |             | 2               |         |
| _         |             | _               | 20      |
|           | 2<br>2<br>2 | 2 —<br>2<br>2 — | 2       |

8 1 34 20 Inf. Bat. Gren. Bat. schwere Gesch. Pontons

23 zu S. 234. Nach dem Schreiben Brownes an den Raiser, Prag 14. 9. 56, Kr. Arch. Wien, sollen die Preußen 14 Husaren todt und einen Gesangenen verloren haben, während auf der andern Seite 1 Offizier und 2 Husaren verwundet wurden. Nach dem Tagebuch des M. v. Bornstädt, Samml. ungedr. Nachr. IV, 3, hatten die Husaren nur zwei Todte und mehrere Berwundete. Der P. L. v. Barbacky wurde verwundet, nach der Aufzeichnung des Prinzen Ferdinand 1 Offizier und 3 Husaren verwundet; 1 Cesterreichischer Husar wurde gesangen genommen.

24 zu S. 236. Nach Nebernahme des Kommandos der Obsiervations-Armee durch F. M. Keith befanden sich in Böhmen am 21 sten September:

# 1. 3m Lager bei Gatichten.

Inf. Bat. Gren. Bat. Gef. schw. Geschüpe Pontons
Inf. Regt. Alt=Brannschweig 2 -- - - - 
= Zastrow 2 -- - - 
= Kleist 2 -- - - 
= Unhalt 3 -- - 
= Hillen 2 -- - 
Euadt 2 -- - 
Euadt 2 -- - 
Eundhow 2 -- - -

llebertrag 15 — — — — — — — — — — — — Snf. Bat. Gren. Bat. Est. fcm. Gefchüse Bontons

| Uebertrag                  | 15 |   |    |     |    |
|----------------------------|----|---|----|-----|----|
| Gren. Bat. Jung=Billerbeck |    | 1 |    |     | _  |
| = Ramin                    |    | 1 |    |     | _  |
| Garde du Korps             |    |   | 1  |     |    |
| Mür. Regt. Gensb'armes     |    |   | 5  |     |    |
| # Prinz von Preußen        |    | - | 5  |     |    |
| Rochow                     | _  | _ | .5 |     |    |
| - Rarabiniers              |    |   | 5  |     | -  |
| = Driesen                  |    |   | 5  |     |    |
| Bar. Schönaich             | _  |   | 5  |     |    |
| <b>Markgraf Fried</b> rick |    |   | 5  |     |    |
| Leib=Regiment              |    | _ | 5  |     |    |
| Drag. Regt. Bayreuth       | •  | - | 10 | • — |    |
| = Truchseß                 |    | _ | 5  |     |    |
| = Derzen                   | -  | _ | 5  |     |    |
| Hus. Regt. Szekelh         |    |   | 10 |     |    |
| 4/10 = Zieten              |    |   | 4  |     |    |
| 12 Pfünder                 |    |   |    | 10  |    |
| 24 =                       |    |   | _  | 6   |    |
| 50pfdge Mörfer             | -  |   |    | 2   |    |
| Pontons                    |    |   |    |     | 28 |

15 2 75 18 28 Inf. Bat. Gren. Bat. Est. fcm. Gefchübe Pontons

# 2. In Auffig.

25 zu S. 238. Nach einer vom Prinzen Ferdinand von Braunschweig geschriebenen Zusammenstellung sollen sich bei Manstein 100 Szekely-Husaren befunden haben. Es ist jedoch nach einer am 27 sten, also zwei Tage nach dem Abrücken Mansteins, erlassenen Weldung Szekelys von den 299 Husaren seines Regiments Niemand bei Manstein gewesen. Dagegen sinden sich in Mansteins Meldungen vielsach die Namen der Husaren-Offiziere Seel und Teuffel. Sie waren Eskadronchess im Husaren-Regiment Zieten.

26 zu S. 240. Mit dem Könige ritten außer dem Prinzen von Preußen und dessen Abjutanten P.L. v. Dequede der O. v. Wobersnow, der O. L. v. Balby, die Ms. v. d. Delsnitz, v. Krusemark und v. Stuttersheim, der R. v. Speher, der S. L. Graf Anhalt und der F. v. Oppen.

# Die Aruppen des Feldzeugmeisters Kürsten Piccolomini im Tager bei Königgrätz.

|                               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                      |                                           |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Es trafen im<br>Lager ein am: | Ramen der Truppentheile                                                                    | Bat Befd.<br>6 Pflinder ich<br>Caubigen a |
| 15ten Sepi- tember            | Inf. Regt. Woltte                                                                          |                                           |
| 16ten Sepa<br>tember          | = 1 1 1 1 1 1                                                                              | 20 - 4                                    |
| 17 ten Seps<br>tember         |                                                                                            | 30 - 4                                    |
| 19ten Sep:<br>tember          | Drag. Regt. Savoyen - Rür. Regt Birkenfeld Ungar. Schrödig Ruchese . Rabicati . Warasdiner |                                           |
|                               | Bestand am 19./9                                                                           | 30' 4                                     |
| 20 ften Gepe tember           |                                                                                            | 24 8 4 -                                  |
|                               | Bestand am 20./9 20 2 21 18'18 3 1 2                                                       | 54' 8' 4 4                                |

<sup>\*)</sup> Je ein Bataillon ber Regimenter Sincere und haller tam nach Clmith.

| Es trafen im<br>Lager ein am:                   | Ramen der Truppentheile                             | Inf. Bat.   | Greng:Bat.    | Gren. Romp.    | Ritraffiere & | Dragoner : | Karab.   | Gren. 3. Bf. 🖶 | Est. Hufaren             | Bat Gefc. | 6 Pfünder 19 | 12 Pfünder g | Saubigen " | Pontons        |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|---------------|----------------|---------------|------------|----------|----------------|--------------------------|-----------|--------------|--------------|------------|----------------|
| 26 ften Sep-<br>tember                          | Huf. Regt. Splényi                                  | _<br> 20    | _             | _<br>21        | _             | _          | _        | <u> </u>       | 2}                       | _         | <u>'</u> —   | _            | 4          | L              |
| 27 ften Sep:<br>tember                          | Huf. Regt. Festetics                                | _<br>20     | 2             | _<br>21        | <br>18        | _<br>18    | 3        | <u>-</u>       | <u>1</u>                 | _<br>54   | <u>-</u>     | 4            | 4          | <br>           |
| 28 sten Seps<br>tember                          | Inf. Regt. Bethlen                                  | 2<br>22     | _             | 2<br>23        | _<br>18       | _<br>18    | <u>-</u> | <u> </u>       | _<br>5                   | _<br>54   | 8            | <u>-</u>     | 4          | <u> </u><br> - |
| 30 ften Sep-<br>tember                          | Kür. Regt. Erzh. Leopold .<br>Beftand am 30./9      |             | 2             | <br>23         | 6<br>24       |            | 1 4      | <u> </u>       | _<br>5                   |           | 8            | <u>-</u>     | <u>-</u>   | <u> -</u>      |
| 21en Oftober                                    | Drag. Regt. Porporati<br>Sachsen:Gotha<br>Slavonier | _           | i—            | ,—             |               | 6<br>6     | <u>-</u> | 1<br>1         |                          | <u>-</u>  | _            | <u> </u>     | _          | _              |
|                                                 | Bontons                                             |             | $\frac{1}{3}$ | $\frac{1}{24}$ | <b> </b> —    | _<br>30    | 4        | 3              | 5                        | <br>54    | 8            | _<br>4       | _<br>4     | 20<br>20       |
| 7 ten Oftober                                   | Slavonier                                           |             | 1             | 1<br>25        | <br>24        | <br>30     | _<br>4   | _<br>3         | _<br>5                   | _<br>54   | 8            | 4            | <u>-</u>   | 20             |
| 11 ten Oftober                                  | Slavonier                                           | _<br>22     | 1<br>5        | 1<br>26        | _<br>24       | 30         | 4        | _<br>3         | _<br>5                   | _<br>54   | <u>-</u>     | 4            | <u>-</u>   | <br>20         |
| Es verließen<br>das Lager am:<br>12 ten Oftober | Inf. Regt. Warfchall                                | 2 2         | _             | 1<br>2         | <u>_</u> .    |            | _        | _              | _                        | _         | _            | _            |            |                |
| Es trafen im<br>Lager ein am:<br>14 ten Oftober | Bestand am 12./10                                   | 18          | 5             | 23             | 24            | 30         | 4        | 3              | 5                        | 54        | 8            | 4            | 4          | <b>2</b> 0     |
| 14 ien Ottobet                                  | Inf. Hegt. Haller                                   | 1<br>1<br>— | _             | 1              |               | _<br>6     | _        | _<br>1         | -                        | _         | _<br>_       | <u> </u>     |            | _              |
| Es verließen<br>das Lager am:<br>14 ten Oftober | Rür. Regt. Lucchefe                                 | _           | <u> </u>      | _              | 6             |            | 1        |                | _                        | _         | _            |              | _          |                |
| Es trafen im<br>Lager ein am:<br>23sten Ottober | Beftand am 14./10                                   |             |               | , <b>2</b> 0   | _<br>18       | <b>5</b> 6 |          | 4              | į                        | D-1       | 8            | 4            | 4          | 20             |
| •                                               | Beftand am 23./10                                   | 20          |               | 1              | ı             | <b>3</b> 6 | 3        | 4              | $\frac{2}{5\frac{1}{2}}$ | 54        | 8            | 4            | 4          | 20             |
| 24ften Oftober                                  | Warasdiner Hus                                      | <u> </u>    | :             | _              | L             | <u> </u>   | _        |                | 1/2                      | _<br>     | _<br>_       | _<br>        | _          | 20             |
|                                                 | Beftand am 24./10                                   | 22          | : 5           | 27             | 18            | 86         | 8        | 4              | 6                        | 54        | 8            | 4            | 4          | 40             |

28 gu S. 247.

# Stärkeberechnung

# für die Truppen des Feldzeugmeisters gurften Piccolomini Ende September 1756.\*)

|                 |                 |      |     |    | (Sefect)      | töftärke: |
|-----------------|-----------------|------|-----|----|---------------|-----------|
| Inf. Regt.      | Moltke .        |      |     |    | 1725          | Mann,     |
| =               | Leopold De      | aun  |     |    | 1757          | *         |
| =               | Arenberg        |      |     |    | 1694          |           |
| 2               | Marschall       |      |     |    | <b>1620</b>   |           |
| •               | Erzherzog :     | Rar  | ĺ   |    | 1517          | •         |
|                 | Botta .         |      |     |    | 1660          | 2         |
| =               | Piccolomini     | •    |     |    | 1715          | ¥         |
| =               | Neipperg        | •    |     |    | 1627          |           |
| =               | <u> Saisruc</u> | •    |     |    | <b>1600</b>   |           |
| 1 Bat. Reg      | gts. Sincere    |      |     |    | 930           | = .       |
| 1 =             | = Haller        | •    |     | •  | 985           |           |
| Inf. Regt.      | Bethlen .       | •    |     |    | 1354          |           |
| 2 <b>Bat.</b> W | arasbiner       | •    |     | •  | 18 <b>6</b> 9 | خ         |
| Kür. Regt.      | Birkenfeld      | •    | •   |    | 712           | -         |
| =               | Lucchese .      | •    |     |    | 667           | =         |
| =               | Radicati        |      |     |    | 696           | >         |
| =               | Erzherzog !     | ,eot | old |    | 675           | \$        |
| Drag. Reg       | ,               |      |     | •  | 686           | ٤         |
| *               | Batthyán:       | yi   |     | •  | <b>552</b>    | s         |
| =               | 00000000        | •    | •   | •  | 576           | s         |
| Hus. Regt.      | Festetics       | •    | •   | •  | 392           | =         |
| *               | Splényi         |      |     | •  | 210           | =         |
|                 |                 |      |     | 25 | 019           | Mann.     |

<sup>54</sup> Bataillonsgeschütze, 16 schwere Geschütze.

<sup>\*.</sup> Berechnet nach ber "Standt und Dienst Tabella pro September 1756." — Kr. Arch. Wien.

Rr. 29 zu S. 251, 262 u. 362. Ju den bekannten Quellen über die Schlacht bei Lobosis sind einige neue hinzugekommen, die bisher entweder ganz unbekannt gewesen, oder doch noch nicht genügend ber-

werthet worden find.

Unbekannt waren bisher die Resections et Annecdotes vraies, mais hardies sur la Campagne de 1756. Dresse par quelqu' un qui étoit fort à même de le savoir, et qui le puisoit de source. Le Tout composé en stile d'une Lettre d'un ami à l'autre, Kr. Arch. Gitb. Berfasser ist der Prinz Ferdinand don Braunsichweig. Diese von der Hand des Prinzen geschriebene, aussührliche Darstellung ist die wichtigste Duelle, die überhaupt über die Schlacht bei Lobosit vorhanden ist. Ihr Werth beruht darin, daß sie von einer in hoher Stellung besindlichen Persönlichseit geschrieben ist, die von kleinlichem Haß gegen den König frei ist, sich jedoch nicht scheut, abeweichende Ansichten auszusprechen.

Im Fürftlich Dohnaschen Archiv zu Schlobitten befindet sich das Tagebuch des Prinzen Ferdinand von Braunschweig, aus dem Nachlaß des Grafen Friedrich Alexander zu Dohna, des Freundes und späteren Generaladjutanten des Prinzen, stammend. Es enthält tägliche Aufzeichnungen, darunter eine kurze Schilderung der Schlacht bei Lobosis, die bereits alle wesentlichen Punkte der vorgenannten "Rosloctions ot Annocotoss" erkennen läßt und die frischen Eindrücke des Tages

wiederspiegelt.

Bon einer Persönlichkeit aus bem Stabe desselben Prinzen rührt ein im Lager bei Lobosit am 7ten Oktober geschriebener Brief her, Arch. Darmstadt. Er enthält in großen Zügen eine im Allgemeinen

zutreffende Schilderung der Schlacht.

Aus der Umgebung des G. L. Grafen Schmettau stammt das "Journal von dem Ausmarsch der Königl. Preuß. Armse den 28<sup>ten</sup> August aus Potsdam, bis ins Lager beh Dresden und dem Corps in Boehmen, so der Herzog Ferdinand von Braunschweig und nachher der Feld Marschall v. Keyth commandiret, bis in Cantonirungsquartiere 1756", Arch. Darmstadt. Es entshält interessante Einzelheiten über die Schlacht, die auch durch andere Duellen bestätigt werden.

Im Fürstlich Stolbergschen Archiv in Wernigerobe befinden sich, von dem Grasen Christian Ernst zu Stolberg-Wernigerobe (1691 bis 1771) gesammelt, Abschriften zahlreicher Briese von Offizieren, Untersoffizieren und Mannschaften der Regimenter Anhalt und Hülsen, die in den Tagen unmittelbar nach der Schlacht geschrieben sind und eine Fülle von Einzelheiten enthalten. Sie sind zugleich ein Beweis für den vorstrefslichen Geift, der die Inländer des Preußischen Heeres beseelte.

Das Wernigerober Archiv enthält ferner ein sorgfältig geführtes "Kriegs = Journal das Regiment von Hülsen betreffend" vom 25 sten August dis Ende Oktober 1756 reichend und anscheinend vom St. K. Grafen Albrecht zu Anhalt verfaßt. Die eingehende Schilberung der Schlacht ist, wie aus einer Anmerkung hervorgeht, am 4 ten Oktober

beendet worden.

Ferner ist bort eine knappe Gesechtsschilberung des G. M. v. Hülfen vorhanden, geschrieben am 4 ten Oltober, und der Bericht des Sekretärs des Herzogs von Bevern, Namens Kistenmacher. Dieser beobsachtete die Schlacht im Bereiche des Geschützseurs in Begleitung der Gattin des M. v. Plotho vom Regiment Blandensee, die in Manneskleidern ihrem Gatten ins Feld folgte. Diese Schilberung bringt bemerkenswerthe Einzelheiten über das Gesecht in den Wein-

bergen am Lobosch.

Ebenfalls im Stolbergichen Archiv findet sich eine Abschrift einer "Relation de la Bataille de Lowositz tirée d'une lettre du P. de P. ecrite au P. H. dattée du Camp de Lowositz 2. Octobr 1756". Es wurde dies die alteste und furzeste der von Preußen selbst verfaßten Darstellungen der Brinzen Um 4ten und 5ten Oftober ichrieb ber Pring eine Schlacht sein. zweite "Relation de la bataille de Lowositz pp.", Rr. Arch. Gstb., deutsch bei Henckel, eine dritte sehr ausführliche im Winterquartiere unter bem Titel: "Relation et anecdotes de la campagne 1756", Beh. St. Arch. Bahrend die beiben erften Darstellungen objektiv gehalten sind, ist die dritte voll von Angriffen gegen den König und zeugt von dem schlechten Verhältniß, das zwischen den Brüdern herrschte.

Im Geheimen Staatsarchiv befinden sich zwei Briefe Dequedes an den Prinzen Heinrich vom 3 ten und vom 10 ten Oktober. Zu dem ersten gehört eine Melation, die aber nicht beiliegt. Es ist dies wahrscheinlich die im militärischen Nachlaß des Grafen Hendel v. Donnerssmarck besindliche "Relation von der bei Loboschüß vorgesallenen Aktion". Sie ist unterzeichnet "Dequede. Generaladzutant vom Prinzen von Preußen." Bon Dequede versast ist, wie sich nachweisen läßt, das "Journal der Campagne 1756 in Sachsen und Böhmen". Kr.

Arch. Gstb.

Ein Schreiben Szekelys an den König vom 13ten Dezember 1756, Geh. St. Arch., enthält Angaben über Stärke und Thätigkeit des

Hufaren-Regiments am Tage ber Schlacht.

Ginige Tagebücher und die Senfartschen Regimentsgeschichten geben Einzelheiten. Wichtig für die Stimmung im Heere sind die Briefe des D. v. Platen vom Regiment Normann = Drag., Familienarchiv des Grasen Lehndorff in Steinort, und ein Brief eines Offiziers des Regiments Hülsen, Hausarchiv.

Der R. K. G. M. Zehenter hat in den achtziger Jahren des achtzehnten Jahrhunderts in "Allerhöchstem Auftrage" eine Darstellung des Feldzuges auf Grund der Alten der K. A. Archive zusammengestellt. Seine Angaben, die viele ungelöste Widersprüche enthalten, bildeten die Hauptquelle für den in der Desterreichischen militärischen Zeitschrift Band IV, 1820 erschienenen Aussach über die Schlacht.

Von Bichtigkeit ist ferner ein im Biener Kriegs-Archiv vorhandener gezeichneter Plan "Combat de Lowositz en Boheme". Er ist, wie die schriftliche Bemerkung "m'a ete romis par S. Mite le

10<sup>mo</sup> 9<sup>bro</sup> 1756" beweist, noch im Herbst 1756 gezeichnet worden. In der That ist von Budin ein Ingenieurleutnant nach Lobosith geschickt worden, um dort Aufnahmen zu machen, siehe den Brief des F. Z. M. Kolowrat an den Verwalter der Baden-Badenschen Herrschaft, Hostrath Stöher vom 24 sten Oktober 1756. Die Gegend ist in perspektivischer nach oben stark verzerrter Ansicht dargestellt, jedoch, wie ein Vergleich im Gelände bewies, so genau, daß sie an Ort und Stelle aufgenommen sein muß. Sehr wichtig und zuverlässig, weil augenscheinlich auf dienstlichen Angaben beruhend, ist das ausstührliche "Renvoy".

Den Plänen liegen die K.K. Original-Westischaufnahmen zu Grunde. Der Zustand des Geländes und das Wegenetz zur Zeit der Schlacht sind nach der Josephinischen Aufnahme von 1782, nach dem oben gesnannten offiziellen Plan aus dem Jahre 1756 und nach einer Aufsnahme vom Jahre 1784 eingezeichnet worden. Vergl. auch Anhang 42.

- 30 zu S. 253. Nach dem "Diarium von der Braunschen Armee" und nach den "Generals Besehlen" sür den 25 sten September wurden nach Leitmeritz geschickt je ein Bataillon der Regimenter Browne und Colloredo mit je zwei Geschüßen, sechs Grenadier-Kompagnien der Regimenter Hildburghausen, Waldeck, Vrowne, Kolowrat, Colloredo und Durlach mit zwei Geschüßen und zwei Grenadier-Kompagnien z. Ps. der Dragoner = Regimenter Kolowrat und Batthyanzi, außerdem ein Bataillon Karlstädter. Am Tage vor der Schlacht bestand das Kommando in und dei Leitmeriz einschließlich der Kette längs der Elbe nach Zehenter aus den Regimentern Anton Colloredo und Browne, 400 Karlstädtern, den vier Grenadier = Kompagnien z. Ps. der Dragoner-Regimenter Erzherzog Joseph, Liechtenstein, Batthyanzi und Kolowrat und einigen Husaren.
- 31 31 © . 255. In der dom Prinzen Ferdinand den Braunschweig eigenhändig geschriebenen "Ordre de la marche au 30me 7 dre 1756 u. s. w.", Ar. Arch. Ossib, heißt es über die mitzusührende Bagage: "Les chaises des Genereaux et Commandeurs des Battaillons de meme que les Staabs Bagagens des Reg. et les cheveaux de dats accompagnent les Battaillons. Les chariots des Genereaux precederont les caissons des Regim." Ferner: "Toutte gros Bagage est parcqué pres de Aussig jusqu'à nouvel ordre" und "Les pontons restent à Aussig".
- 32 zu S. 256. Nach ber Darstellung des Prinzen Ferdinand von Braunschweig waren 500 Husaren zu der vom Könige geführten Avantgarde befohlen worden; serner heißt es dort "auprès de la premiere et de la troisieme Collonne 200 Husards servirent d'avantgarde". In den neisten übrigen Quellen werden die Husaren, wie
  das damals vielsach geschah, gar nicht erwähnt. Das Regiment
  Szeselh-Husaren war Ende September in viele kleine Kommandos
  zersplittert und hat die Schlacht in einer Stärke von kaum 300 Mann
  mitgemacht, Geh. St. Arch. Die besohlenen Zahlen können daher nicht
  erreicht worden sein.

33 zu S. 256 u. 268. Die Nachrichten über Anzahl und Bertheilung der schweren Geschütze während des Marsches am 30sten und während der Schlacht sind, wie meist zur damaligen Zeit, ungenau und unvollständig.

Bei ber Armee in Böhmen befanden fich

8 Vierundzwanzigpfünder,

30 Zwölfpfunder,

10 Saubigen,

4 Mörfer.

Die Mörser sind in Aussig zurückgeblieben. Ein Zwösspfünder ist am 25 sten September nach Tetschen geschickt worden, so daß für den Borsmarsch 29 Zwölspfünder, zusammen 47 Geschütze, bleiben. In dem Marschbesehl des Königs sind summarisch 50 Geschütze ausgesührt.

Nach Scheelen find während der Schlacht in Stellung gebracht

worden

8 Vierundzwanzigpfünder,

28 Zwölfpfunder,

10 Haubigen.

Der eine hier fehlende Zwölfpfünder tann auf ben fteilen Wegen liegen geblieben fein.

Die Batterie auf dem Homolka soll nach der vielleicht von Sigenbach selbst verfaßten Darftellung, Arch. Darmstadt, aus

4 Bierundzwanzigpfündern,

5 Zwölfpfündern und "einigen Haubigen"

bestanden haben. Diese Batterie stand unter dem Befehl des O. E. v. Moller. Haubigen sind auch auf dem linken Flügel gewesen.

Ueber die Zahl der Batterien giebt der Prinz Ferdinand von Braunschweig an: "Tous nos gros Cannons furent distribués en trois parties à la droite, au Centre et vers la gauche, et produisirent de très grands effets. Ils furent placés fort avantageusement." Guasco, der die Batterien von vorn gesehen hat, schreibt in seiner "Relation": "Die schwehre Artillerio aber war auf benen benden Flügeln und vor dem Contro eingetheilet." stimmt ein im Nachlaß des Prinzen vorhandener Plan. Auch der offizielle Desterreichische Blan läßt brei Batterien unterscheiben, ebenfo der Plan in dem 1759 erschienenen ersten Bande der Senfartschen Weschichte bes Siebenjährigen Krieges. Westfalen erwähnt nur zwei Batterien, die eine auf dem Homolta, die andere auf dem Sange des Lobolch. Wenn Weftfalen in vorberfter Linie beim Berzog gewesen sein sollte, so kann er vom Homolka aus die beiden Batterien am Lobofch, die verhältnißmäßig nahe bei einander franden, leicht für eine einzige Gruppe gehalten haben.

Die Vertheilung der schweren Geschütze auf drei Batterien ents ipricht auch den in der "Disposition, welchergestalt sich die Artillerie bei einer Haupt-Altion mit dem Feinde zu verhalten hat" enthaltenen Bestimmungen vom Jahre 1744, die auch 1756 noch maßgebend waren. Danach sollten aus den schweren Geschüßen grundsätlich drei Batterien gebildet werden. Daß die schwere Artillerie, wie Scheelen sagt, in sechs Batterien zersplittert gewesen sein soll, ist unwahrscheinlich. Bielleicht liegt eine Verwechselung mit der Eintheilung der Artillerie in dem am 1 ten Oktober abends bezogenen Lager bei Lobosit vor. Dort waren die 47 Geschüße in sechs Batterien eingetheilt.

34 zu S. 258. Die beiden Bataillone Anhalt gingen durch Wellemin zurück und trafen gegen 10 Uhr auf dem Lagerplat der Avantgarde ein, — Beschreibung der Schlacht von einem Unteroffizier des Regiments Anhalt und Brief eines Unteroffiziers dieses Regisments, Arch. Wernigerode.

35 au S. 259 u. 260.

# I. Berechnung der Gefechtsftärken für die Schlacht von Lobofik.

#### 1. Die Breugen.

#### A. Infanterie.

Für die Infanterie liegt ein "Tägl. Rapport" der Infanterie= Regimenter und Grenadier-Bataillone im Lager bei Gartik (unweit Johnsborf) vom 27 sten September und eine "Tages Liste" ber Truppen in und bei Auffig von demfelben Tage zu Brunde. Das Grenadier= Bataillon Buttkamer, das erft am 29 ften jum Beere ftieß, fehlt in diefen Liften und ift baber mit ber Durchichnittsftarte ber anderen Grenadier-Bataillone angerechnet worden. Nehnlich ift bei der Grenadier-Rompagnie des I. Bataillons Garde, für die kein Rapport vorliegt, verfahren worben. Das II. Bataillon Münchow, bas sich am Schlachttage nur eine halbe Meile hinter ber vorderften Gefechtslinie befand und jeberzeit herangezogen werden konnte, ift als Befechtstruppe gerechnet worden. Die Ueberkompletten waren zu biefer Zeit schon in die Front eingestellt, so daß man auch einen Prozentsat für Prankheits= und Marschverluste während der Tage vom 28sten bis zur Schlacht rechnen muß. Es ist 1 pCt. angenommen worden. Nach ber "Specification" ber lieberläuser, Ar. Arch. Wien, sind in bieser Beit 3 Mann befertirt.

# Es ergeben sich folgende Bahlen:

| -           |          |           |   |   | (Sefect) | tsftärfe: |
|-------------|----------|-----------|---|---|----------|-----------|
| Infanterie- | Regiment | Anhalt.   |   |   | 2 235    | Röpfe,    |
| =           | =        | Alt=Brau  |   |   |          |           |
| =           | =        | Bevern    |   |   | 1 471    | =         |
| =           | 4        | Quadt .   |   |   | 1 437    | =         |
| =           | =        | Ipenplip  |   |   |          | =         |
| =           | =        | Manteuffe | 1 |   | 1 436    | =         |
|             |          |           |   | - | <br>     |           |

Uebertrag 9 508 Köpfe.

|             |                   |         |                         |      |   | Gefechi | sftärte: |
|-------------|-------------------|---------|-------------------------|------|---|---------|----------|
|             |                   |         | · Ueber                 | traç | ) | 9 508   | Röpfe,   |
| In          | fanterie=Re       | giment  | I./Zaftrow              |      |   | 716     | =        |
|             | =                 | =       | Hülsen                  |      |   | 1 452   | =        |
|             | =                 | =       | Kleist                  |      |   | 1 422   | =        |
|             | =                 | =       | Blandensee              |      |   | 1 441   | =        |
|             | =                 | =       | Münchow .               |      |   | 1 431   | =        |
| <b>(3</b> ) | cenadier=Bc       | taillon | Kleist .                |      |   | 619     | =        |
|             | =                 | =       | Grumbfow                |      |   | 627     | =        |
|             | =                 | =       | Jung=Billerbe           | œŧ   |   | 622     | =        |
|             | =                 | =       | Puttkamer .             |      |   | 623     | =        |
| ۱۵          | :enadier=Ao       | mpagni  | e I./Garde .            |      |   | 132     | =        |
|             |                   |         |                         |      |   | 18 593  | Röpfe,   |
| ab          | Ueberläufe        | r       |                         |      |   | 3       | =        |
| =           | <b>Arank</b> heit | und W   | la <b>r</b> jchverlufte |      |   | 185     | =        |
|             |                   |         |                         |      |   | 188     | Röpfe.   |

Busammen an Infanterie 18 405 Röpfe.

#### B. Ravallerie.

Für die Kavallerie liegt eine Tagesliste der Kürafsier=Regimenter und bes Dragoner-Regiments Truchfeß für ben 5 ten Oftober und eine Tageslifte der Küraffier=Regimenter und des Dragoner=Regiments Katte (vorher Dergen) vom 21 sten Oktober vor. Aus diesen Listen ergiebt sich, daß ein großer Theil bes Effektivstandes ber Mannschaften unberitten war. Deshalb ift ber Stärkeberechnung für Lobofit ber Effektivstand der Pferde, der Unteroffiziere, Spielleute, Fahnenschmiede und Gemeine umfaßt, zu Grunde gelegt worden. Um baraus ben Stand vom 1ten Oftober annahernd zu erhalten, muffen zu biefen Rahlen hinzugerechnet werben: 1. die Berlufte an Pferden in der Schlacht, 2. die Effektivstärke der Offiziere, 3. Berlufte an Offizieren bei Lobosit, 4. kranke Offiziere, 5. die Fahnenflüchtigen, die nach der Schlacht entwichen sind, 6. die nach der Schlacht erkrankten Pferde. Die Kavallerie hat in Folge unregelmäßiger Ernährung und ber starken Märsche, die der Schlacht vorhergingen, bedeutende Verluste an Pferden gehabt. In Folge der Attacken, in denen die Kräfte bis zur völligen Erschöpfung verbraucht wurden, werden ebenfalls viele Pferde frank geworden sein. In Ermangelung anderer Angaben ist hier die Hälfte ber als trank nachgewiesenen Pferbe angerechnet worden. Da für die Bapreuth-Dragoner teine Stärkenachweisungen vorhanden find, ift die mittlere Stärfe der anderen Dragoner-Regimenter zu Grunde gelegt worden, wobei die beiben bei Wellemin befindlichen Schwa= bronen mitgerechnet wurden, da fie jederzeit zum Eingreifen zur Berfügung standen. Die Szekely-Husaren haben die Schlacht nach der Meldung des Kommandeurs, Geh. St. Arch., in einer Stärke von kaım 300 Mann mitgemacht.

#### Rach biefen Grundfähen ergaben fich folgende Bablen:

|      |        |                    |                                    |                                   | i                                    | Difiatere                            |        |                  |                              |                |                           |
|------|--------|--------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------|------------------|------------------------------|----------------|---------------------------|
|      |        |                    | Stand an Pfetden<br>am 8. 10. 1766 | Berluft an Pferben<br>bei Lobofit | Effettivitärte einfc.<br>Rommanbirte | Berlufte bei Bobofit                 | Rrante | Fabnenflüchtige  | Sälfte der fransen<br>Pferde |                | Kampfer der<br>Ravallerle |
| Rür. | Regt.  | Garbe du Korps .   | 120                                | 39                                | 10                                   | 3                                    | 1      | 2                | 3                            | _              | 178                       |
| :    | :      | Gengo'armes        | 422                                | 167                               | 26                                   | 8                                    |        |                  | 90                           | F.23           | 713                       |
| :    | :      | Leib-Regt          | 638                                | 84                                | <b>2</b> 8                           | 4                                    |        |                  | 41                           | =              | 795                       |
|      | :      | Rarabiniers        | 635                                | 77                                | <b>3</b> 0                           | 3<br>8<br>4<br>2<br>9<br>6<br>2<br>5 |        | 3                | 44                           |                | <b>79</b> 1               |
|      | :      | Prinz v. Preußen   | 658                                | 93                                | 34                                   | 2                                    | _      | 2                | 18                           |                | 807                       |
|      | =      | Markgraf Friedrich | 647                                | 135                               | 21                                   | 9                                    | 2      | 1                | 51                           | ===            | 866                       |
|      | :      | Rochow             | 504                                | 208                               | 26                                   | 6                                    | 1      | 3                | 22                           | ===            | 770                       |
|      | s      | Baron Schönaich    | 544                                | 185                               | 31                                   | 2                                    |        | 1<br>3<br>2<br>3 | 37                           | ==             | 801                       |
| =    | :      | Driesen            | 611                                | 80                                | 28                                   | 5                                    | _      | 3                | <b>5</b> 3                   | ==             | 780                       |
| Drag | . Hegt | . Truchseß         | 660<br>Stand ber                   | 67                                | 30                                   |                                      | 2      | 4<br>bis         | . 38                         | <del>-</del> : | 801                       |
|      | :      | Ratte (vorher      | Pferbe am<br>21. 10. 1756:         |                                   |                                      |                                      |        | Enbe<br>Oftober  |                              |                |                           |
|      |        | Dergen)            | 692                                | 61                                | 31                                   |                                      | 3      | 4                | 49                           | =              | 840                       |
|      | =      | Bayreuth           | 1352                               | 110                               | 61                                   | . 5                                  | ถึ     | ลิ               | 87                           | ==             | 1 628                     |
| òuj. | Regt.  |                    | _                                  | -                                 |                                      |                                      | -      |                  | _                            | ==             | 300                       |
|      |        | - <b>y</b> ,       |                                    |                                   |                                      |                                      | 3      | ufamm            | en .                         | •              | 10 070                    |

#### C. Befcute.

52 Bataillonsaeschütze 46 schwere Geschütze

Busammen 98 Beichüte.

Also:

Stärfe bes Preußischen Beeres bei Lobofip 18 405 Infanteristen } 28 475 Kämpfer. 98 Beidüte.

# II. Die Defterreicher.

Für die Benutzung ber Defterreichischen Stärketabellen ift zu beachten, daß bort viererlei Stärten auftreten:

- 1. ber komplette Stand, d. i. die Sollstärke,
- 2. der effektive Stand, d. i. die Istftarke, 3. die Lokostarke, d. i. die Iststarke nach Abzug der "Commandirt et Absent" geführten (auf Werbung und Remontirung Befindliche, Beurlaubte, Gefangene u. A. m.),
  4. der dienstbare Stand, b. i. die Lofostärke nach Abzug
- ber fogenannten "Undienftbahren", b. i. nicht Rampfenden (Zimmerleute, Marketenber, Fouriere, Rranke, Auditeure, Chirurgen, unberittene Mannschaften der Kavallerie u. A. m.).

Bei der Stärkeberechnung für Lobositz handelt es sich um den dienstbaren Stand, d. h. die Kämpfer.

#### Der tomplette Stanb.

#### Es zählten:

| Die beiben Feld-Bataillone einschl. des rund 28 Mann starken Unterstabes und ber beiben Grenadier-Kom- |      |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| pagnien zu je 100 Mann                                                                                 | 1860 | Mann. |
| Das Garnison=Bataillon einschl. des rund 6 Mann                                                        |      |       |
| starken Unterstabes                                                                                    | 550  | =     |
| Das Grenzer-Bataillon einschl. des rund 10 Mann                                                        |      |       |
| starken Stabes und der Grenadier-Kompagnie                                                             | 1080 |       |
| Das Kürafsier=Regiment einschl. des 15 Mann starten                                                    |      |       |
| Stabes                                                                                                 | 1015 | .:    |
| Das Dragoner=Regiment einschl. des 15 Mann starken                                                     |      |       |
| Stabes                                                                                                 | 1014 | =     |
| Das Husaren=Regiment einschl. des Stabes rund                                                          | 800  | =     |

#### Der Effektivftanb.

Da die beiden Felds und das Garnison-Bataillon zum Kriege aus den bisherigen 4 Bataillonen des Regiments gebildet wurden und die Felds-Bataillone vollzählig sein und die besten Leute erhalten sollten, so sann man annehmen, daß deren Essetivstand gleich dem tompletten Stand war. Dies wird durch die Angaben in "Summarische Tabella denen gesambten Kah. Kögl. Insantorie Regimenter" sür Ende September, Kr. Arch. Wien, und durch die Liste "Des Felds-Warschalle Grasens von Broune Armee in Böhmen bestunde mit Ende Septembris 1756 in nachbenannten Regimentern", Kr. Arch. Wien, bestätigt.

Beim Here Piccolominis waren die Grenzer-Bataillone Ende September durchschnittlich 1071 Mann stark nach der "Stand- und Dienst-Tabella pro Septembri 1756. Ueber Ihro Römisch Kaiserl. Königk. Manst. ben Königgräß im Königreich Böheimb stehende Armee", Kr. Arch. Wien. Die Zahl ist auch der Berechnung für Lobosis zu

Grunde gelegt worden.

Der Effettivstand der Kürassier und Dragoner-Regimenter sür Ende September ist in "Summarische Tabella denen gesambten Kayl. Königl. Cuirassier und Dragoner Regimenter", Kr. Arch. Wien, enthalten. Die Summe dieser Zahlen sür die dei Browne dessindlichen Regimenter, 8159 Mann und 7858 Pferde, stimmt genau mit der in oben genannter Liste "Des Feld-Marschalle Grasens von Broune Armes u. s. w." angegebenen überein. Der Effektivstand der beiden Husaren Regimenter betrug nach "Summarische Tabella denen gesammten Kayl. Kögl. Hussaren Regimenter", Kr. Arch. Wien, Ende September zusammen 1193 Mann und 929 Pferde.

#### Die Lotoftarte.

Bei Piccolomini betrug die Zahl der "Commandirt et Absent" geführten Leute im September durchschnittlich

| für | ba8 | Infanterie=Regiment  |  | 72  | Mann,                                 |
|-----|-----|----------------------|--|-----|---------------------------------------|
| =   | =   | Grenzer=Bataillon .  |  | 50  | =                                     |
| =   | =   | Küraffier=Regiment . |  | 33  | Pferbe,                               |
| =   | =   | Dragoner=Regiment.   |  | 118 | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| -5  | =   | Husaren=Regiment .   |  | 72  | =                                     |

siehe "Standt- und Dienst Tabella pro Septembri 1756" Kr. Arch. Wien. Da birekte Angaben fehlen, find diese Zahlen auch für Brownes Heer zu Grunde gelegt worden.

#### Der bienftbare Stanb.

Nach derselben Quelle waren undienstbar durchschnittlich

| bei | jebei | n Infanterie=Regiment |  | 130 | Mann,   |
|-----|-------|-----------------------|--|-----|---------|
| =   | =     | Grenzer=Bataillon     |  | 42  | =       |
| für |       | Ourollian- Producent  |  | 95  | Pferbe, |
| · = | =     | Dragoner=Regiment     |  | 60  | =       |
| =   | =     | Husaren=Regiment .    |  | 25  | =       |

Es ergeben fich folgende Bahlen:

#### A. Infanterie.

#### a. Infanterie-Regimenter:

15 Infanterie=Regimenter

|    |                        | Mann   |
|----|------------------------|--------|
|    | Effektivstand          | 27 960 |
| ab | "Commandirt et absent" |        |
|    | also Lokostand         | 26 880 |
|    | ab Undienstbare        | 1 950  |

Also Kämpfer

24 930 Mann.

#### b. Grenger-Bataillone:

#### 4 Bataillone

|    |                        | Mann  |
|----|------------------------|-------|
|    | Effektivstand          | 4 284 |
| ab | "Commandirt et absent" | 200   |
|    | also Lokostand         | 4 084 |
|    | ab Undiensibare        | 168   |

Also Kämpfer

3 916 Mann.

# e. Grenadier-Rompagnie des Infanterie-Regiments Maricall.

| Die                                                              | ann    |     |       |             |
|------------------------------------------------------------------|--------|-----|-------|-------------|
| Effektivstand 1                                                  | 100    |     |       |             |
| ab "Commandirt et absent"                                        | 7      |     |       |             |
| also Lokostand                                                   | 93     |     |       |             |
| ab Undienstbare                                                  | 13     |     |       |             |
| Also Kämpfer                                                     |        | 80  | Mann. | ****        |
| •                                                                | 28 926 |     | Mann  | Infanterie. |
| Ab nach Schreckenstein kommandirt<br>Ab nach Libochowit und Laun |        | 200 | =     | =           |
| fommandirt                                                       |        | 252 | =     | =           |
| Im Lager von Bubin zurudgelaffen                                 |        | 205 | =     | =           |
| •                                                                | 657    |     |       |             |
| Rufammen                                                         | 28 269 |     | Mann  | Infanteric  |

#### B. Ravallerie.

#### a. Küraffere und Dragoner.

| 10 Regimenter Effettivstand | 7 858      | Pferde |            |
|-----------------------------|------------|--------|------------|
| ab "Commandirt et absent"   | <b>500</b> |        |            |
| also Lokostand              | 7 358      | =      |            |
| ab Undienstbare             | 880        | =      |            |
| शाि                         | •          | 6 4    | 78 Pferbe. |

# b. 2 Grenadier-Rompagnien zu Pferde der Dragoner-Regimenter Batibpanpi und Kolowrat.

| Effektivstand             | 120 | <b>Bferb</b> e |            |  |
|---------------------------|-----|----------------|------------|--|
| ab "Commandirt et absent" | 8   | =              |            |  |
| also Lokostand            | 112 | =              |            |  |
| ab Undienstbare           | 14  | 3              |            |  |
| शावि                      |     | <u> </u>       | 98 Pferbe. |  |

#### e. Bufaren.

| 9 Estadrons Effektivstand  | 837   | Pferde  |           |         |  |
|----------------------------|-------|---------|-----------|---------|--|
| ab "Commandirt et absent"  | 126   | =       |           |         |  |
| also Lokostand             | 711   | =       |           |         |  |
| ab Undienstbare            | 45    | •       |           |         |  |
| nilo                       |       |         | 666       | Pferde. |  |
|                            |       | 7 242   |           | Pferbe. |  |
| Im Lager von Budin zurück= |       |         |           | • •     |  |
| gelaffen                   |       |         | <b>54</b> | =       |  |
| Ab nach Laun kommandirt .  |       |         | 32        | =       |  |
|                            |       | 86      |           | Pferbe. |  |
| 3:                         | usamm | en 7156 |           | Pferde. |  |

#### C. Beiduge.

94 Bataillons: und schwere Geschütze.

Mlo Stärke des Desterreichischen Heeres bei Lobosit

28 269 Infanteristen 35 425 Kämpfer. 94 Geschütze.

Borstehende Zahlen können nur auf annähernde Genauigkeit Anspruch machen. Die Kriegs-Chronik in den Mittheilungen des K. K. Kriegs-Archivs 1885 berechnet 33 480 Mann, worunter 9300 Reiter. Diese Berechnung, die augenscheinlich auf Grund der mehrerwähnten Liste "Des Feld Marschalle Grafens von Browne Armee pp." aufsgestellt worden ist, enthält mehrere Irrthümer und zwar:

- 1. Es find 2 Grenzer-Bataillone zu viel und 5 Grenadier-Rompagnien zu Fuß und 2 Grenadier-Rompagnien zu Pferde zu wenig berechnet,
- 2. nach vorerwähnter Liste waren cs 33 480 Mann und 9346 Reiter.
- 3. die so erhaltene Zahl 42 826 ist nur die Effektivstärke, während für die Schlacht der dienstbare Stand festzustellen ist.

Auf dieser ungenauen Berechnung beruhen die späteren Feststellungen für Lobosit. In Zehenters Arbeit befindet sich ebenfalls eine Berechnung der Desterreichischen Streitkräfte. Er erhält

> Effektivstärke 43 826 Mann, 9 663 Pferde, Lokoftand 37 408 = 8 587 = Dienstbarer Stand 33 354 = 7 672 =

Diese Angaben können nicht geprüft werben, da die Quellen nicht angegeben sind. Die Zahl 43 826 hat eine auffallende Nehnlichkeit mit 42 826 der oben genannten Liste.

36 au G. 260, 265 u. 269. Ueber die Busammensehung und Stärke ber Desterreichischen Abantgarbe mahrend bes Vormarsches am 30 ften und ber Berftartungen, die ihr bis jum Beginn ber Schlacht juge floffen find, lauten die Angaben ber Defterreichischen Quellen verschieden. Nach dem Bericht Brownes an den Hoffriegsrath vom 7 ten Oktober und dem danach zusammengestellten offiziellen Bericht bestand die Abantgarde am 30 ften aus den "damahl anwesend gewesenen 300 Commandirten von Baranianschen Susarn-Regiment dann denen gesammten Carabiniorund Grenadier-Compagnien von der Armée zu Pferd unter Commando bes General Feldwachtmeifters Grafens von Odonel". Die Regimentsgeschichte ber Baranyanischen Susaren, jest Susaren-Regiment Rr. 8, wiederholt diese offiziellen Angaben. Bei Zehenter dagegen heißt es "alle leichte Truppen zu Fuß und zu Pferd, mit den General Majors Hadick und Draskowitz, die Carabinier, und Grenadier-Compagnion zu Pferd, und zu Fuß machten bie Avant-Gardo unter dem General Major O'Donell". Behenter schöpft sonft aus guten Quellen, \*) da fich jedoch nicht nachweisen läßt, woher diese stant abweichende Angabe stammt, ist die des offiziellen Berichts beibehalten worden.

Auf ähnliche Abweichungen stößt man bei Bestimmung der Truppen, bie bis jum 1 ten Oftober morgens 8 Uhr über Lobofit hinaus vorgeschoben worden find. Der Bericht Brownes an ben Soffriegsrath und die offizielle Darftellung enthalten hierüber fast gar nichts. heift bort nur, daß Browne auf die Nachricht vom Anruden der Breußen "zwen Tausent Croathen auf die Anhöhen, und dortige Beingebürge ober Lowositz vorruden laffen". Browne schreibt an den Raifer am 2 ten Oftober "je fis sur le champ encore le soir occuper les avenues de deux cotés, et les vignes par passe mille croates à chaque cote". Nach einer Melbung Brownes an ben Raijer vom 30sten September waren in den vorhergehenden Tagen im Ganzen 5 Bataillone Karlstädter und Banalisten mit je einer Grenadier=Kom= pagnie eingetroffen. Davon befand fich seit bem 25 ften ein Bataillon bei Leitmerit, 4 Bataillone mit 4 Grenadier=Kompagnien waren beim Behenter enthält über die Stärke ber Avantgarbe am 30sten abends und am 1 ten morgens drei sich ergänzende, in einem Punkte aber sich widersprechende Angaben. Im Text heißt es nämlich dort, cs lagerten am 30 sten westlich Lobosip "die Gronadier Compagnien ju Jug, die Carabiniers und Grenadiers zu Pferd, und einige leuchte Truppen Hussaren und Croaten unter dem General Hadick" . . . "von welch — Letteren auch ein Theil den Lobosch — Berg, und die Weingarten die gegen den Markt herablaufen, besethe". Behenters Orbre be Bataille bagegen gehörten gur "Avant-Garde vor Lowositz" 34 Grenadier-Rompagnien, 8 Rarabinier-Rompagnien, einige hundert Mann Banaliften und Karlstädter, 4 Estadrons Baranyay-Husaren und 4 Estadrons Hadit-Husaren. Der Widerspruch liegt darin, daß im Text die Grenadier-Kompagnien zu Pferde fehlen, die doch ichon während des Marsches zur Avantgarde gehört hatten, in ber Ordre de Bataille dagegen enthalten find. An einer britten Stelle schreibt Zehenter, daß "die wenigen leichten Truppen, Lobosch-Berg besezten", am Abend verstärkt wurden und daß am Morgen des 1 ten die Infanterie=Regimenter Ludwig Wolfenbüttel, Joseph Esterhazy und Sildburghausen vom rechten Flügel vorgezogen wurden, "zu denen auch die unter dem Obersten Graf Lacy bisher zu Leitmeritz gestandene Infanterie Regimenter, Colloredo anton, und Brown, dann die Grenadiers zu Pferd anlangten". Die Relation Guascos und der bald nach der Schlacht an Ort und Stelle aufgenommene Plan\*) bestätigen die Verftartung burch die genannten Regimenter, ebenso, daß fich die Grenadiere zu Pferde schon vorher vorn befunden haben. Nach diesem Plan aber gehörten zur Avantgarde bis zum Morgen nur 6 Grenadier=Rompagnien zu Fuß unter Befehl des D. L. v. Baumbach vom Regiment Harrach. Die Hadit-Husaren find nach Brownes Bericht und nach der offiziellen Relation am 30 ften abende eingetroffen.

<sup>\*)</sup> Anhang 29.

Mus Borftebendem ergiebt sich ein bedeutender Unterschied zwischen Zehenter und Guasco bei der Zahl der Grenadier-Rompagnien zu Juß, die bis 8 Uhr morgens am 1 ten Oftober nach vorn gezogen worden find. Rach Zehenter waren es 34, nämlich 30 der Infanterie-Bataillone, 4 der Kroaten. Hierbei ist zu bemerken, daß sich beim Beere außer diesen 30 Kompagnien auch eine Grenadier-Rompagnie bes Regiments Marschall befunden hat. Die andere stand zusammen mit dem Regiment bei den Truppen Biccolominis. Nach dem Berichte Guascos und dem offiziellen Plan dagegen traten zu den bereits vorn befindlichen 6 Grenadier-Rompagnien am Morgen 11 Kompagnien, so daß die Gesammtzahl der zur Avantgarde gehörenden Grenadier=Rompagnien 17 Diese Zahl gewinnt durch eine Betrachtung der Verluftliste sehr an Wahrscheinlichkeit: von den 35 Grenadier-Kompagnien des Heeres haben die der Regimenter Harrach, Wallis, Waldeck und Kheul gar feine, die der Regimenter S. Wolfenbuttel und Harfch ganz geringe Berlufte gehabt, find also wohl nicht bei ber Avantgarbe, vielmehr bei ihren Regimentern gewesen, die sammtlich hinter Sullowis standen und ebenfalls keine oder unbedeutende Verlufte hatten. Dort ftand außerdem das Regiment Durlach, das ebenfalls nur 5 Mann verlor, während seine Grenadiere 44 Mann einbüßten. Diese Grenadiere werden am Nordwestrande von Sullowit gestanden haben, der nachweißlich von Grenadieren befett war und im Keuer der Batterie auf bem Somolta lag. Die 4 Grenadier-Rompagnien ber Kroaten haben ebenfalls keinen Mann verloren, haben also wohl, wie die Ordre de Bataille angiebt, in Reserve gestanden. Es bleiben nunmehr von den 35 Grenadier-Kompagnien noch 17 übrig, die sämmtlich starke Verluste gehabt Reinenfalls können alle Grenadier=Rompagnien bei der Avant= garbe gewesen sein. Gine ber Grenadier-Rompagnien des Regiments Joseph Esterhazy und 100 freiwillige Füsiliere desselben Regiments, außerdem eine Grenadier-Rompagnie des Regiments Raiser, waren nach bem Plan zur Verstärfung der 1000 Kroaten auf den Lobosch geschickt worden. Guasco beziffert biese Berstärfung auf 100 Freiwillige und 120 Grenadiere ohne Angabe der Regimenter.

Die Bahl ber Geschütze bei ber Avantgarbe ist ebenfalls bem Plan und bem Bericht Guascos entnommen worden.

Die 2 Bataillone Banalisten und 2 Bataillone Karlstädter unter Befehl bes G. M. Drassowich werden in der Ordre de Bataille Zehenters als "Corps de Reservo" geführt. Diesen 4 Bataillonen sind jedenfalls alle vorn befindlichen Kroaten-Abtheilungen entnommen worden. Der Rest besand sich während der Schlacht in den Hohlswegen und Gräben zwischen Lobosis und Sullowis und ist bei den Kavallerieattacken erfolgreich thätig gewesen.

Das Renvoi des offiziellen Plans bezeugt ausdrücklich, daß die zwischen Leitmerit und dem Schreckenstein beobachtenden Abtheilungen auch während der Schlacht dort geblieben sind.

37 zu C. 265 n. 266. Ueber die während der Nacht und am Morgen eingegangenen Meldungen vom Feinde enthalten die Berichte des Königs nichts.

Der Prinz von Preußen schreibt in dem an den Prinzen Heinrich gerichteten Briefe vom 2ten Oftober: "Le Lieutenant General Schmettau etoit aupres des quatre Bataillons, et fit dire au Roi, que l'ennemi faisoit des mouvements, qu'il sembloit, qu'il defiloit par sa droite, ce qui faisoit soupconner, qu'il vouloit passer l'Elbe." Bon einer zweiten Melbung findet sich hier nichts. Ganz ähnlich in der am 4 ten und 5 ten Oftober geschriebenen Relation de la bataille de Lowositz: "Les Generaux qui etoient auprés des quatre Bataillons postés en avant firent dire à Sa Majesté sur le rapport des Hussards, que l'ennemi faisoit des mouvements, et qu'il sembloit qu'il filoit vers sa droite, qu'ainsi il se pourroit qu'il passat l'Elbe; ou bien qu'il fit un detour pour regagner son camp de Budin." Auch die Relation et anecdotes de la Campagne 1756" des Prinzen enthält nur eine Melbung: "Environs à trois eure du matin le Gen. Smettau fit raporter au Roi qu'a la lueur des seux que lennemi avait devant Lobochitz on distinguoit très bien que les troupes etoit en mouvement et quil sembloit quil defiloit par leur droite . . . . Schmettau fit dire quil croioit que deriere Lobochitz ils avait des ponts et quil soupsonoit quil passeroit l'Elbe pour éviter la Bataille."

Der Prinz von Braunschweig unterscheibet zwei Weldungen zu verschiedenen Zeiten: "Vers le matin le Lieut. Gen. Schmettow sit dire au Roi que l'Ennemi étoit marché vers sa gauche" und weiter "Le Roi a peine eut il avancé jeusqu'à mi chemin ou les 6 Batt. de Brunsvic, Quaadt et Blanckensée gardoient la trouée qu'un officier arrivat de ces dits 6 Batt. et dit au Roi qu'on voioit l'armée autrichienne s'ébranler sur deux Collonnes et avancer à nous". Auffallend ist die Angabe "vers sa gauche". Es liegt nahe, hier an ein Mißverständniß zu densen. Inthimer kommen ja beim Gebrauch der Ausdrücke "rechts" und "links" im militärischen Leben ersahrungsmäßig leicht vor. Im Tagebuch des Prinzen heißt es nur: Le Roi voulut metre les troupes en ordre de Bataille, lorsquon vint lui dire que les Autrichiens avancoient sur lui.

Der Bericht des Herzogs von Bevern enthält nur die zweite Weldung: Der König ritt bei Tagesandruch vor. "Es konten aber kaum Höchst die selbe die Batail. erreichen, so ward bereits gemeldet das man sehe den Feund in der Plaine sich kormiren worauf der König so gleich zurück rithe..."

Aehnlich Kyau in der "ohngesehren Relation": "Se. Majt. hatten die vorwerts postirten 6 Battaillons noch nicht gant erreichet, als der G. M. v. Quadt und G. L. Schmettau sast zu gleicher

Zeit melben ließen: Die Defterreichische Armes fründe zwischen dem Städgen Lovositz und bem Dorffe Sulowitz nahe vor ihnen."

Soweit die Aufzeichnungen von Augenzeugen der Schlacht. In Folgendem die Aeußerungen von Darstellern, die aus gleichzeitigen Quellen geschöpft haben:

Der Prinz Heinrich, dessen Darstellung von der des Prinzen von Preußen abhängig ist, schreibt nur: "leur (der vorgeschobenen Bastaillone) gen: chmettau qui commandoit sit avertir le Roi que l'ennemi se retiroit".

Warnery, Campagnes de Frédéric II: "Le lendemain matin, il s'éleva un grand brouillard, qui cachoit les mouvements de ce général (Browne). Quelqu'un vint, sans fondement, dire au Roi, que les autrichiens faisoient un mouvement pour se retirer."

Tempelhof: "Er war aber kaum zu Pferde gestiegen, als bereits gemelbet wurde, daß man seindliche Cavallerie entdeckte, die sich in der Ebene formirte."

Gaubi: "Den 1 sten October ein wenig vor Anbruch des Tages ließ der General-Lieutenant Schmettau dem Könige melden, daß er die Nacht über viele Laternen beh dem Feinde gewahr geworden, welche sich nach und nach vermindert hätten, woraus er schlöße, daß die feindliche Armee zurückgegangen, und nur noch seine Arriere-Garde davon da wäre; der König ritt hierauf von denen General-Lieutenants begleitet vor, um zu recognosciren . . ., noch aber war der König nicht auf dem Posten des General-Lieutenants Schmettau in der Schluft angekommen, als ihm ein Offizier entgegen kam und meldete, daß der Feind heran rücke; da nun dieser weiter nichts, als was er schon gesagt wuste, . . . ."

38 zu S. 268 u. 271. Daß der Rönig dem Herzog von Bebern wiederholt ben Befehl geschickt hat, ben linken Flügel nach Wegnahme des Lubosch festzuhalten, während er selbst mit dem rechten vorgehen wollte, wird in erfter Linie vom Berzog felbst bestätigt. Er schreibt in seinem Bericht, der König habe gleich anfangs befohlen, der Herzog solle "hingegen den lincken Flügel auf denen Höhen gegen den Lobosch formiren und solche Höhen mainteniren". Ferner, "wie alles formiret war ließ der König mir befehlen das Ich meinen posten maintoniren nicht avanciren solte sondern das Se. Majt. mit den rechten Flügel ein quart. Conversion machen und suchen würden das vor Ihm liegende Dorff zu emportiren". Schließlich nach Schilberung des von der Truppe ausgegangenen Angriffs auf Lobosit, "auf diesse weise Cossirete die order das nicht von den Berg herunter Marchiret werden solte". In dem "Versuch und Auszug einer Geschichte der . . . Breußischen Armee" schreibt derselbe Verfasser "Auch ward das gante beffein geanbert, mit welchen man die Battaille angefangen, ben nach ber Disvosition solte ber Linde Flügel am Lobosch-berge appuiret bleiben und der Rechte agiren."

Der Herzog Ferdinand von Braunschweig giebt in den "Ressections u. s. w." die Anordnungen des Königs in solgender Beise wieder: Le Roi sit dire au Duc de Bevern avant que nous sismes le mouvement avec l'armée en nous amparant du village de Kinitz, qu'il alloit attaquer avec la droite, et que la gauche eut à occuper les hauteurs, et à n'en pas bouger. An anderer Stelle heißt es: "Il sut ordonné à la gauche de ne point quitter la hauteur, et de tacher de ne se point laisser prendre en flanc" und spriter: "Le Roi sit dire de nouveau au Duc de Bevern à l'avis du Pr. de Prusse, de maintenir toujours avec la gauche la hauteur, et de se garantir pour ne point êttre pris en flanc."

Nach ber "Relation et anecdotes de la Campagne 1756" bes Prinzen von Preußen lautet der betreffende Theil des Befehls bes Königs: "laile gauche doit être resusé et la droite attaquera le vilage que nous pouvons voir (c'etoit Kinitz)..."

#### 39 au S. 268 u. 276.

#### G. C. Frang Ulrich v. Kleift,

geb. 2. 3. 1687 in Kowalk bei Belgard in Pommern, 1702 als Junker beim Bat. 3. F. Sydow (Nr. 17) eingetreten, 19. 7. 37 D. L., 22. 10. 39 Kommandeur des Regts. 3. F. Roeder (Nr. 2), 19. 5. 42 D. mit Patent v. 13. 5. 42 wegen Auszeichnung in der Schlacht bei Chotusit, 27. 10. 45 G. M. mit Patent v. 1. 12. 43, 22. 4. 47 Chef des bisherigen Inf. Regts. Prinz Leopold (Nr. 27), 27. 5. 56 G. L. mit Patent v. 8. 6. 55. Er erhielt auf dem Schlachtfelde von Lodossit den Schwarzen Adler-Trden, nachdem er trotz einer am Worgen erhaltenen schwarzen Beinwunde bis zum Ende der Schlacht zu Pferde geblieben war, und starb an dieser Wunde in der Nacht vom 13ten zum 14ten Januar 1757 in Dresden.

#### 6. M. Johann Chriftian Rublemann Baron v. Quabt,

geb. 12. 10. 1699 in Westfalen, trat als Junker in das Inf. Regt. Graf Wartensleben (Nr. 1) ein, 18. 5. 42 Kommandeur des Inf. Regts. Prinz Ferdinand (Nr. 34), 12. 5. 43 O. mit Patent v. 15. 5. 43, 13. 4. 47 G. M. mit Patent v. 13. 12. 46, 14. 10. 47 Chef des disherigen Inf. Regts. Leps (Nr. 9). Er starb am 3. 10. an seiner bei Lobosis erhaltenen Wunde und wurde in Dresden beigesetzt.

#### G. M. David Bans Christoph v. Lüderig,

geb. 16. 11. 1699 in Nakel in Pommern, 1715 als Unteroffz. beim Regt. des Königs (Nr. 6) eingetreten, 1719 als C. in das Kür. Regt. Kronprinz (Nr. 2) verset, 16. 9. 42 Kommandeur des Drag. Regts. Spiegel (Nr. 4), 31. 5. 43 D. L. mit Patent v. 13. 6. 43, zeichnete sich bei Hohenfriedeberg und Soor aus, 27. 10. 45 D. mit Patent v. 1. 11. 45, 1. 9. 52 G. M. mit Patent v. 2. 9. 52, 15. 9. 53 Kommandeur des Kür. Regt. Markgraf Friedrich (Nr. 5). Er war in der Armee durch sein lang wallendes weißes Haar bekannt. Bei Lobositz wurde er durch eine Kanonenkugel geköbtet und auf dem Schlachtselde begraben.

#### 6. M. Benning Eruft v. Gergen,

geb. 1694 in Lübberstorf bei Friedland. Er studirte in Halle, siel bort dem Könige Friedrich Wishelm I. wegen seiner Größe auf und trat beim Regt. Gensd'armes (Nr. 10) ein. Um 17. 1. 42 wurde er D. L. mit Patent v. 19. 11. 41, am 25. 7. 45 Kommandeur des Regts. Er erhielt für Soor den pour le merite, wurde 7. 12. 50 G. M. und 21. 9. 52 Chef des disherigen Drag. Regts. Bonin (Nr. 4). Bei Lobosit bekam er drei Kopswunden und starb am folgenden Tage.

40 zu S. 271. Der König erklärt in allen seinen Darstellungen, daß er die Truppen vor Lobositz für eine Arrieregarde gehalten habe. Daß er dieser Ansicht gewesen sei, bestätigen u. A. die Führer der beiben Flügel, des Centrums und der ersten Kavallerieattacke.

Der Prinz von Braunschweig nämlich schilbert anschaulich, wie der König auf dem Homolta gehalten und hin und her überlegt hat, was die wenigen Truppen, die man im Nebel unterscheiden konnte, zu bedeuten hätten. "Apres plusieurs deliberations et incertitudes et que l'on ne put rien distinguer de l'armée ennemie malgré toutes les peines qu'on se donnat, il sut decidé que ce n'étoit qu'une arrier garde qu'on voioit dans la plaine entre Lowositz et Soulowitz."

Der Herzog von Bevern schreibt: Der König ließ "eine attaque gegen die auf dieser plaine sich befindende wenige sendliche Cavalerie machen weil die selben in der Meinung stunden, es seh nur dieses die arier Guarde vom seunde welche ihre rettraete decen wolte."

Beim Anblid ber Desterreichischen Truppen in ber Ebene, so schreibt ber Brinz von Breußen in seiner Relation "Le Roi qui se souvint du rapport qu'on lui avoit fait la nuit passée, que l'ennemie desiloit vers sa droite, crut essectivement que l'Armée du Maréchal Broune avoit passée le pont, et que ce que nous voyions, n'etoit que son arrière garde." In der "Relation et anecdotes" läßt der Brinz den Rönig sagen: "... c'est unne affaire d'ariergarde ils ont sans doutte des ponts deriere Lovochitz Ins. et la Cavalerie sont passé les croates ont lariere garde et les Husard et Dragons doivent couvrir leur retraite ce sont les sept esquad: que vous voiez dans la plaine."

Endlich Kyau: Man sah nur wenige Eskadrons "Ihre Majestät schlossen daraus, es wäre eine pure Affaire d'arrieregarde u. der Feind zöge sich wieder gegen sein altes Lager bei Budin ab."

41 zu S. 272 ff. Der Prinz Ferdinand von Braunsichweig giebt eine sehr anschausiche Schilberung der ersten Uttacke, so wie er sie vom Homolka aus gesehen hat. Damit stimmt die Relation Kyaus überein. Die Erzählung des Prinzen von Preußen weicht nur in den Zahlen ab.

Bei ber zweiten Attacke ist über ben allgemeinen Berlauf burch Busammenstellung ber Schilberungen bes Prinzen Ferdinand, bes

Prinzen von Preußen, der Berichte Brownes, der Darstellung Zehenters u. A. völlige Klarheit gewonnen worden, während in Einzelsheiten viele unaufgeklärte Widersprüche bestehen bleiben, wie das bei Kavallerieattacken immer der Fall ist. Der König läßt, wie die von ihm gezeichnete und dem Briese an Schwerin vom 2ten Oktober beisgelegte Skizze beweist (siehe Seite 284), den ganzen Stoß auf den Kaum zwischen Sullowiz und der Kapelle südlich Lobosiz treffen, während in Wirklichkeit dort nur einzelne Theile den linken Urm des Modlbaches übersprungen haben und in die nassen Wiesen gerathen sind. Der Hauptschrichtete sich gegen die zurückgebogene Schleise des Baches und endete an dem eingeschnittenen Wege Lobosiz Schirschowis.

Im Widerspruch mit dem offiziellen Oefterreichischen Bericht giebt der C., spätere D. L. v. Mohr an, daß das Regiment Bretlach nur mit zwei Eskadrons zur Stelle gewesen sei.

42 3n S. 264, 275 n. 347. Durch Bergleich bes borzüglichen Kartenmaterials konnte über bie zweifelhafte Frage ber für ben Ausgang ber Attacken wichtigen Hindernisse Klarheit gewonnen werden.

Es ftanben zur Berfügung:

- 1. ein offizieller Oesterreichischer Plan, im Herbst 1756 wenige Wochen nach der Schlacht von einem Offizier an Ort und Stelle gezeichnet (Anhang 29, vorletzter Absat).
- 2. die Josephinische Aufnahme vom Jahre 1784;
- 3. eine Aufnahme "durchs Augen Maas" des Kurfürstlich Sächfischen P. L. Loebnit vom Jahre 1784;
- 4. die neueste Originalmestischaufnahme 1: 25 000;
- 5. die Handstizze des Königs (S. 284).

Die in Nr. 4 bieses Verzeichnisses mit "Graben" bezeichnete Rinne findet sich in den älteren Aufnahmen Nr. 1 bis 3 genau an derfelben Stelle. Auf dem offiziellen Plan Nr. 1 ist die Aufstellung der Avantgarde so eingezeichnet, wie es Guasco in seiner "Relation" beschreibt: "Die Infantorie auf dem rechten Flügel vor dem Dorfe Welhota, bis links von Lodosiz an einen Graben, Lodosiz selber im Rücken haltend . . Die Cavallorie setzte sich in der Ebene zwischen dem obberührten Graben und dem Dorse Schulowiz." Die Grenze zwischen Infanterie und Kavallerie der Avantgarde bildet hier die erwähnte Kinne, der "Graben".

Der "terrible fosse" bes Königs im Briese an Schwerin, der "fosse de 10 pieds de large" der Relation vom November 1756, und der "fosse large de dix pieds" der Oeuvres IV, 89 sindet sich in der Stizze des Königs als "fause 20 pieds de large". Vergleicht man die Stizze mit dem Plan 2A der Schlacht von Lobosit, so sindet man links Sullowis, in der Mitte die Kapelle mit der Brücke, rechts Lobosits. Der kausse ist daher augenscheinlich der Modbach.

In einem im Fürstlich Schwarzenbergschen Archiv in Postelberg befindlichen Schreiben vom 4 ten Oktober heißt es: "Die Kapserl. Armoestunde in einer Fläche gegen mehr berührten Lowosig, einen beschwärslichen graben vor sich habend." Auch hier ist mit dem Graben der Modlbach gemeint.

Die vom König in seine Stizze eingezeichnete Richtung der Attacken ist nicht genau, in Wirklichkeit sind nur Theile der Kadallerie in den Wodlbach gerathen, während die Hauptmasse in die Schleise Baches hineinstieß.

Außer dem Modlbach war bei der Attacke der Weg von Bedeutung, der von Lobofit in füdlicher Richtung nach der Ravelle führt. Er enthält im Blan von 1756 beutlich gezeichnete Boschungen. Sie find an Ort und Stelle noch jest erkennbar, können aber nach der ganzen Geländegestaltung in der Ebene auch bamals nicht bedeutend D. Q. Mohr nennt ben Weg einen "Hohlweg, gewesen sein. der eben keine gar steile Seite hatte". Rehenter spricht von der feindlichen Kavallerie, "die durch die Uebersetzung der benderseitigen Graben an ber Chausses in groffer Unordnung . . . . war". An anderer Stelle sagt er von dieser "Chausseo", daß fie "benderseits erhoben, und eine Art von Hohlweeg formiret". Guasco ichreibt von der "chaussee": "beren Rand foldergestalten erhaben ift, daß es einen Hohlweeg formiret". Sehr klar bezeichnet auch der Bring von Breugen in der Relation vom 4 ten und 5 ten Oftober den Weg: "Entre la ville et le vilage il y a unne chapelle et de la ville à la chapelle un chemein creux, dans le quel les Grenadiers et linf. Hongroise furent placés ventre à terre." In dem Briefe vom 2ten unterscheidet der Bring diesen chemin creux ausbrudlich von bem "fosse," indem er schreibt: J'oubliois de dire. qu'entre la ville et le village, au de la du chemin creux, il y avoit un fossé bourbeux de six pieds de large au moins.

Der Weg Sullowig.—Lobosit war nur schwach eingeschnitten, wie Plan 3 des Berzeichnisses zeigt; daß er keine große Rolle gespielt haben kann, beweist wohl der Umstand, daß Nr. 1 diesen Weg gar nicht hat, Nr. 2 ohne Böschungen.

43 zu S. 276. Nach den meisten Duellen sind die beiden Stansdarten der Cordova-Kürassiere bei der ersten Attack erobert worden; andere lassen es zweiselhaft. Das Regiment ist bei beiden stark bestheiligt gewesen, ebenso das Regiment Gensd'armes, das die eine Standarte erobert hat. Nach der Conduitenliste hat der P. L. v. Kottwis vom Dragoner-Regiment Truchses "sich in der Bataille bei Lowosis destinguiret und eine Estandarte erobert". Die Truchsessen Dragoner haben nur die zweite Attacke mitgeritten.

44 zu S. 277. Der König schreibt in ber Relation de la campagne de 1756 vom November 1756 über ben Nebel: "il ne tomba

qu'après 11 heures," in den Oeuvres IV, 88: "le brouillard... dura jusque vers les onze heures." Daß diese Zeitangabe sicher nicht zu spät gegriffen ist, bestätigen die Angaben von Augenzeugen. Nach Berenhorst "verging der Nebel völlig" nach der ersten Kavalleriesattace, nach der Darstellung des Prinzen von Braunschweig nach der zweiten Attace. An anderer Stelle schreibt dieser "vers midi". Auch Zehenter schreibt, der Nebel sei um 11 Uhr "ziemlich" gesallen. In der "Relation et anecdotes" des Prinzen von Preußen heißt es über den Zeitpunkt unmittelbar nach der zweiten Attacke: "La ligne de L'infantrie de L'ennemi dout jusquapresant on n'avait rien decouvert..."

- 45 zn S. 277. Die Borftöße aus Sullowit wurden von mehreren Augenzeugen beobachtet. So schreibt ber Bring Ferdinand: "A deux reprises une tete de troupes paroissoit vouloir deboucher par Soulowitz mais que nos Cannons firent toujours rebrousser." Ferner ber Pring von Preußen in ber "Relation et anecdotes": . . . tanta de faire passér le vilage de Soulevitz pour entamér nôtre droite ou pour se fortifier dans le vilage, mais le canon de la hauteur de notre droite rendit cette entreprise infructuese et fit bien vite rebrousér chemein au premier qui tenterent le pasage." Leutnant v. Berenhorst vom Regiment Anhalt schildert einen Borftog mit allen Einzelheiten, wie er sie vom Homolka aus bevbachtet hatte, ebenso ber Musketier Lind, ein Unteroffizier desselben Regiments, Arch. Wernigerobe, und das Tagebuch des Regiments Rleift, auch Westfalen erwähnt ihn. Daß die Defterreichischen Quellen nichts von einem solchen Borftog erwähnen, ift nicht wunderbar, da über die Ereignisse auf dem linken Defterreichischen Flügel überhaupt keine Berichte vorliegen. Der Jrrthum in den Preußi= ichen Darftellungen liegt nur barin, daß die Borftoge nicht, wie man bisher annahm, auf Befehl Brownes, sondern aus eigenem Antriebe der Truppe erfolgt find.
- 46 zu S. 277. Nach dem Renvoi des offiziellen Desterreichischen Plans von 1756 führte Lach eine Kolonne "composée du reste du Regmt de Jos Esterhasi et d'un Battaillon de Colloredo . . . et 6 Compagnies de Grenadis". Bon einem Rest des Regiments ist die Rede, weil eine Grenadier-Kompagnie und 100 Freiwillige sich schon seit der Nacht auf dem Lobosch des sanden. Die Relation Guascos nennt die Namen der Truppentheile nicht, sondern läßt Lach "mit denen nechst gelegenen 3 bataillons" und 6 Grenadier-Kompagnien vorgehen.
- 47 zn S. 280. Beim Eintritt der Krisis standen zwischen bem Homoska und der Weinpresse folgende 12 Bataillone: Grenadier= Bataillon Grumbkow, Grenadier= Bataillon Puttkamer, III. und I. Bataillon Anhalt, Regiment Alt=Braunschweig, II. Bataillon Anhalt, die Regimenter Quadt und Blandensee und I. Bataillon Hüssen.

48 au S. 280. Daß der König die Einleitung des juges bem F. M. Reith übertragen habe und bann jurudgeritten sei, berichtet ber Bring von Breugen mit allen Gingelheiten in ber "Relation et anecdotes". Mag ber Prinz auch in feiner Boreingenommenheit gegen ben König die Farben viel zu ftart aufgetragen haben, ift es auch ficher eine Selbsttäuschung, wenn er behauptet, mit Ausnahme von ihm felber hatten alle Fuhrer, auch der Konig, ben Muth verloren, eine Behauptung, der die mit Bezug gerade auf Diesen Zeitvunkt niedergeschriebenen Worte bes Bringen Ferdinand von Braunschweig widersprechen: "Le Roi conservat le plus son sang froid", man ist tropdem nicht berechtigt, anzunehmen, daß ein Königlicher Prinz die Thatsache selbst ganz aus der Luft gegriffen habe. Prinz Heinrich in seiner "Rellation De la Campagne de 1756" ichildert die Ereignisse, wenn auch wesentlich fürzer, so boch dem Inhalte nach genau ebenfo. Sein Bewährsmann ift ficher ber altere Bruder gewesen, doch muß man annehmen, daß er auch die Erzählungen anderer Augenzeugen gehört hat. Die Wahrscheinlichkeit, es hier mit einem Lügengewebe zu thun zu haben, wird dadurch nicht größer. Die Darstellung der Prinzen wird in ihrem Kernpunkte vom Bringen Ferdinand von Braunschweig bestätigt, einem gewiß unanfechtbaren Zeugen. Dieser schildert, wie beim Könige durch den Ginfluß seiner Umgebung allmählich eine ungunftige Auffassung ber Sachlage Blat gegriffen habe, dann fährt er fort: "Ce parti faible prevalut et l'on commit le soin au Marechal de Keith de se tirer d'affaire comme il put." Daß der König zurückgeritten sei, wird hier nicht ausbrücklich erwähnt. Während aber ber Prinz Ferbinand nach seiner Darstellung bisher alle seine Beobachtungen dem Könige mittheilte, mit ihm überlegte und von ihm Befehle erhielt, wendet er sich von jest an nur noch an Keith, da der König eben nicht mehr da ift. In seinem Tagebuch aber schreibt ber Pring: "L'affaire commencat a prendre une mauvaise tournure. S. M. et le Pr. de Prusse voulurent se retirer." Auch Gaubi, ber gwar nicht Augenzeuge gewesen ift, dem aber gute Bewährsmänner zur Berfügung standen, erzählt, daß der König zurückgeritten sei.

49 zu S. 280. Der Herzog von Bevern erzählt in seinem erst nach dem Siebenjährigen Kriege begonnenen "Bersuch und Auszug u. s. w.", Keith habe ihm durch einen Offizier den von der Hand des Prinzen Ferdinand von Braunschweig geschriebenen Besehl zusgesandt, er solle "beh der vorsehenden retraite mit seinen Battaillons vom Linden Flügel die arriere Garde machen". Dieses "Billet" habe der G. L. v. Kleist (er bezeichnet ihn irrthümlich als G. M.) dem Offizier abgenommen, da inzwischen durch den Borstoß der Bevernschen Truppen der Besehl überslüssig geworden war. Der Herzog von Bevern habe diesen schriftlichen Besehl nicht selbst gelesen. In der That hat der Prinz Ferdinand von Braunschweig nach seiner eigenen Angabe, als der Umschwung auf dem Lobosch eintrat, auf Keiths Besehl ein "Billet" geschrieben und es einem Offizier übergeben mit der

Beijung, es dem ersten General, den er auf dem Bege zum Lobosch träse, einzuhändigen. Dieses war der G. L. v. Kleist. Doch der Inhalt war ganz anders, als der Herzog von Bevern annimmt. Nach Angabe des Prinzen Ferdinand lautete dieser Beschl, den er selbst geschrieben hat: "par ordre du Marochal Koith tous los Battaillons desconderont de la hautour pour favorisor l'attaque de la gauche".

- 50 zu S. 281. Daß die Reihenfolge der Regimenter Manteuffel, Bevern und Kleift kurz vor der Entscheidung auf dem Lobosch noch ebenso gewesen ist, wie nach dem ersten Aufmarsch, geht auß dem Tagebuch des Regiments Jeete (1756 Manteuffel) hervor. Regiment Hüssen des Hegiments Beeten dem Regiment Manteuffel. Nach der Schilberung des H. urnim vom Regiment Bevern ist das Grenadier Bataillon Jung Billerbeck zwischen Bevern und Kleist eingerückt. Daß das I. Bataillon Münchow auf dem äußersten linken Flügel stand, bezeugen Arnim und Andere. Rechts neben ihm scheint das II. Bataillon Ihenplitz in den Kampf eingetreten zu sein, während das I. Bataillon Ihenplitz in den Kampf eingetreten zu sein, während das I. Bataillon Ihenplitz noch im Anmarsch begriffen gewesen sein muß. Bo das Grenadier-Bataillon Kleist gestanden hat, ist zweiselhaft. In älteren Preußischen Plänen, u. A. auch bei Gaudi, ist es im zweiten Treffen hinter dem linken Flügel eingezeichnet. Hier kann es auch zu dieser Zeit noch gewesen sein.
- 51 zu C. 283. Vor der Wegnahme von Lobosit hat ein längeres stehendes Feuergesecht stattgesunden. Dies bezeugt u. A. das Schreiben des Sefretärs des Herzogs von Bevern, serner das "Journal" des Regiments Bevern und das Schreiben eines Stabssoffiziers vom Regiment Anhalt. Arch. Wernigerode.
- 52 zu S. 283. Die Thatsache, daß Theilc des Dester= reichischen Heeres in die Elbe gedrängt worden find, wird außer in den bereits bekannten Quellen auch durch den Bericht "von mehreren Augenzeugen", Arch. Lobosit, bestätigt, die vom Sullowißer Thier= Diefe "fahen, wie Lobofit aarten aus die Schlacht beobachteten. und Sullowis brannten, dann die Kroaten durch die Elbe schwammen und viele ums Leben kamen". Aehnlich, wenn auch mit einigen Uebertreibungen, das Schreiben eines Stabsoffiziers des Regiments Anhalt und die Beschreibung eines Unteroffiziers dieses Regiments. Der Pring von Braunschweig schreibt in den "Reflections u. f. w." "Beaucoup de leur Infanterie s'est precipitée dans l'Elbe." Der Prinz von Preußen in "Relation et anecdotes" "unne partie des Soldat autrichien . . . . . crurent se sauver les ilsle de l'Elbe il traverserent le Bras du fleuve, que les separe avec facilite mais voulant traversér lautre pour gagner le rivage oposé il trouverent le courant et ceux qui ne peurent nager perirent tous."
- 53 zu S. 284. Browne in seinem Schreiben an den Raiser vom 2 ten Oftober behauptet, der König habe sein Lager aufgesschlagen "deriere le Champ de bataille, et ne s'était pas seule

mont à notre depart mis en possession de Lowositz." Dem entgegen berichten der Herzog von Braunschweig, Scheelen und Gaudi, daß nach der Eroberung von Lobosit das II. Bataillon Anhalt und das I. Bataillon Jastrow als Besatung dorthin geschickt worden seien. Hofrath Stöher schreibt am 29 sten Oktober an den Warkgrasen, Arch. Lobosit, daß, während noch im Orte geseuert wurde, ein Preußischer Stadsoffizier das Schloß in Besit genommen habe. Es habe serner "ein Anhalt-Dessausisches Bataillon das Stadl. und das Schloß der seindliche Feldmarschall Baron v. Keith mit acht blessirten seindlichen Stadsoffizieren bezogen".

54 au S. 284. Die bisher befannten Preugischen Quellen behaupten, daß der Abmarich in der Nacht erfolgt fei, während ihn die Desterreichischen Quellen auf die Morgenftunden ver-Doch in den "Gehorsambsten Unmerkungen der Königl. Breußischen Ben Lobofit Berlaffenen Burthichaft", worin am 25 ften Ditober von einem Beamten u. A. über die im Lobositer Schlosse vorge= nommenen Beitreibungen berichtet wird, heißt es: "endlichen wurde ruhe, und zohe sich die Ray. Königl. Armes zwischen Lobosit und die gegend Sollowis, bliebe auch bis den 2 ten zwen Uhr morgens alba stehen, wohe bieselbe soforth bis mittag das vorige Laager Ben Bubin bezohen", Fürfil. Schwarzenbergsches Arch. Postelberg. Ausdrücklich ichreibt auch der im Stabe Brownes befindliche Französische Offizier Lameth am 2 ten Oftober morgens, daß sich die Desterreicher nach bem Berluft von Lobofit in ihr Lager zurudgezogen hatten "od nous avons passé une partie de la nuit, apres quoi nous nous sommes repliés dans le camp que nous occupions cydevant, und am 4. Oftober Nous y passâmes une partie de la nuit." Arch. d. l. G., Paris.

Dagegen melbete Browne am 2 ten Oftober dem Kaiser, Kr. Arch. Wien, J'ai reste toute la nuit sur le champ de bataille, mais comme tous les chariots des vivres, et fourage s'étaient sauves, outre que dans cette plaine il y a la disette de l'eau, j'ai cru mieux faire ce matin de revenir à mon vieux champ derriere l'Egra pour ne manquer de rien de ce, qu'il faut pour la subsistance d'une Armée et que cela me recule de rien. Bon Wassermangel sann bei der Nähe der Schelchowiger Teiche und der Elde wohl kaum die Rede sein.

In dem am 2ten Oftober geschriebenen Briese des Prinzen von Preußen an den Prinzen Heinrich heißt es: "Un peu après minuit ils ont marché vers Leutmeritz." In der "Relation" vom ten und 5ten Oftober: "à minuit l'Armée Autrichienne marcha sur plusieurs colonnes", in der "Relation et anecdotes": "un deserteur ariva à deux heure du matin avec la nouvelle que minuit larmé etoit marche en quatre Colone vers Boudin." Der Prinz von Braunschweig in den "Reslexions p. p." schreibt "A minuit l'armée Ennemie se mit en marche."

Nach dem Schreiben des G. M. v. Hülsen vom 4ten Ottober zog sich der Feind "in der Nacht um 1 Uhr" zurück, nach dem "Kriegs-Journal" des Regiments Hülsen "zwischen den 1<sup>ten</sup> u. 2<sup>ten</sup> October in der Nacht zwischen 1 u. 2 Uhr in der Stille". Im Schreiben eines Unteroffiziers des Regiments Anhalt vom 6 ten Ottober heißt es "die Nacht darauf zogen sie heimlich davon".

55 zu S. 285 und Anlage 14 u. 15. Die Berluftlisten sind am Tage nach der Schlacht zusammengestellt worden, also zu einer Zeit, wo sich erfahrungsmäßig noch nicht mit Gewißheit feststellen läßt, wer von den Fehlenden todt, verwundet, gefangen oder desertirt ist. Man kann deshalb aus diesen Listen mit annähernder Genauigkeit nur die Gesammtsumme des durch die Schlacht verursachten Abganges ersehen. Die Bertheilung auf die einzelnen Spalten der Liste muß dagegen ungenau sein. Die während der Schlacht Versprengten werden sich, da die Armee stehen blieb, schon wieder eingesunden haben.

Im Einzelnen ist zu der Lifte der Infanterie folgendes zu bemerken:

Betrachtet man in den drei Spalten z. B. die Gemeinen des Regiments Quadt:

Blessirt Todgeschossen Manquiren 19 4 8

so sollte man glauben, daß der Gesammtverlust dieses Regiments 19+4+8=31 Gemeine betragen habe. Das ist nicht der Fall, vielmehr ist in der Jahl der Manquirenden die der Todten noch eine mal enthalten, so daß der Gesammtverlust in der That 19+4+4=27 Gemeine beträgt.

Als Beweis diene Folgendes:

- a) Es sind im Ganzen 5 Offiziere als manquirend aufgeführt. Da weder in der Preußischen namentlichen Liste der Infanterlesoffiziere, noch in den namentlichen Desterreichischen Listen der Gesangenen und Fahnenslüchtigen, Kr. Arch. Wien, gesangene oder sahnenslüchtig gewordene Insanterieofsiziere genannt werden, müssen die 5 manquirenden Offiziere dieselben wie die 5 todten sein.
- b) Das Verfahren, die Tobten noch einmal in die Zahl der Manquirenden aufzunehmen, läßt sich auch in anderen Listen nachweisen. Als Beispiel diene ein Rapport der Observations- Armee vom 22sten Oktober 1756, Geh. St. Arch., und zwar für die Gemeinen des Regiments Jenpliß.

| effective   | dirt. | Arank. | Blessirt. | Gestor:<br>ben. | Arretirt. | effective | ren am                     |
|-------------|-------|--------|-----------|-----------------|-----------|-----------|----------------------------|
| stark seyn. |       |        | f         |                 |           | Dienst.   | com-<br>pletten<br>Stande. |
| 1320        | 3     | 26     | 165       | 10              | 1         | 1006      | 119                        |

Die Effektivstärke erhält man hier, wenn man bon ber Sollstärke die Summe aller übrigen Spalten mit Ausnahme ber Geftorbenen abzieht,

aljo Sollstärke: 1320

davon ab alle Spalten ausschließlich Geftorbene:

3 + 26 + 165 + 1 + 119 = 314

Effettivftärte: 1006

Hier ist die Bahl der Gestorbenen ebenfalls in der der Manguirenden noch einmal enthalten.

Es enthält baher die Liste für Lobosits außer den 1303 Verwundeten und 413 Todten nur noch 25 Mann, besgl. 2 Unteroffiziere, als manguirend.

Daß dies keine Gefangenen sein können, beweist die "Speci-

sication deren in das Kanserl. Königl. Hauptquartier Buddin eingebrachte Kriegsgefangene vom 17t sept. bis incl. 26t October 1756.", Kr. Arch. Wien. Danach ift am 1 ten Oftober überhaupt kein Preußischer Infanterist gefangen genommen worden. Die Zuverläffigkeit biefer Lifte wird weiter unten bei ber Ravallerie nachgewiesen werden. Die 2 Unteroffiziere, 25 Mann werben baher Ueberläufer sein. Die "Specification Deren in das Kanserl. Königl. Hauptquartier Buddin angekommenen Preußischen Deserteurs", Ar. Arch. Wien, enthält für den 1 ten Oktober keine Fahnenflüchtigen der Infanterie, für den 2 ten Oktober 138. Da man wohl annehmen muß, daß der größte Theil diefer Leute mahrend ber Schlacht ober in ber Nacht entlaufen ist, so ergiebt fich, daß die Bahl von 2 Unteroffizieren und 25 Mann zu niedrig ift. Man darf nun aber, um die Berluftlifte zu berichtigen, an Stelle ber 27 Röpfe nicht ohne Beiteres die der "Specification" entnommene Bahl 138 einseten. Da man nämlich annehmen kann, daß die

Daß nicht sämmtliche 444 ober richtiger 438 manquirenden Mann Ueberläufer sein können, beweist schon die Thatsache, daß bei den Oesterreichern während der ganzen Zeit vom 17ten September bis 28sten Oktober überhaupt nur 394 Ueberläufer der Infanterie angekommen sind, davon nur 173 nach dem 2 ten Oktober, hierunter viele, die aus den Lagern vor Birna entwichen sind.

Gesammtzahl bes Abganges am 2ten Oktober bekannt, und nur die Bertheilung auf die Spalten unsicher war, so müßte man, wenn man die Zahl der Fahnenflüchtigen erhöht, die der Todten oder der Berwundeten oder beider entsprechend verringern. In welchem Verhältniß dies zu geschehen hätte, dafür

Jur Berluftliste der Kavallerie ist zu bemerken: Die Zahl 233 der Gefangenen stimmt bis auf einen genau mit der Jahl der in der "Spocification p. p. der Kriegsgefangene", Kr. Arch. Wien, namentlich aufgeführten am 1 ten Oktober gefangen genommenen Kavalleristen überein, ein Beweis für die Zuverlässigkeit der "Spocification".

Die Zahl der Ueberläufer beträgt nach der "Specification p. p. der Deserteurs" 1 Unteroffizier, 52 Mann.

fehlt jeder Anhalt.

56 zu S. 299.

Marschurdnung

der Sächsischen Urmee bei ihrem Ubmarich aus dem Lager bei Dirna am 12 ten Oftober 1756.

(Nach After, Kriegewirren.)

1. (Brenadier-Brigade: G. Dl. v. Crousas. Gren. Bat. Bennigfen,

Ravannagh,

Pforte,

Munitionstarren, 4 Gefdwindftude, Badvferde.

2. Grenabier-Brigabe: G. M. v. Dieben.

Gren. Bat. Göge,

Milfau,

Pfundheller, Rurpringeffin,

Munitionsfarren, 8 Gefdwindftude, Badpferbc.

4. Infanterie-Brigabe: G. D. v. Nifdwig. Inf. Regt. Bring Gotha,

Rochow, Graf Brühl,

Munitionsfarren, Ranonen, Padpferbe.

2. Infanterie-Brigade: G. M. v. Geraborf.

Inf. Regt. Prinz Xaver, Pring Friedrich August,

Garde ju Fuß,

Munitionstarren, Ranonen, Badpferbe.

1. Heiter Brigabe: G. D. v. Rechenberg.

Drag. Regt. Rutowsty, Der Aurfürft mit feinem Gefolge,

Die Rompagnie adliger Rabetten,

Regt Garbe bu Korps. 3. Infanterie-Brigade: G. M. v. Bolberit.

Inf. Regt. Mindwig,

Kürft Lubomirsky, Bring Clemens,

Munitionstarren, Ranonen, Badpferde und Baltenmagen.

1. Infanterie-Brigade: G. D. Graf Stolberg.

Inf. Regt. Prinz Maximilian, Ronigin,

Regt. Leib:Grenabier:Garde, Munitionsfarren, Kanonen, Pactpferbe und Balfenwagen.

2. Reiter-Brigade: G. M. v. Bigthum. Bur. Regt. Leib-Regiment, Arnim.

4. Heiter: Brigabe: (3. Dl. v. Ronnow.

Rur. Regt. Blob, Vinthum.

3. Reiter: Brigade: (3. Dl. v. Reigenftein.

Hur. Regt. Fürft v. Anhalt Deffau,

Roniglicher Pring, die Bagage der Armee, die Arrieregarde.

En:

omr

(37) vom

orf.

ton

ioi

| . ]   | <b>f</b> 1.                      |                     |                          |                              |                |                  |             |
|-------|----------------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|----------------|------------------|-------------|
|       | er Biela                         | <br>                |                          |                              |                |                  |             |
| Entje | 터                                |                     | 1                        | F. In S                      | Tetschen.      |                  |             |
| tomp. | . Bat. Est.  1 — 1 — 1 — 1 — 1 — | 1 Rompa<br>200 Huja | gnie bes J<br>ren bes Re | nf. Regts. J<br>gts. Széfeli | gaftrow.<br>9. |                  |             |
|       | - 5<br>- 1                       |                     |                          | Busamme                      | nftellung.     |                  |             |
| i     | 4 Gren. 11<br>Bat. Est.          |                     | Inf. Bat.                | Gren. Bat.                   | Gren. Komp.    | Komp. Fußj.      | Est.        |
|       |                                  | I. A. 1.            |                          | . 1                          | 1              | 1                |             |
|       |                                  | I. A. 2.            | •                        | 1                            |                |                  | 15          |
| -     | M Hlinay                         | I. A. 3.            |                          | -                            | _              | _                | _           |
| Gren. | <b>.</b>                         | I. B.               | 1                        | 1                            |                |                  | _           |
| tomp. | t.                               | I. C.               | 1                        | _                            |                |                  | _           |
|       | Bat. Est.                        | I. D.               |                          | _                            |                | _                | 20          |
|       |                                  | II. A. 1.           | 19                       | 3                            | _              | _                | 30          |
| orf.  | 1 —                              | II. A. 2.           | 3                        | 1                            |                |                  | 15          |
| prj.  | 1 Gren. —                        | II. B.              |                          | 4                            | _              | _                | 11          |
|       | Bat.                             | II. C.              | 4                        | 1                            |                | <u>-</u>         | _           |
| tomp. |                                  | II. D.              | 1                        | 2                            |                | _                | _           |
|       |                                  | II. E.              |                          | 1                            | _              | _                | 10          |
|       | . Bat. Esk.<br>1 —               | zusamm              | ien 55 Jnf.<br>Bat.      | 15 Gre<br>Bat.               |                | 1<br>Komp. Fußi. | 101<br>Est. |
|       | <u>1 —</u><br>2 Gren. —<br>Bat.  |                     |                          |                              |                |                  |             |

. Bat. Est.

1 Gren. 10 Bat. Est.

|   | • |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | į |
|   |   |   | , |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| • |   |   |   | 1 |
|   |   |   |   | ! |
|   |   |   |   |   |
|   |   | • |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | i |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| • |   |   |   | - |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   | • |   |   |

58 an S. 309.

### Verzeichniß

der am 2ten Oftober nach Tschischfowig entfandten Truppen.

### B. L. Bergog von Bevern.

1. Bataillon Alt-Braunschweig

11. = Nänchow

1. Zaftrow

Gren. Bat. Buttfamer

· Grumbkow

Dragoner-Regiment Dergen

600 fommandirte Ruraffiere der

Ritraffier-Regimenter Gensb'armes

Leib-Regiment Karabiniers

Bring von Preußen

Bar. Schönaich

Driesen

Hufaren-Regiment Szefely.

59 zu S. 315. Quelle: Fr. Arch. Gitb. Damit stimmt überein, daß beibe Bataillone sich im Plan bes Lagers bei Habri noch finden, während sie in dem des Lagers bei Deutsch-Neudörfel sehlen.

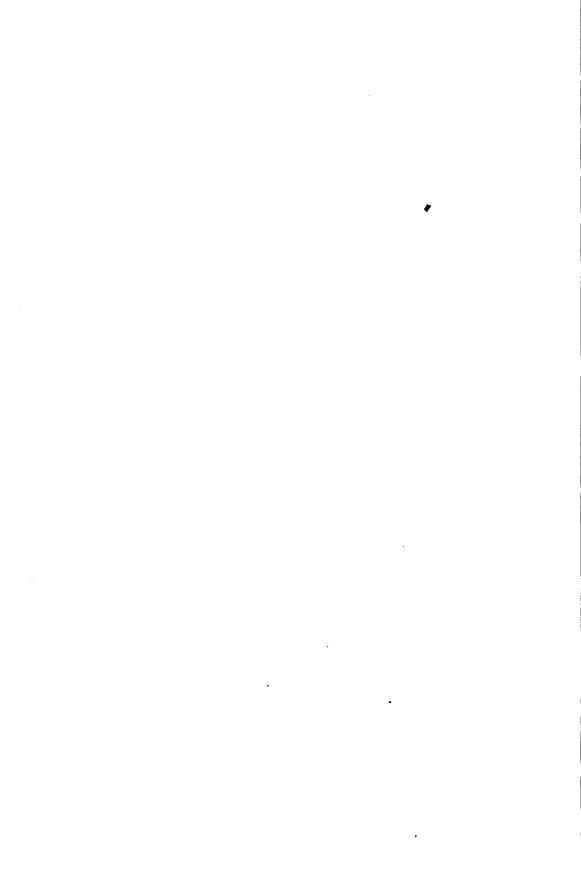

Anlagen.

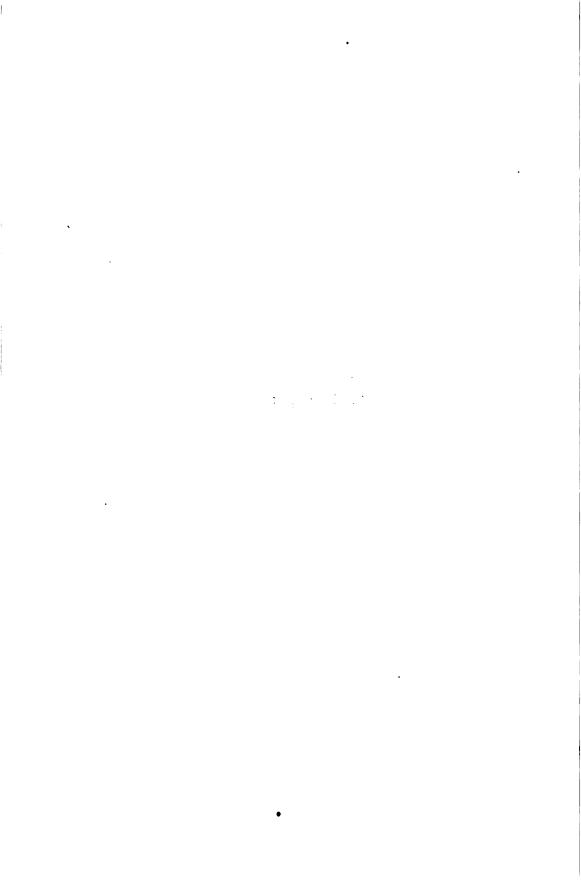

## Dax Preufische Heer vom iten Januar 1746 bis iten März 1763.

(Im Anschluß an Band I, Anlage I ber Geschichte bes 1. Schlefischen Krieges.)

### Infanterie-Regimenter.

| ×10. 30. | Uniform<br>der Mannschaften<br>1. Aufschäge<br>2. Rabatten<br>3. Weite und Hose<br>4. Knöpfe | Ramen<br>bes<br>Truppentheils                                | Ungo<br>der |     | Stanborte<br>vor bem<br>Sieben:<br>jährigen<br>Kriege                       | Nenderungen in den<br>Chefftellen                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bemerfungen                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 1. roth \ weiße 2. roth \ Ligen 3. weiß 4. weiß                                              | Regiment zu Fuß<br>Hade<br>Binterfeldt<br>Lattorff<br>Zeuner | 2           | 2   | Berlin                                                                      | G. L. Graf v. Hade. Am 27 ften Mai 1756: G. L. v. Winterfeldt. Am 5ten Januar 1758: G. M. v. Lattorff. Am 8ten Februar 1760: G. M. v. Zeuner.                                                                                                                                                                                |                                                                                        |
| 5        | 1. roth<br>2. roth, darunter<br>rothe Ligen mir<br>weißen Buscheln<br>3. paille<br>4. gelb   | Regiment zu Kuß<br>Schlichting<br>Kanig                      | 2           | 2   | Raften:<br>burg,*)<br>Drengfurt,<br>Rordenburg.<br>Grenadiere:<br>Angerburg | G. d. J. v. Schlichting.<br>Am 12ten Juni 1750:<br>G. M. v. Kanit.                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                        |
| 3        | 1. roth 2. feine, unterder: Bruft schwarz u. weiße geschlungene Puschelligen 3. weiß 4. gelb | Rahlden                                                      | 3           | 3   | <b>Şalle</b>                                                                | F. M. Leopold I., Fürst von Anhalt-Dessau. Am 12ten April 1747: F. M. Leopold II. Maximilian Fürst von Anhalt-Dessau. Am 26sten Juli 1756: G. M. Leopold (III.) Friedrich Franz, Erbprinz von Anhalt-Dessau. Am 5ten Januar 1758: G. M. v. Kahlden.2) Am 31sten März 1759: G. M. Franz Adolf Prinz von Anhalt-Berndurg.Soym. | mente ju gus (lib. Mr. 27).<br>3) Bisher Kommandeur eines<br>ftehenden Grenabier . Ba. |
| 4        | 1. roth Beise 2. feine Buisel. 3. paille 4. gelb                                             | Regiment zu Fuß<br>Kalnein<br>Rautter<br>Kleift<br>Thadden   | 2           | 2 ' |                                                                             | (G. L. v. Kalnein.<br>Am 14 ten Oftober 1757:<br>(G. M. v. Hautter.<br>Am 23 ften September 1758:<br>(G. M. v. Kleift.<br>Am 27 ften Januar 1761:<br>(G. M. v. Thadden.                                                                                                                                                      | ·                                                                                      |

<sup>\*:</sup> Der Stanbort bes Stabes ift gesperrt gebrudt.

| .γδ <del>Χτ</del> . | Uniform<br>der Mannschaften<br>1. Aufscläge<br>2. Rabatten<br>3. Weste und Hosje<br>4. Knöpse    | Namen<br>bes<br>Truppentheils                                                                                                      | Unja<br>ber |   | Stanborte<br>vor dem<br>Sieben-<br>jährigen<br>Kriege | Nenderungen in den<br>Chefftellen                                                                                                                                                                                                                                                 | Bemerfungen                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5                   | 1. paille<br>2. paille, barunter<br>orange Litzen mit<br>weißen Puscheln<br>3. paille<br>4. gelb | Alt:Braun:                                                                                                                         | 2           | 2 | Magdeburg .                                           | G. L. v. Bonin.<br>Am 9ten Juni 1755:<br>G. L. Ferbinand Prinz von<br>Braunichweig.                                                                                                                                                                                               | 1) Bur Unterfdeibung an einem gleichnamigen funkti. Regiment (fb. Nr. 88) , 81 Braunfchweig' genann:                                                                                                                                                                              |
| 6                   | 1. roth golbene<br>2. keine gand.<br>3. paille<br>4. gelb                                        | Grenadier:Garde:<br>Bataillon<br>Rehow<br>Salbern                                                                                  | 1           | 1 | Potsbam                                               | G. L. v. Regow.<br>Am 5ten Februar 1760:<br>(G. M. v. Salbern.                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7                   | 1. rosenroth 2. rosenroth 3. paike 4. weiß                                                       | Regiment zu Fuß<br>Bevern<br>Alt-Bevern 1)<br>Bevern                                                                               | 2           | 2 | Stettin .                                             | (G. M. Auguft Wilhelm<br>Serzog von Braunfcweig-<br>Bevern.                                                                                                                                                                                                                       | 1) Bur Unterscheidung pereinem gleichnamigen Regiment zu fuß (176. Kr. 57 vor 26 ften Bogember 1786 25 ften Rovember 1787, A.: Bevern genannt.                                                                                                                                    |
| 8                   | 1. roth Rigen mit blauen Streifen 4. gelb                                                        | Regiment zu Fuß<br>Anhalt-Zerbst<br>Tresdow<br>Alt-Tresdow <sup>1</sup> )<br>Amstell<br>Geist<br>Dueiß                             | 2           | 2 | Etettin                                               | F. M. Chriftian August Fürft<br>von Anhalte Zerbst.<br>Am 19ten Marz 1747:<br>(V. M. v. Tresdow<br>(Johann Otto).<br>Am 25 sten Juni 1754:<br>(V. M. v. Amstell.<br>Am 12ten Mai 1757:<br>(V. M. Baron v. Hagen gen.<br>v. Geist.<br>Am 25 sten Februar 1759:<br>(V. M. v. Queis. | 1) Bur Unterideibung or<br>einem gleichnamigen Res-<br>ment zu Fuß (176. Rr. 32:00)<br>17ten Wai 1747 bis Wint:<br>Juni1754, Alte Tresden:<br>genannt.                                                                                                                            |
| 9                   | 1. roth   weiße<br>2. roth   Ligen<br>3. weiß<br>4. gelb                                         | Regiment zu Juh<br>Leps<br>Duadt<br>Jung-Rleift!)<br>Rleift<br>Oldenburg<br>Puttamer<br>Schendendorff<br>Jung-Schenden-<br>dorff*) | 2           | 2 | 1 Bataillon<br>Hamillon<br>20eft                      | (H. L. v. Leps.  Am 14ten Oktober 1747:  (H. M. Baron v. Quadt.  Am 3ten Oktober 1756:  (H. v. Kleist (Friedrich)  Ludwig).  Am 5ten Januar 1758:  (H. v. Obendurg.  Am 1ten März 1758:  (H. v. Huttamer.  Am 17ten Juli 1759:  (H. v. Schendendorff (Friedrich)  August).        | 1) Bur Unterscheidung vo einem gleichnamigen Rement zu Hie (176. Rr. 2) bis zum Witer Januar III., Anna Rieift und III., Anna Rieift und III., Anna Rieift und III., Anna Rieift und III., Anna Lichnamigen Rement (176. Rr. 22) vom Liter April 1780 an Jung Echendenborii gener |

| 1 | 1.<br>2.<br>3. | Uniform<br>Mannichaften<br>Aufschläge<br>Rabatten<br>Beste und Hose<br>Anopse                               | Ramen<br>des<br>Truppentheils                                                                                    |   | gahl<br>er duor | Standorte<br>vor dem<br>Siebens<br>jährigen<br>Kriege                | Aenderungen in den<br>Chefftellen                                                                                                                                                                                               | 'Hemertungen                                                                                                                                             |
|---|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 3.             | gelb Buichel igen<br>gelb weiß                                                                              | Regintent zu Tuk<br>Fürst Dietrich<br>Anobloch<br>Kannwik<br>Vosel                                               | 2 | 2               | 1 Bataillon<br>Bielefeld,<br>1 Bataillon<br>Herford                  | (I.b. J. Dietrich Fürst von<br>Anhalt-Deffau.<br>Am 31 sten Dezember 1750):<br>D. v. Knobloch.<br>Am 16 ten Mai 1757:<br>(I. R. v. Pannwiz.<br>Um 10 ten Februar 1759:<br>(I. R. v. Mosel.                                      |                                                                                                                                                          |
| 1 | 2.<br>3.       | feine Sitzen                                                                                                | Regiment zu Auß<br>Holftein<br>Below<br>Rebentisch                                                               | 2 | 2               | Königsberg<br>i. Pr.                                                 | F. M. Friedrich Wilhelm Herzog von Holftein: Bed.<br>Mm 4ten Dezember 1749:<br>G. M. v. Below.<br>Um 12ten September 1758:<br>(G. M. v. Rebentisch.                                                                             | •                                                                                                                                                        |
| 2 | 2.<br>3.       | roth   weißen<br>roth   Bufchel-<br>ligen<br>paille<br>gelb                                                 | Regiment zu Fuß<br>Alt-Darmstadt 1)<br>Darmstadt<br>Find                                                         | 2 | 2               | Prenzlau                                                             | (9. L. Lubwig Erbprin; von Heffen-Darmstadt.<br>Um 10ten November 1757:<br>(8. M. v. Find.                                                                                                                                      | 1) Bur Unterscheidung von einem gleichnanigen Bui. Reg. (160. Nr. 47) bis jum 26 ften Zebruar 1747, Alt. Darm ftabt" genanni.                            |
| 5 | 10 2. 0 3. 3.  | blaßpaille,<br>veiße Puschel-<br>igen<br>blaßpaille,<br>arunter weiße<br>Buschelligen<br>blaßpaille<br>weiß | Regiment zu Fuß<br>Polenh<br>Schwarz ob. Bos<br>gislaw<br>Schwerin <sup>1)</sup><br>Jhemplih<br>Syburg<br>Kaifer | 2 | 2               | Berlin                                                               | G. M. von Polenh. Am 12ten Februar 1746: G. M. v. Schwerin (Khilipp Bogislaw. Am 7ten Rovember 1750: G. M. v. Jhenplih. Am 8ten Februar 1760: G. M. v. Sphurg. Am 19ten Juni 1762: Beter III. Feodorowitich Kaiser von Ruhland. | 1) Bur Unterscheibung von zwei gleichnamigen Regimentern A. G. (176). Rr. 24 und 92) bis 7ten Rovember 1750: "Zchwarz" ober "Bogistaw Zchwerin" genannt. |
| 4 | 2.<br>3.       | roth<br>roth, weiße<br>Ligen, roth<br>durchwirft<br>weiß<br>gelb                                            | Regiment zu Fuß<br>Lehwaldt                                                                                      | 2 | 2               | Bartenstein<br>Friedland<br>Schippenbeil<br>Grenadiere:<br>Landsberg | (4. L. v. Lehwaldt.                                                                                                                                                                                                             | -                                                                                                                                                        |

| ćjo. %τ. | Uniform<br>der Mannschaften<br>1. Aufschläge<br>2. Kadatten<br>3. Weste und Hose<br>4. Knöpse                                             | Namen<br>bes<br>Truppentheils                                                                 | Ausahl<br>ger<br>gen<br>gen<br>gen<br>gen<br>gen<br>gen<br>gen<br>gen<br>gen<br>gen | vor vem<br>Siehen:                                                            | Nenderungen in den<br>Chefftellen                                                                                                                                                                                                                                          | Bemertungen                                                                                                                           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15       | 1. roth Bufchel. 2. feine Bufchel. 3. gelb 4. weiß Flügelgrenabiere rothe Grenabiermüßen mit verfilbertem Beschlag                        | 1. Bataillon Leibe<br>garde                                                                   | 1 1                                                                                 | Rotsdam                                                                       | Seine Majestät der König. Kommandeure: G. M. Ferdinand Prinz von Braunschweig. Am 7ten Juni 1755: G. M. von der Armee und C. v. Jngeröleben (Johann Ludwig). Am 27sten November 1757: D. von der Armee und M. v. Tauenzien.                                                | 1) In Felde trugen & giere und Mannichaften ?<br>Bataillons eine "idter. Montirung ohne Silber. ; mit bem Achfelband, auch ber König. |
|          | 1. roth   mit enternen   2. roth   Band- ligen   3. gelb   4. weiß   3. Bataillon Grenabiermüßen: Ropf- theil gelb. Befchlag   verfilbert | Regiment Garbe                                                                                | 2 2                                                                                 | Potsbant ·                                                                    | Seine Majestät der König. Rommandeure: O. von der Armec und M. v. Schulze. Am 22 sten April 1747: O. von der Armec und M. v. Meyerinck. Am 24 sten August 1749:                                                                                                            |                                                                                                                                       |
| i        | 1. roth 2. feine 3. gelb 4. weiß                                                                                                          | Korps ber Un-<br>rangirten                                                                    |                                                                                     | Potobant                                                                      | D. L. von der Armee und M. v. Beschwig. Am 3ten März 1754: D. von der Armee und M. von Weseberg. Am 18ten Juli 1756: D. von der Armee und M. Baron v. Hagen gen. v. Geist. Am 12ten Mai 1757: D. von der Armee und M. v. Salbern. Am 5ten Februar 1760: M. v. Möllendorff. |                                                                                                                                       |
| 16       | 1. roth 2. roth, darunter weiße Puschel- ligen, schwarz und roth ge- streift 3. pailse 4. gelb                                            | Regiment zu Fuß<br>Flanß<br>Chriftoph<br>Dohna <sup>1</sup><br>Dohna<br>Syburg <sup>2</sup> ) |                                                                                     | Königsberg<br>i. Pr.                                                          | F. M. v. Flanß.<br>Am 14ten Juli 1748:<br>G. M. Burggraf und Graf zu<br>Dohna-Schlodien (Chriftoph).<br>Am 19ten Juni 1762:<br>G. M. v. Syburg.                                                                                                                            |                                                                                                                                       |
| 17       | 1. weiß   weiße<br>2. weiß   fligen mit<br>rothen Streifen<br>3. weiß<br>4. gelb                                                          | Regiment zu Fuß<br>La Wotte<br>Jung:Jeepe <sup>1)</sup><br>Jeepe<br>Wanteuffel                | 2 2                                                                                 | 1 Bataillon<br>Köslin,<br>1 Bataillon<br>Rügenwalde<br>Grenadiere:<br>Köslin. | (G. L. de la Chevallerie Baron de La Motte.<br>Am 4ten Rovember 1748:<br>D. v. Jeehe (Mdam Friedrich).<br>Am 20sten Juli 1756:<br>G. M. v. Manteuffel.                                                                                                                     | 1) Bur Untericheidung teinem gleichnaufigen be ment ju fuß (Ifd. Rr. 30 . jum 23 ften Geptember I. Bung Teebe genonn.                 |

|   | Uniform<br>der Mannschaften<br>1. Aufschläge<br>2. Kabatten<br>3. Weste und Hose<br>4. Andpse         | Namen<br>des<br>Truppentheils                                                                                                              | Unzah<br>der<br>-: | Sieben                                                                         | Nenberungen in den<br>Chefftellen                                                                                                                                                                      | Bemerfungen                                                                                                                                                                                          |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ; | 1. rojenroth weiße Buidelligen<br>2. rojenroth weiße Aufdelligen<br>3. weiß<br>4. weiß                | Regiment zu Fuß<br>Prinz von<br>Preußen<br>Brinz Friedrich<br>Wilhelm <sup>1</sup> )<br>Prinz von<br>Preußen                               | 2 2                | 1 Bataillon Spandau, 1 Bataillon Rauen, (Vrenadiere: Spandau                   | (4. L. August Wilhelm Bring<br>von Preußen.<br>Am 9ten Dezember 1758:<br>Friedrich Wilhelm Pring<br>von Preußen (ohne militärischen Rang).                                                             | gemag ber Rab. Crore vom<br>Sten Dezember 1758; fie wurde<br>aber laut Rab. Orbre vom<br>3ten Januar 1760 in Bring                                                                                   |
| ) | 1. roth Beihe 2. feine Buidel-ligen, orange gemuhert 3. paille 4. gelb                                | Regiment zu Fuß<br>Markgraf Karl                                                                                                           | 2 2                | Berlin                                                                         | (9. L. Karl Markgraf von Brandenburg.                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |
| ) | 1. roth   mit<br>2. roth   weißer,<br>blau ge-<br>treifter Porte ein-<br>gefaht<br>3. weiß<br>4. gelb | Regiment zu Fuß<br>vakant Herzberg<br>Jung:Borcke <sup>1</sup> )<br>Borcke<br>Zastrow<br>Bornstedt<br>Jung:Stutter:<br>heim <sup>2</sup> ) | 2 2                | Magdeburg                                                                      | Am 10 ten Januar 1746: (I. M. v. Borde (Franz<br>Andreas). Am 20 ften Juli 1756: (G. M. v. Zastrow. Am 16 ten Mai 1757: (G. M. v. Bornstedt. Am 7 ten April 1759: (G. M. v. Stutterheim (Otto Ludwig). | 1) Bur Untericeibung von einem gleichnamigen Regiment zu Fuß (16. Rr. 29), bio Isten Hopfil 1747 "Jung Borde" und ") von einem gleichnamigen Regiment zu Fuß (16. Rr. 30: "Jung Etutterheim"genannt. |
| 1 | 1. roth weiße, roth. 2. feine geitzeiste 3. paille 4. gelb                                            | Regiment zu Fuß<br>Bredow<br>Hülfen                                                                                                        | 2 2                | 1 Bataillon<br>und (Vrenas<br>diere:<br>Habt.<br>1 Bataillon in<br>Duedlinburg | (9. M. v. Bredow.<br>Am 25sten Februar 1756:<br>(8. M. v. Hülsen.                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |
| 5 | 1. roth, weiß und gelb gestreifte Ligen 2. roth 3. weiß 4. gelb                                       | Regiment zu Fuß .<br>Fürst Worig<br>Alt:Schenden:<br>dorff 1)                                                                              | 2 2                | <b>Star</b> gard                                                               | (4. L. Woris Fürst von Anshalt:Deffau. Am 22sten April 1760: (4. W. v. Schendenborff (Balthasar Rubolf).                                                                                               | 1) Jur Unterscheidung von einem gleichnamigen Regiment ju Guß (ffb. Rr. 9: Alt - Echendenborif genannt.                                                                                              |
| } | 1. roth   weiße<br>2. feine   Ligen<br>3. weiß<br>4. weiß                                             | Regiment zu Fuß<br>Christoph<br>Dohna <sup>1</sup> )<br>Forcade                                                                            | 2 2                | Berlin                                                                         | (9. M. Burggraf und Graf zu Dohna (Christoph). 9. Um 14ten Juli 1748: (9. M. Marquis de Biaix de Forcade.                                                                                              | 1) Bur Unterscheidung von wei gleichnamigen Fusitier Regimentern (16. Nr. 88 u. 44). Ehr is foot Dohna" genannt.  39 Erhielt bas bisherige Regiment zu Tuk Klank (16).                               |

| _        |                                                                                                               | -: · ·                                                                                                                         | •          |               |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                  | <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ×p. 3ir. | Uniform<br>der Mannschaften<br>1. Aufschläge<br>2. Rabatten<br>3. Weste und Hose<br>4. Anöpse                 | Ramen<br>des<br>Truppentheils                                                                                                  |            | gen.<br>Romp. | Standorte<br>vor dem<br>Sieben:<br>jährigen<br>Kriege                         | Aenderungen in den<br>Chefftellen                                                                                                                                                                                                                                | Bemerfungen                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 24       | 1. roth) mit weißer, roth 2. roth) gemuster- ter Borte einge- faßt, weiße Eigen rothgemustert 3. weiß 4. gelb | Regiment zu Fuß<br>Alt:Schwerin 1)<br>Schwerin<br>(Volg                                                                        | 2          | 2             | Frankfurt<br>a. C.<br>Grenadicre:<br>Fürstenwalde                             | F. M. Graf Schwerin (Kurt<br>Christoph).<br>Um 12ten Wai 1757:<br>G.W. Frhr. v. d. (Volg.                                                                                                                                                                        | 1) Bur Untericeidung :<br>brei gleichnamigen Regi :<br>tern zu Fuß (11b. Pr. 18.31 i.<br>bis zum 7 ten Rovember W., Alt. 2 ch wer in " geren                                                                                                                         |
| 25       | 1. roth \ \ \partial pufdel. \ \ \text{liken} \ \ \text{blaugefreifi} \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \   | Regiment zu Fuß<br>Kalckstein<br>Ramin                                                                                         | <b>→</b> 2 | 2             |                                                                               | (Y. d. J. v. Kaldstein.<br>Am Sten Februar 1760:<br>(G. M. v. Ramin. 1)                                                                                                                                                                                          | 1) Bisher Chef bes Rr. 28 aufgeführten ter ments ju Fuß.                                                                                                                                                                                                             |
| 26       | 1. roth gelbe<br>2. feine geigen<br>3. weiß<br>4. gelb                                                        | Regiment zu Tuß<br>Kleist<br>Alt-Aleist <sup>1</sup><br>Weyering<br>Wedel<br>Linden                                            | 2          | 2             | Berlin                                                                        | (9. b. J. v. Kleist (Henning Meranber).<br>Am 24sten August 1749:<br>G. M. v. Meyerind.<br>Am 25sten Januar 1758:<br>G. M. v. Webel. 2)<br>Am 25sten Dezember 1760:<br>(I. M. v. Linben.                                                                         | 1) Bur Untericeibung einem gleichnamigen 3::<br>ment zu Fuß (1fb. Kr. 5) vom 22 ften April 174' "Alt-Kleift" genann.<br>2) Bisher Chel bee 2. Rr. 29 aufgejührten 4. ments zu Fuß.                                                                                   |
| 27       | 1. roth mit weißer<br>2. roth gefchlängelter Borte be-<br>igelt. Borte be-<br>igelt. 3. weiß<br>4. gelb       | Regiment zu Fuß<br>Prinz Leopold<br>Jung-Kleift <sup>2</sup> )<br>Kleift<br>Alt-Kleift <sup>3</sup> )<br>Uffeburg<br>Lindstedt | 2          | 2             | 1 Bataillon<br>und Grena-<br>biere:<br>Stendal.<br>1 Bataillon:<br>Gardelegen | F. M. Leopold Maximilian<br>Prinz von Anhalt-Deffau. <sup>1</sup> )<br>Am 22 sten April 1747:<br>G. M. v. Kleist (Franz Ulrich).<br>Am 20 sten Januar 1757:<br>G. M. v. d. Asseburg.<br>Am 18 sten März 1759:<br>G. M. v. Lindstedt.                             | 1) Erhielt bas Regere gu Fuß Anhalt-Deffal & Rr. 8).  7) Hur Unterscheidung einem gleichnamigen & ment zu Fuß (1tb. Rr. 2 bis 24 ften Angun 18 a. 3 ng. 24 ften Angun 18 gur. 24 ften Rr. 9 aufgeibn. Regiment zu Fuß an "Et Regiment zu Fuß an "Et Rleift" genannt. |
| 28       | 1. bunfelblau<br>2. feine<br>3. paille<br>4. weiß                                                             | Regiment zu Fuß Haucharmon<br>Jung: Münchow 1)<br>Jung:Kreyhen 2)<br>Kreyhen<br>Ramin<br>Thile                                 |            | 2             | Brieg                                                                         | (G. M. Herault Seigneur de Hautcharmog.<br>Am Sten Januar 1758:<br>(G. M. v. Münchow (Lorenz<br>Ernst).<br>Am 4ten April 1758:<br>(H. W. v. Kreysen (Johann<br>Friedrich).<br>Am 20 sten Mai 1759:<br>(H. v. Ramin. 9)<br>Am 8ten Februar 1760:<br>(H. v. Thile. |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          |                                                                                                               |                                                                                                                                |            |               |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| 1.<br>2.<br>3.      | Uniform<br>Mannschaften<br>Nufschläge<br>Nabaiten<br>Weste unb Sole<br>Andpse | Ramen<br>bes<br>Truppentheils                                                                                                                             | þ | gabl<br>er digg | Standorte<br>vor dem<br>Siehens<br>jährigen<br>Kriege                    | Aenderungen in den<br>Chefftellen                                                                                                                                                                                                                                                | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2<br>3.             | roth roth-<br>feine gehreifte<br>bigen<br>weiß                                | Regiment zu Fuß<br>Borde<br>Alt:Borde 1<br>Schulze<br>Wedel<br>Knobloch                                                                                   | 2 | 2               | Ureslau                                                                  | (9. g. v. Borde (Veorg Hemrich).<br>Am 18ten April 1747.<br>(9. M. v. Schulze.<br>Am 8ten Januar 1758:<br>(S. M. v. Webel. 2)<br>Am 3ten April 1758:<br>(9. M. v. Knoblock.                                                                                                      | 1) Bur Unterscheidung von einem gleichnamigen Regi- ment zu Fuß (Ifd. Ar. 20), vom 10ten Januar 1746 an "Alt-Borde" genannt. 2) Erhieltam 25 ften Januar 1768 das besberige Regiment ju Fuß Mehering (Ifd Ar. 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                     | roth orange<br>feine Rigen<br>mit<br>ethen Puscheln<br>weiß<br>gelb           | Regiment zu Fuß<br>Jeepe<br>Mi:Jeepe <sup>1</sup> ,<br>Uchländer<br>Blandensce<br>Prig<br>Kannacher<br>Stutterheim<br>Mir Stutter:<br>heim <sup>9</sup> ) | 2 | <b>`2</b>       | 1 Bataillon<br>und (Irena-<br>diere:<br>Anklam,<br>I Bataillon<br>Demmin | G. d. J. v Jeete (Joachim Christian). Um 23sten September 1752: G. M. v. Uchländer Um Sten Rovember 1755 (V M. v. Blandensce. 3) Um 19ten Ottober 1756: G. R. v. Brig. Um 21sten Januar 1757. G. R. v. Kannacher. Um 1ten Januar 1759: G. M. v. Stutterheim (Joachim Friedrich). | 1, Bur Unterscheibung von einem gleichnamigen Regiment zu Fuß (Ifb. Nr. 17' bom 4ten Rovember 1748 an "Alt-Jeehe" genannt.  2) Jur Unterscheibung von einem gleichnamigen Regiment zu Fuß (Ifb. Nr. 20 vom 7ten April 1759 an "Alt-Italien April 1755 das ehemalige Sächfiche Negiment Garbe (Ifb. Nr. 82) |
| 1 1<br>2<br>3.<br>4 | rojenroth<br>leine<br>weiß<br>gelb                                            | Regiment zu Fuß<br>Schwarz od. Bo-<br>gistaw Schwe-<br>rin 1)<br>Leftwiß                                                                                  | 2 | 2               | Brešlau                                                                  | (I. M. v. Schwerin .Philipp<br>Bogislaw).2)<br>Am 12ten Februar 1746:<br>(I. M. v. Lestwiß.                                                                                                                                                                                      | 1) Bur Unterscheidung von zwei gleichnamigen Regimentern zu Fuß (116. Ar. 24 und 22) "Schwarz Schwerin" ober "Bogistaw Schwerin" genannt.  2) Schwerin erhielt bas bischenge Regiment zu Fuß Potent (116. Nr. 17).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3.                  | dunkelblan<br>keine<br>weiß<br>gelb                                           | Regiment zu Fuß<br>Jung-Schwerin <sup>1</sup> )<br>Jung-Treschow <sup>2</sup> )<br>Treschow                                                               |   | 2               | Neiße                                                                    | G. M. v. Schwerin (Friedrich<br>Julius).<br>Am 17 ten Mai 1747.<br>G. M. v. Tresdow (Joachim<br>Christian).                                                                                                                                                                      | 1) Bur Untericeibung von zwei gleichnamigen Regimentern zu Fuß (lib. Rr. 18 und 24) "Jung . Schwerin" genannt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| જ્યું. ગુપ: | Uniform der Mannschaften 1. Aufschläge 2. Rabatten 3. Weste und Hose 4. Knöpse         | Ramen<br>des<br>Truppentheils                              | Anzahl<br>der<br>Jugan<br>der | Standorte<br>vor dem<br>Sieben=<br>jährigen<br>Kriege | Aenderungen in den<br>Chefftellen                                                                                                                                                  | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 33          | 1. weiß 2. weiß 3. weiß 4. gelb Füs. Müße orange, Ucschlag gelb                        | Füsilier=Regiment<br>Fouqué                                | 2 2                           | Glaţ                                                  | (I. M. Baron de la Motte:<br>Fouqué.                                                                                                                                               | Das 1760 bei Landebu<br>fangene Regiment wurder<br>dem Frieden durch das .<br>mals Sächfische) Regimen<br>Fuß Plotho (lid. Nr. 54<br>ganzt.                                                                                                                             |
| 34          | 1. roth 2. roth 3. gelb 4. weiß                                                        | Regiment zu Fuß<br>Prinz Ferdinand                         | 2 2                           | Neu-Ruppin                                            | D. Ferdinand Prinz in<br>Preußen.                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 35          | 1. schwefelgelb 2. keine 3. schwefelgelb 4. weiß Füs. Wüße schwefelgelb, Beschlag weiß | Füsilier=Regiment<br>Prinz Heinrich                        | 2 2                           | Potsbam                                               | (14. M. Heinrich Prinz in<br>Preußen.                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 36          | 1. weiß<br>2. keinc<br>3. weiß<br>4. gelb<br>Füs. Müße weiß,<br>Beschlag gelb          | Füsilicr=Regiment<br>Vdünchow<br>Alt=Wünchow 1)<br>Münchow | 2   2                         | Branden:<br>burg a. H.                                | G L. v. Münchow (Gustav<br>Vogislaus).                                                                                                                                             | i) Bur Unterscheidungen it ment zu Fuß (lid. Ar. 28 bien Januar bis 4tenApril. Alt. Alt. Alt. And ow genam Das 1761 in Schweitnig Kriegsgefangenschaft gerathene Regiment wurden dem Frieden durch das Cachfische) Regimals Sächfische) Regimals Fuß Roebel (lid. Ri. 3 |
|             | 1. roth 2. keinc 3. weiß 4. gelb Füs. Müße roth, Beschlag gelb                         | Füsilier=Regiment<br>du Moulin<br>Kurßell<br>Braun         | 2 2                           | Glogan                                                | (G. L. du Moulin.<br>Am 12ten September 1755:<br>G. M. v. Kurßell.<br>Am 8ten Dezember 1758:<br>G. M. v. Braun.                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 38          | 1. roth 2. roth 3. weiß 4. gelb Füs. Müße hell= blau, Beschlag gelb                    | Füsilier=Regiment<br>Jung=Dohna 1)<br>Brandes<br>Zastrow   | 2 2                           | Liegniß                                               | (y. L. Burggraf und Graf<br>zu Dohna-Schlodien (Wilhelm<br>Alexander).<br>Am 24 sten August 1749:<br>S. W. v. Brandes.<br>Am 20 sten Dezember 1758:<br>(y. W. Freiherr v. Zastrow. | 1) Zur Unterscheibung t.<br>zwei gleichnamigen Ris<br>mentern (stb. Nr. 16 und 44<br>"Zung.Dobna" gener"                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                     |                                                                                              |                         | <del></del>                                                 |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uniform der Mannschaften 1. Aufschläge 2. Rabatten 3. Weste und Hose 4. Knöpse                                      | Namen<br>bes<br>Truppentheils                                                                | Anzahl<br>der<br>Greii. | Standorte<br>vor dem<br>Sieben:<br>jährigen<br>Kriege       | Alenderungen in den<br>Chefstellen                                                                                                                                       | Bemertungen                                                                                                                  |
| 1. gelb<br>2. feine<br>3. gelb<br>4. weiß<br>Füß. Nüße gelb,<br>Beschlag weiß                                       | Füsilier=Regiment<br>Braunschweig!)<br>Franz von Braun=<br>schweig<br>Jung=Braun=<br>schweig | 2 2                     | Königs: berg N.M., Pyrik, Soldin; Grenadiere: Pyrik, Soldin | Friedrich Franz Prinz von Braunschweig; derselbe wurde aber erst durch Rab. Ordre vom I ten März 1751 zum Oberst und wirklichen Chef des Regiments ernannt.              | 9 ten Juni 1756 "Franz<br>von Braunschweig" unb                                                                              |
| 1. rosenroth 2. Rur Offiziere rosenrothe 3. rosenroth 4. weiß Füs Mützerosens roth, Beschlag weiß                   | Alt=Arenzen1)<br>Gabelenz                                                                    | 2 2                     | Breslau                                                     | (H. M. v. Rrenzen (Georg<br>Christoph).<br>Am I ten Mai 1750:<br>D. v. Krenzen (Johann Fried-<br>rich).<br>Am 7 ten April 1759:<br>(G. M. v. der Gabelent.               | 1) Bur Unterscheidung von einem gleichnamigen Regisment zu Fuß (Ist. Nr. 28); vom 4 ten April 1758 an "Alt-Arehhen" genannt. |
| 1. hellfarmoisin 2. hellfarmoisin, darunter gelbe Lizen 3. paille 4. gelb Füs. Nütze hells karmoisin, Beschlag gelb | Wied                                                                                         | 2   2                   | <br>Minben                                                  | (9. L. Freiherr v. Riedesel zu Eisenbach.<br>Am 22sten Juli 1746:<br>D. (Braf zu Wied-Neuwied.                                                                           |                                                                                                                              |
| 1. orange<br>2. orange<br>3. weiß<br>4. gelb<br>Füß. Müße<br>schwarz,<br>Beschlag gelb                              | Füsilier: Regiment<br>Markgraf<br>Heinrich                                                   | 2 2                     | Frankenstein                                                | (B. W. Heinrich Markgraf von<br>Brandenburg:Schwedt.                                                                                                                     |                                                                                                                              |
| 1. ziegelroth 2. keine 3. weiß 4. gelb Füf. Müße oben weiß, unten ziegelroth, Beschlag gelb                         | Füsilier=Regiment   Ralsow   Raldreuth   Bredow   Zieten                                     | 2 2                     | Schweidniß                                                  | (Y. M. v. Kalsow.<br>Am 19ten Januar 1757:<br>G. M. v. Kaldreuth. <sup>1</sup> )<br>Am 22sten Januar 1758:<br>D. v. Bredow.<br>Am 5ten Februar 1760:<br>G. M. v. Zieten. | 1) Erhielt das (ehemals Sächsische) Regiment zu Fuß (lfd. Nr. 56) Loön.                                                      |

| લ્}ે. ગ્રા. | Uniform der Mannschaften 1. Aufschläge 2. Rabatten 3. Weste und Hose 4. Knöpse                                      | Namen<br>des<br>Truppentheils                                                           |   | gahl<br>erimox | Standorte<br>vor dem<br>Sieben=<br>jährigen<br>Kriege | Nenderungen in den<br>Chefftellen                                                                                                                                                                                                              | <b>Bemertu</b> nge-                                                                                                                                  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 44          | 2. keine Rigen wit weißen Buscheln 3. paille 4. gelb                                                                | Füsilier=Regiment<br>Alt= oder Reu=<br>Dohna1,<br>Jungkenn<br>Hoffmann<br>(Vrant        | 2 | 2              | Asciel.                                               | (I. d. J. Burggraf und Graf zu Dohna-Karwinden (Friedrich)<br>Ludwig).<br>Um 14ten Januar 1749:<br>D. v. Jungkenn genannt<br>Wünger von Mohrenstamm.?)<br>Am 4ten Januar 1759:<br>D. v. Hoffmann.<br>Um 5ten Februar 1760:<br>(I. M. v. Grant. | 1) Jur Unterscheide: zwei gleichnamiger mentern (Ifd. Ar. 23:::: "Alt-" oder _Aeu-T. genannt.  3) Erhielt das (**::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
| 45          | 1. roth weiße 2. keine zitzen mit 2. keine zoth und weißen Buscheln 3 weiß 4. gelb Füs. Nüße schwarz, Beschlag gelb | Büfilier: Regiment<br>Doffow<br>Heffen: Caffel                                          | 2 | 2              | Bescl                                                 | F. M. v. Dossow.<br>Am 8ten Januar 1757:<br>G. L. Friedrich Erbprinz von<br>Hossen=Cassel, seit1tenFebruar<br>1760 regierender Landgraf<br>Friedrich II.                                                                                       |                                                                                                                                                      |
| 46          |                                                                                                                     | Füfilier-Regiment<br>Alt-Württemberg<br>Bülow                                           |   | <b>2</b>       | Berlin                                                | D. Karl Eugen regierender<br>Herzog von Württemberg:<br>Stuttgart.<br>Am 26 sten Dezember 1757:<br>(B. W. v. Bülow.                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |
| 47          | 1. } gelb 2. } gelb 3. weiß 4. gelb Füs. Nüße und Reschlag gelb                                                     | Füsilier:Regiment "Prinz Georg" ober "Jung: Darmstadt" Derschau Wietersheim Rohr Grabow | 2 | 2              | Burg                                                  | D. Georg Wilhelm Prinz von Hessen-Darmstadt. Am 26sten Februar 1747: D. v. Derschau. Am 16ten August 1752: G. M. v. Wietersheim. Am 30sten Ottober 1756: D. v. Rohr. Am 5ten Januar 1758: G. M. v. Grabow.                                     | 1) Erhielt am 191en Signals Zachen 1756 bas (ehemals Zachen Regiment zu Auf Auf (lib. Mr. 50).                                                       |
| 48          | 1. roth weiße 2. roth Liken wit orange Buscheln 3. paille 4. gelb Füs. Mitke dunkelblau, Peschlag gelb              | Füsilier=Regiment<br>Heffen=Caffel<br>Salmuth                                           | 2 | . <u>.</u> 1   | <b>W</b> efel                                         | Am 31 sten Mai 1756:<br>G. L. Friedrich Erbprinz von<br>Hoffen-Cassel.<br>Am Sten Januar 1757:<br>D. v. Salmuth.                                                                                                                               | Das Regiment mur'<br>10 ten August 1756 err<br>Den Stamm bildete tar<br>berige Garnison - Bar<br>Salmuth (18d. Ar. 13                                |

| Uniform der Mannschaften 1. Aufschläge 2. Rabatten 3. Weite und Hoje 4. Anöpfe                        | Ramen<br>des<br>Truppentheils | Anzo<br>der |       | Alenderungen in den<br>Chefstellen              | Bemerkungen                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|-------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. dunkelblau 2. keine 3. dunkelorange 4. weiß Füs. Müße oben blau, unten dunkelorange, Beschlag weiß | Füsilier=Regiment<br>Dierice  | 2           | Neiße | Am 28sten Rovember 1758:<br>(3. M. v. Diericke. | Bisher Pionier-Regiment (fiehe Ingenieurforps 2c. lfd. Ur.2), zujolge Rabinets-Orbre vom 26 sten Rovember 1758 zu einem 10 Mustetier-Kompagnien starten Füsilier-Regiment umgeformt. |

|          |                               | Die                                         | ehemal | s Sächsischen                      | Regimenter zu Fuß.                                                                               | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|-------------------------------|---------------------------------------------|--------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.<br>3. | gelb<br>feine<br>gelb<br>weiß | Regiment zu Fus<br>Wietersheim              | § 2 5  | Errichtet in<br>Hoalle             | Am 19ten Oktober 1756:<br>G. M. v. Wietersheim.                                                  | Bisher Cächisches Füsi- lier-Regiment Rochow. Am 30 sten Juli 1757 unter die<br>Infanterie-Regimenter Be- vern (lsd. Nr. 7), Prinz Heinrich (lsd. Nr. 85), Münchow (lsd.<br>Nr. 36), Schulze (lsd. Nr. 29) und Wied (lsd. Nr. 41) vertheilt.                                                                                    |
| 2.<br>3. | weiß<br>feine<br>weiß<br>gelb | Regiment zu Fuf<br>Wylich                   | 3 2 2  | Errichtet in<br>Torgau             | Am 19ten Oktober 1756:<br>G M. Freiherr v. Wylich und<br>Diersfort.                              | Bisher Cächsisches Regiment zu Fuß Graf Brühl. 2 Kompagnien fapitulirten am 22 sten Juli 1757 auf dem Schreckenstein bei Aussig, der Rest wurde amlten August 1757 bei Pirna unter die Jufanterie-Regimenter Asseburg (Ifd. Rr. 27), Pannwis (Ifd. Rr. 10) und III. Bataillon Anhalt (Ifd. Rr. 3) vertheilt.                    |
| 2.<br>3. | gelb<br>feine<br>gelb<br>weiß | Regiment zu Fuk<br>Blanckensee<br>Oldenburg | 3 2 2  | Errichtet in<br>Magdeburg          | Am 19ten Oktober 1756:<br>G. M. v. Blandensee.<br>Am 27sten Februar 1757:<br>G. M. v. Oldenburg. | Bisher Cächsische Garde zu Fuß. Am 26sten Juli 1757 in Pirna aufgelöst und unter die im dortigen Lager stehenden Truppen des Königs vertheilt.                                                                                                                                                                                  |
| 2.<br>3. | gelb<br>feine<br>gelb<br>weiß | Regiment zu Fuß<br>Manstein                 | 2 2    | Errichtet in<br>Frankfurt<br>a. D. | Am 19ten Oftober 1756:<br>G. M. v. Manstein.                                                     | Bisher Sächjisches Regiment zu Fuß Minawit. Das II. Bataillon wurde bei Brandeis am sten Wai 1757 gesangen; das I. Bataillon marschirte mit dem Alt-Bevernschen Regiment nach Stettin und wurde hier theils diesem, theils dem zu errichtenden Refruten-Bataillon Tettan (siehe Landmiliz in Pommern, lfd. Nr. 12) einverleibt. |

| Elo. Mr. | Uniform der Mannschaften 1. Aufschläge 2. Rabatten 3. Weste und Hose 4. Knöpfe | Namen<br>des<br>Truppentheils                                | Anzahl<br>der<br> | Sieben=                                                   | Aenderungen in den<br>Chefftellen                                                                                                                                                              | Bemertungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 54       | 1. weiß 2. keine 3. weiß 4. gelb                                               | Regiment zu Fuß<br>Saldern<br>Plotho                         | 2 2               | Errichtet in<br>Magdeburg                                 | Am 19ten Oktober 1756:<br>G. M. v. Salvern.<br>Am 8ten Dezember 1758:<br>O. Frhr. v. Plotho.                                                                                                   | Bisher Sächfliches Rein zu Fuß Sachien Botha. Bestand bis zum In und diente dann zur stellung des 1760 bei in hut gesangenen Fusikat giments Fouque 186. in L. v. Plotho warde 166 in Februar 1763 auch des bisherigen Garnisch giments Lettow 186. Ruernannt.                                                                                                                                                                                                                                       |
| 55       | 1. weiß 2. keine 3. weiß 4. gelb                                               | Regiment zu Fuß<br>Hoebel                                    | 2 2               | Errichtet in Halle                                        | Am 19ten Oktober 1756:<br>G. M. Frhr. v. Hauß.<br>Am 25sten Dezember 1760:<br>D. v. Roebel.                                                                                                    | Risher Zächniches Regim Fürst Lubomirstn. Bestand bis zum drie und diente dann zur nitellung des 1761 in Zu nit gesangenen Fusilie. di ments Münchow tid. Re                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          | 1. gelb 2. feine 3. gelb 4. gelb                                               | Regiment zu Fuß<br>Loën<br>Ralctreuth<br>Wietersheim<br>Horn |                   | Errichtet  1. Bataillon in Lübben,  2. Bataillon in Guben | Am 31 sten Oktober 1756:<br>G. M. v. Loën.<br>Am 21 sten Januar 1758:<br>G. M. v. Kaldreuth.<br>Am 9 ten Dezember 1758:<br>G. M. v. Wietersheim.<br>Am 25 sten Februar 1759:<br>G. M. v. Horn. | Bisher Zachfischen Rem<br>zu Fuß Prinz Friedrichten<br>Das II. Bataillon wen<br>am 28sten Marz 1757.<br>I. Bataillon am 29sten<br>gelangten größtentbete<br>Polen. Das Regimen we<br>wieder errichtet und<br>wieder errichtet und<br>1768 an die Itelle der<br>gegangenen Infancer:<br>giments Treschow (lid. A.                                                                                                                                                                                     |
| 57       | 1. gelb 2. feine 3. gelb 4. gelb                                               | Regiment zu Fuß<br>Jung=Bevern 1)                            | •                 | Errichtet 1. Bataillon in Cottbus 2. Bataillon in Crossen | Am 26 sten Dezember 1756: (3. M. Karl Herzog zu Braunsschweig-Bevern.                                                                                                                          | Bisher Sachiiches is ment zu Tug Luckericherdu.  1) Jur Untericherdu. dem Regiment zu Auf Bevern (lid. Ar. 7) Bevern (lid. Ar. 7) Bevern (lid. Ar. 7) Bevern (lid. Ar. 7) Bevern Regiment.  Am 28 sten Marz 1757 sterte das II. Patailles Josten das I. Patailles Johig die Poliniche interichtet. Am 12 ten Novel errichtet. Am 12 ten Novel 1757 fapitulirte das I. taillon in Schweidnit. II. Bataillon fosse interichten das III. Bataillon fosse interichten das President des Jum Feinde über. |
| 58       | 1. weiß 2. keine 3. weiß 4. weiß                                               | Regiment zu Fuß<br>Flemming                                  | 2 2               | Errichtet in<br>Halberstadt                               | Am 19ten Januar 1757:<br>G. M. Graf v. Flemming.                                                                                                                                               | Bisher Zachülches ment zu Fuß Prinz Car<br>Rachdem das Ment<br>durch Fahnenflucht icht<br>litten hatte, wurden die Kreite nach Stettin ac er<br>hier im Oftober 1757 und<br>zähligmachung des Resumt<br>zu Fuß Fürft Moris und<br>Errichtung des Enterst<br>Bataillons Stoich und<br>ielbst Bommern lid. Mit-<br>verwandt.                                                                                                                                                                           |

| Uniform der Mannschaften 1. Ausschläge 2. Rabatten 3. Weste und Hose 4. Unöpse                                          | Ramen<br>des<br>Truppentheils      | Anzahl<br>der<br>ing duod | Standorte<br>vor dem<br>Sieben:<br>jährigen<br>Kriege | Aenderungen in den<br>Chefftellen                                                                                                                                                                                                                                                              | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. weiß 2. keine 3. weiß 4. weiß                                                                                        | Regiment zu Fuß<br>Prinz Friedrich | 2 2                       | Errichtet in<br>Wittenberg                            | Am 29 sten November 1756:<br>Friedrich Wilhelm Prinz in<br>Preußen, ohne militärischen<br>Rang. 1)<br>Kommandeur:<br>D. L. Frhr. v. Plotho.                                                                                                                                                    | 1) Der spätere König Fried- rich Wilhelm II. Visher Sächstiches Regi- ment zu Fuß Prinz Maxi- milian. Das Regiment wurde am I ten August 1757 bei Pirna aufgelöst und unter die Truppen des Feldmarschalls Keith vertheilt.                                                                          |
|                                                                                                                         |                                    | Зä                        | iger-Korps                                            | zu Fuß.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (Vrüne Röcke und<br>Lucften, rothe<br>Rragen und Auf-<br>schläge, gelbe<br>Knöpfe und<br>Uchselbänder,<br>lederne Hosen | Fuß                                | 2 Komp. 2)                | auf den<br>(Frenzpässen<br>der Mark,                  | G. M. Graf v. Hade. 1750: D. und Gen. Adjut. v. Buddenbrock. 1754: D. und Gen. Adjut. v. Jugersleben. 1757: D. und Gen. Adjut. v. Wobersnow. 1759: D. und Gen. Adjut. v. Krusemarck.                                                                                                           | 1) Zufolge Kabinets. Orbre vom 10ten Februarl 757 bildete das Korps 2 Kompagnien. 2) Am 10ten Oftober 1760 wurde es bei Charlottenburg von den Auffen zeriprengt, alsbald aber in Berlin und Wittenberg zu 4 Kompagnien neugebildet. Zwei Kompagnien nien wurden nach dem Friesben wieder aufgelöft. |
|                                                                                                                         |                                    |                           |                                                       | Rommandeure:<br>M. Cornelius.<br>Am 4ten März 1750:<br>D. v. d. Often.<br>Am 8ten September 1751:<br>D. v. Aweide.<br>Am 9ten Rovember 1756:<br>M. v. Hartwig.<br>Bom 19ten Juli 1759 bis<br>12ten März 1760: ad int.:<br>M. und Flüg.:Adj. v. Gaudi<br>Am 12ten März 1760:<br>M. des Granges. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                         |                                    | <br>                      | irallier - Re                                         | aimenter.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### Kürassier-Regimenter.

| Uniform Der Mannschaften 1. Aragen, Ausschläge, 11 nierkamisol 2. Vortenbesat des Rollets 3. Vortenbesat des Unter- | Namen<br>des<br>Truppentheils                                      | Anzahl der<br>Feladrons | Standorte<br>vor dem<br>Sieben=<br>jährigen<br>Kriege | Alenderungen in den<br>Chefftellen                                                                                   |  | Bemerkungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|
| 1. roth 2. roth und weiß 3. roth und weiß                                                                           | Rüraffier:<br>Regiment<br>Buddenbrock<br>Krockow<br>Schlabrendorff | 5                       | Breslau                                               | F. M. v. Huddenbrod.<br>Am 2ten April 1757:<br>G. M. v. Krodow<br>Am 28sten Februar 1759:<br>G. M. v. Schlabrendorff |  |             |

| xp. nr. | Uniform ber Mannschaften 1. Aragen, Aufschläge, Unterfamisol 2. Bortenbesat bes Kollets 3. Bortenbesat bes Unterfamisols | Ramen<br>des<br>Truppentheils                                         | Anzahl der<br>Estadrons | Standorte<br>vor dem<br>Sieben=<br>jährigen<br>Kriege                                                          | Aenderungen in den<br>Chefftellen                                                                                                                                                                            | Beme <b>rtunge</b> n                       |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2       | 1. karmoisin 2. karmoisin 3. weiß                                                                                        | Rürassier:<br>Regiment<br>Prinz von Preu:<br>Hen<br>Prinz Heinrich    | 5                       | Kyrit,<br>Wusterhausen<br>a. D.<br>Wittstock,<br>Perleberg,<br>Zehdenick,<br>Krenimen,<br>Gransee,<br>Pritwalk | (G. L. August Wilhelm Prinz<br>von Preußen.<br>Am Sten Dezember 1758:<br>Friedrich Heinrich Karl Prinz<br>inPreußen <sup>1</sup> ), ohne militärischen<br>Rang.                                              | 1) Zweiter Sohn die is<br>zen von Preußen. |
| 3       | 1. dunkelblau<br>2. blau und weiß<br>3. blau und weiß                                                                    | Leibregiment zu<br>Pferde                                             | 5                       | Schönebeck,<br>Wanzleben,<br>Egeln,Frohse,<br>Ralbe                                                            | (G. L. v. Wreech.<br>Am 25 sten September 1746:<br>(G. M. v. Katler.<br>Am 20 sten September 1747:<br>(G. M. v. Katte.<br>Am 5ten Januar 1758:<br>(G. M. Baron v. Lentulus.                                  |                                            |
| 4       | 1. schwarz<br>2. weiß und blau<br>3. weiß und blau                                                                       | Rürassier:<br>Regiment<br>Geßler<br>Schmettau                         | 5                       |                                                                                                                | G. L. Graf v. Geßler.<br>Am 5ten Januar 1758:<br>G. M. v. Schmettau.                                                                                                                                         |                                            |
| 5       | 1. hellblau 2. weiß und hellblau 3. weiß und hellblau                                                                    | Rürassier=<br>Regiment<br>Warkgraf Fried=<br>rich                     | 5                       | Belgard,<br>Arnswalde,<br>Heet, Schi-<br>velbein,<br>Dramburg,<br>Labes                                        | G. L. Friedrich Wilhelm Marksgraf von BrandenburgsSchwedt. Rommandeure en Chef: Am 7ten Januar 1758: G. M. v. Zieten. Am 18ten September 1758: G. M. v. Ascherzleben. Am 9ten Februar 1763: D. v. Lölhöffel. |                                            |
| 6       | 1. roth 2. weiß und roth 3. weiß und roth                                                                                | Rüraffier:<br>Regiment<br>Stille<br>Baron v. Schön:<br>aich<br>Vafolb | 5                       | Aschers:<br>leben,<br>Croppenstedt,<br>Oschersleben                                                            | (Y. M. v. Stille.<br>Am 17ten April 1753:<br>(Y. W. Baron v. Schönaich<br>(Georg Philipp (Yottlob).<br>Am 14ten April 1759:<br>(Y. W. v. Basold.                                                             |                                            |

| ه. ع     | Uniform der Mannschaften 1. Kragen, Ausschläge, Unterfamisol 2. Bortenbesat des Kollets 3. Bortenbesat des Unterstamisols | Namen<br>des<br>Truppentheils                                            | Anzahl der<br>Estadrons | Standorte<br>vor dem<br>Sieben:<br>jährigen<br>Kriege | Aenderungen in den<br>Chefftellen                                                                                                                                                      | Bemer <b>t</b> ungen |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>7</b> | 1. gelb 2. weiß und gelb 3. weiß und gelb                                                                                 | Rüraffier=<br>Regiment<br>Bredow<br>Driefen<br>Horn<br>Manstein          | 5                       | Ofterburg,                                            | G. L. v. Bredow (Friedirch<br>Siegmund).<br>Am Iten Juli 1755:<br>G. M. v. Driefen.<br>Am 22 sten November 1758:<br>D. v. Horn.<br>Am 5 ten Närz 1762:<br>D. v. Manstein.              |                      |
| 8        | 1. dunkelblau<br>2. weiß und blau<br>3. weiß und blau                                                                     | Rürassier=<br>Regiment<br>Rochow<br>Sendliţ                              | 5                       | Chlau,<br>Grottkau,<br>Münsterberg,<br>Strehlen       | (y. L. v. Rochow.<br>Am 20sten November 1757:<br>G. L. v. Sendlin.                                                                                                                     |                      |
| 9        | 1. farmoisin 2. farmoisin und weiß 3. farmoisin und weiß                                                                  | Rüraffier:<br>Regiment<br>Vornstedt<br>Prinz v. Schön:<br>aich<br>Vredow | 5                       | Dppeln,<br>Löwen,<br>(Uroß:Strehliß<br>Falkenberg     | (V. M. v. Bornstedt.<br>Am Sten September 1758:<br>(V. M. Prinz v. Schönaich<br>Carolath (Friedrich Johann<br>Karl).<br>Am Sten Januar 1758:<br>(V. M. v. Bredow (Jakob<br>Friedrich). |                      |
| 10       | 1. roth 2. roth und golden 3. Unterkamisol duns felblau mit roth und goldner Borte                                        | Hegiment<br>Gensd'armes                                                  | 5                       | Berlin                                                | (I. M. v. d. (Volz.<br>Am 20sten Rovember 1747:<br>G. M. v. Kakler.<br>Am 9ten April 1761:<br>D. v. Schwerin, seit Februar<br>1762<br>(Vraf v. Schwerin.                               | -                    |
| 11       | 1. himmelblau 2. himmelblau und weiß 3. himmelblau und weiß                                                               | -<br>Leibregiment<br>Rarabiniers                                         | 5                       | Wolmirftedt,                                          | (G. M. v. Bredow (Kaspar<br>Ludwig).<br>Am 14ten Rovember 1751:<br>(G. M. v. Penavaire.<br>Am 24sten Januar 1759:<br>(G. M. v. Bandemer.                                               |                      |
| 12       | 1. ziegelroth 2. ziegelroth und weiß 3. ziegelroth und weiß                                                               | Rüraffier:<br>Hegiment<br>Kŋau<br>Spaen<br>Dalwig                        | 5                       | Natibor,<br>Leobschüß,<br>Gleiwiß                     | (3. M. Freiherr v. Kyau.<br>Am 7ten April 1759:<br>(3. M. Freiherr v. Svaen.<br>Am 9ten Februar 1763:<br>D. v. Dalwig.                                                                 | •                    |

| શંજી. ગાદ | Uniform  der Manschaften  1. Kragen, Aufschläge, Unterfamisol  2. Bortenbesat des Kollets  3. Bortenbesat des Unter- tamisols | Namen<br>des<br>Truppentheils | Anzahl ber<br>Estadrons | Standorte<br>vor dem<br>Sieben=<br>jährigen<br>Kriege | Aenderungen in den<br>Chefstellen                                                                                                                                        | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13        | 1. roth 2. roth und silbern 3. blau und silbern                                                                               | Garde du Korps                | 2')                     | Potėbani                                              | Seine Majestät der König. Kommandeure: D. L. v. Jaschinsky. Am 24sten Mai 1747: W. v. Blumenthal. Am 13ten Januar 1758: R. v. Wakenik. Am 6ten Mai 1760: W. v. Schähell. | 1) Am 18ten Oftober 17 errichtet aus der gesangene Aursächnschen Gardedustern Aursächen Beiben net Konig, daß die beiben net Konig, daß die beiben net Koniger-Regimenter vertigund aus Abgaben der Koniger- und Dragonerschreigimenter wieder erricht werden sollten. |

# Dragoner-Regimenter.

| શંખ જાા. | Uniform der Mannschaften 1. Farbe der Aufschläge und Kragen 2. Rabatten 3. Knöpfe u. Achfelbänder 4. Weste | Namen<br>des<br>Truppentheils                                                 | Anzahl der<br>Estadrons | Standorte<br>vor dem<br>Sieben:<br>jährigen<br>Kriege                   | Aenderungen in den<br>Chefftellen                                                                                                                                                                                         | . Bemerfungen |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1        | 1. schwarz<br>2. schwarz<br>3. gelb<br>4. gelb                                                             | Dragoner:<br>Regiment<br>Pojadowsky<br>Katte<br>Alemann<br>Rormann<br>Zaftrow | 5                       | Wriezen<br>a. D.,<br>Lippehne,<br>Schoenfliez,<br>Bahn,<br>Greifenhagen | (G. M. (Graf v. Posadowsky.<br>Am 12ten April 1747:<br>(G. M. v. Katte.<br>Am 23sten Rovember 1751:<br>(G. M. v. Alemann.<br>Am 20sten Mai 1755:<br>(G. M. v. Rormann.<br>Am 9ten April 1761:<br>(D. Freiherr v. Zastrow. |               |
| 2        | 1. weiß 2. weiß 3. gelb 4. paille                                                                          | Dragoner: Hegiment Prinz Louis v. Württemberg Schwerin Blanckensee Krockow    | 5                       | Lüben,<br>Hainau,<br>Haudten,<br>Bunzlau,<br>Freistadt                  | D. Louis Prinz von Württemsberg.<br>Am 14 ten Mai 1749:<br>G. M. v. Schwerin.<br>Am 14 ten September 1754:<br>G. M. v. Blanckensee.<br>Am 19 ten September 1757:<br>G. M. v. Krockow.                                     |               |

| _           |                                                                                                            |                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 efb. 97r. | Uniform der Mannschaften 1. Farbe der Aufschläge und Kragen 2. Rabatten 3. Anöpfe u. Achselbänder 4. Weite | Tmonanthaile                                                                        | Standorte<br>vor dem<br>Sieben-<br>jährigen<br>Kriege                         | Aenderungen in den<br>Chefftellen                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bemerkungen                                                                                                            |
| 3           | 1. rosenroth 2. rosenroth 3. weiß 4. paille                                                                | Dragoner: Regiment Rothenburg Baron v. Schönaich Truchfek Meinide Flank             | 5 Cüstrin,<br>Bärwalde,<br>Neu-Damm                                           | (S. L. Graf v. Hothenburg.<br>Am 11 ten Februar 1752:<br>S. M. Baron v. Schönaich. <sup>1</sup> )<br>Am 17 ten April 1753:<br>S. M. Graf Truchjeß zu Waldsburg.<br>Am 19 ten März 1757:<br>(G. M. v. Meinicke.<br>Am 9 ten April 1761:<br>(G. M. v. Flanß.                                                   | 1) Erhielt am 17tenApril1753 das Kürafiier-Regiment Stille (lfd. Nr. 6).                                               |
| 4           | 1. paille 2. paille 3. weiß 4. paille                                                                      | Dragoner:<br>Regiment<br>Bonin<br>Derpen<br>Ratte<br>Czettrip                       | ā Landsberg<br>a. W,<br>Woldenberg,<br>Friedeberg                             | Um 21 sten September 1752:                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ,                                                                                                                      |
| 5           | 1. farmoisin 2. karmoisin 3. weiß 4. paille                                                                | Dragoner:<br>Regiment<br>Bayreuth                                                   | 10 Pasewalf<br>lleckermünde,<br>Schwedt<br>a. D.,<br>(Vollnow,<br>Treptowa.T. | Um 18ten Februar 1763:<br>G. M. v. Bülow, das Regiment<br>behielt die Benennung "Bay-<br>reuth".                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                        |
|             |                                                                                                            |                                                                                     |                                                                               | Kommandeure en Chef: (G. W. v. Schwerin. Am 14 ten Februar 1757: (G. M. v. Meier, seit 2 ten Juni 1755 mit der Führung des<br>Regiments beauftragt. Am 22 sten Dezember 1758: D. L. v. Bülow, wurde am 18 ten Februar 1763 Chef des Regiments, gleichzeitig ging die Stellung eines Kommandeurs en Chef ein. |                                                                                                                        |
| 6           | 1. weiß 2. weiß 3. weiß 4. zitronengelb                                                                    | Dragoner:<br>Regiment<br>Mt:Moellen:<br>dorff <sup>1</sup> )<br>Schorlemer<br>Meier |                                                                               | (S. L. v. Moellendorff (Friedrich<br>Christoph).<br>Am 17ten Wai 1747:<br>(S. W. v. Schorlemer.<br>Am 9ten November 1760:<br>(G. W. v. Meier.                                                                                                                                                                | 1) Zur Unterscheidung von einem gleichnamigen Drago-<br>ner-Regiment (tib. Nr. 10)<br>"Alt-Moetlendorff" ge-<br>nannt. |

| १ ४कि. अस. | Uniform der Mannschaften 1. Farbe der Aufschläge und Kragen 2. Rabatten 3. Knöpie u. Achselbänder 4. Weste                                                                       | Namen<br>bes<br>Truppentheils                                                | Anzahl der<br>Estadrons | Standorte<br>vor dem<br>Sieben=<br>jährigen<br>Kriege                     | Aenderungen in den<br>Chefftellen                                                                                                                                | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7          | <ol> <li>roth</li> <li>teine</li> <li>gelb</li> <li>paille</li> </ol>                                                                                                            | Dragoner=<br>Regiment<br>Ruiz<br>Plettenberg                                 | 5                       | Tillit                                                                    | G. M. v. Ruiz.<br>Am 3ten August 1756:<br>G. M. v. Plettenberg.                                                                                                  | ·<br> <br> <br>                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8          | 1. roth 2. roth 3. weiß 4. paille                                                                                                                                                | Dragoner:                                                                    | 5                       | Insterburg,<br>Ragnit                                                     | G. M. v. Stosch.<br>Am 24sten Dezember 1751:<br>G. M. v. Langermann.<br>Am 4ten März 1757:<br>G. M. v. Platen (Dubislaw<br>Friedrich).                           | 1) Zur Unterscheidung einem gleichnamigen D   ner-Regiment (17d. Rr. )   vom 6 ten März 1788   Alt-Platen genour                                                                                                                                  |
| 9          | 1. hellblau weiße<br>2. keine Eißen<br>3. weiß<br>4. paille                                                                                                                      | Dragoner:<br>Regiment<br>Holstein:Gottorp<br>Pomeiske                        | 5                       | Riesen=<br>burg,<br>Liebemühl,<br>Deutsch=<br>Eylau,<br>Marien=<br>werder | G. M. Georg Ludwig Prinz von<br>Holstein-Gottorp.<br>Am 9ten April 1761:<br>O. v. Pomeiske.                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 10         | 1. orange<br>2. keine<br>3. weiß<br>4. paille                                                                                                                                    | Dragoner: Regiment Jung:Moellen: dorff 1) Moellendorff Findenstein           | 5                       | Mohrun: gen, gen, Saalfeld, Neidenburg, Ofterrode, Hohenstein             | (I. L. v. Moellendorff (Johann<br>Adolf).<br>Am 14 ten September 1754:<br>(I. M. Graf Finck von Finckensftein.                                                   | 1) Zur Unterscheidung<br>einem gleichnamigen T<br>ner-Regiment (1fd. Nr. 6<br>zum 17 ten Mai 1747 (1)<br>Moellen doryf ge. 27                                                                                                                     |
| 11         | 1. zitronengelb 2. zitronengelb 3. weiß 4. paille                                                                                                                                | Dragoner:<br>Regiment<br>Nassau<br>Stechow<br>Jung:Platen 1)                 | 5                       | Sagan,<br>Beuthen,<br>Sprottau,<br>Grünberg                               | (Y. L. v. Nassau, seit 5ten März<br>1746 Graf v. Nassau.<br>Am 27 sten November 1755:<br>D. v. Stechow.<br>Am 6ten März 1758:<br>D. v. Platen (Leopold Joshann). | 1) Zur Unterscheidung :<br>einem gleichnamigen Tra-<br>ner - Regiment (165. Kr<br>"Zung - Platen" gen".                                                                                                                                           |
| 12         | 1. schwarz<br>2. schwarz<br>3. weiß<br>4. paille                                                                                                                                 | Dragoner: Regiment Alt:Württem: berg! Württemberg Prinz Eugen v. Württemberg | 5 jchwere               | Treptow a. A., Wollin, Naugard, Olassow, Greifenberg                      | Marie Auguste verw. Herzogin<br>von Württemberg-Stuttgart.<br>Am 8ten Juli 1749:<br>D. Friedrich Eugen Prinz<br>von Württemberg.                                 | 1) Zur Unterscheidung<br>einem Dragoner Mezi<br>Württemberg (lid. Ar<br>wurde das Regiment ;<br>zum 14ten Mai 1749 . †<br>Württemberg" genort<br>2) Am 18ten Oftober .<br>wurden dem Regimen<br>Sächsischen 4 Cofadren ;<br>ter Dragoner Rutowsto |
|            | Die 4 leichten Esta-<br>drons behielten die Kur-<br>jächsische Montirung:<br>rothe Röcke, ichwarze<br>Kragen u. Aufschläge,<br>weiße Knöpse u. Achsel-<br>bänder, paille Westen. |                                                                              | 4 leichte?)             | <br>                                                                      |                                                                                                                                                                  | wiesen. Am 23sten Milligingen diese bis auf 10 litoffiziere,160 Mann zurich über, welche dann unter Dragoner - Regimenter Linde und Ratte und Huiten-Regimenter in Buttamer, Bartenters Berner vertheilt wurde.                                   |

## Husaren-Regimenter.

| _         |                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| l sin our | Uniform der Mannschaften 1. Dolman und Beschnüstung 2. Kragen u. Ausschläge 3. Polz und Ueberhose 4. Schärpe                               | Namen z<br>des<br>Truppentheils                                  | Standorte<br>vor dem<br>Sieben=<br>jährigen<br>Kriege                                                                  | Aenderungen in den<br>Chefftellen                                                                                                                                                                           | Bemerkungen                                                                                           |
| 1         | 1. hellgrün und weiß 2. hellgrün 3. Pelz dunkelgrün, weißer Pelzvorstoß, lleberhose hellgrün 4. roth und weiß. Beutel der Pelze müßen grün | Husaren=Regiment 1(<br>Bronikowsky<br>Dewiß<br>Szekely<br>Kleist | Serrnstadt,<br>Tschirnau,<br>Steinau,<br>Wohlau,<br>Schlawa,<br>Sulau,<br>Guhren,<br>Trachenberg,<br>Guhrau,<br>Winzig | Am 10ten September 1747:<br>D. v. Dewiß.<br>Am 2ten Oktober 1750:<br>D. v. Székely.<br>Am 16ten Mai 1759:<br>D. v. Kleist.                                                                                  | Die dem Regiment ange- gliederten 10 Estadrons Frei- dujaren Rleift fiehe Frei- Rorps (lid. Rr. 12a). |
| 2         | 1. roth und weiß 2. dunkelblau 3. dunkelblau, weißer Pelzvorstoß 4. blau und weiß. Beutel der Pelzmüßen roth                               | Housaren-Regiment 10<br>Zieten                                   | Berlin,<br>Parchim,<br>Lübz,                                                                                           | G. M. v. Zieten.                                                                                                                                                                                            |                                                                                                       |
| 3         | 1. weiß und gelb 2. gelb 3. dunkelblau, weißer Pelzvorstoß 4. gelb und weiß. Beutel der Pelzmüßen weiß                                     | Susaren=Regiment 10<br>Wartenberg<br>Warnery<br>Wöhring          | Rernstadt, Rreuzburg, Ronstadt, Pitschen, (Vuttentag, Tost, Landsberg Db. Schles., Rosenberg, Reichthal, Lublinit      | D. v. Wartenberg.<br>Am 11 ten September 1757:<br>D. v. Warnery.<br>Am 29 sten März 1758:<br>D. v. Möhring.                                                                                                 |                                                                                                       |
| - 4       | 1. hellblau, blau und weiß 2. hellblau 3. weiß, schwarzer Pelzvorstoß 4. hellblau und weiß geflochten, mit weisken Knoten. Filzmüßen       | Raymer<br>Vippach<br>Puttkamer<br>Dingelstaedt                   | Warten: berg, Tels, Trebniß, Wilitsch, Brausniß, Stroppen, Uralin, Festenberg, Juliusburg, Wedzibor                    | D. v. Napmer.<br>Am 3 ten Februar 1751:<br>D. v. Vippach.<br>Am 12 ten September 1755:<br>D. v. Putikamer.<br>Am 23 sten Dezember 1759:<br>D. v. Dingelstaedt.<br>Am 16 ten Rovember 1762:<br>D. v. Bohlen. |                                                                                                       |

| 26. m | Uniform<br>der Mannschaften<br>1. Dolman und Beschnü-<br>rung<br>2. Kragen n. Aufschläge<br>3. Pelz und Neberhose<br>4. Schärpe | Namen<br>des<br>Truppentheils                           | Anzahl der<br>Estadrons | Standorte<br>vor dem<br>Sieben=<br>jährigen<br>Kriege                                                                                                       | Aenderungen in den<br>Chefftellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bemertungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | 1. schwarz und weiß 2. roth 3. schwarz, schwarzer Pelzvorstoß 4. roth und weiß. Filzmüßen mit Tostenkopf                        | Ruesch                                                  | 10                      | Goldap, Oletfo, Dartehmen, Johannis: burg, Lyd, Löken, Pilltallen, Schirwindt, Stallupönen                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1) An Stelle der te:<br>alliten Armee des Sa<br>Ferdinand von Brauniss<br>abkommandirten Gele's<br>wurden im Winter 19<br>8 neue Eskadrons en 2<br>nach dem Frieden aber 22<br>aufgeköft.                                                                                                                                              |
| 5a    | Nother Dolman mit weißer Schnureins fassung Schwarze Ueberkleis der. Turban                                                     | , -                                                     | 1 !                     | Goldap                                                                                                                                                      | Rommandeure des Korps: R.Serkis, nach seinem Vornamen auch vielsach "Stephani" genannt.  Um 12 ten Mai 1746: R. v Krzeczowsky.  Um 2 ten Juli 1748: R. v. Locktedt vom Husarens Regiment Ruesch.  Chef des Regiments:  Um 17 ten März 1762: D. v. Lossow, unter Beisbehalt der Stellung als Komsmandeur des Husarens Regisments Ruesch (Ifd. Nr. 5), zum Chef des Regiments ernannt. | Die Estabron ober imar nach ihrer Errig<br>1745 dem Husaren Regrinden (1860. Rr. 5 in<br>gliedert. 1761 murde ik<br>150 Kopje verstärft.  2) Das Korps wurdt<br>Frühjahr 1762 gemain<br>hinels Drdre vom Danuar desielben Jahres<br>einem Bosniaken Regis<br>von 10 Estabrons vern.<br>Rach dem Kriege wurdt<br>Estabrons wieder ausg. |
| 6     | 1. braun und gelb 2. gelb 3. braun, schwarzer Pelzvorstoß 4. gelb und weiß. Filzmüßen                                           | Hegiment<br>Solban<br>Wechmar<br>Werner                 | 10                      | Pleß, Beuthen, Ujest, Peis: Fretscham, Sohrau, Loslau, Tarnowit, Rikolai,                                                                                   | D. v. Soldan.<br>Um 7ten August 1746:<br>D. Freiherr v. Wechmar.<br>Am 3ten Februar 1757:<br>D. v. Werner.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7     | 1. gelb und weiß 2. hellblau 3. hellblau, schwarzer Pelzvorftoß 4. hellblau und weiß. Filzmüßen                                 | Husaren-Regiment<br>Dieury<br>Billerbeck<br>Malachowsky | 10   2 <sup>1</sup> )   | Soldau,<br>Bischofs:<br>werder,<br>Barten,<br>Ortelsburg,<br>Gilgenburg,<br>Sensburg,<br>Passenheim,<br>Pr.:Eylau,<br>Phein und<br>Nifolaifen,<br>Nosenberg | Am 23 sten August 1753:<br>D. Malachow v. Malachowsky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1) Im Winter 1760 61 :- bas Regiment, für bie tei zur allitrten Armee des in zogs Ferdinand von ichweigabkommandirent brons, mit 2 neuen Color verstärkt, die nach dem ich wieder aufgeloft wurd                                                                                                                                       |

| Uniform der Mannschaften 1. Tolman und Beichnüstung 2. Aragen u. Anischläge 3. Belg und Neberhose 4. Echarve                          | UCD            | Anzahl der<br>Estadrons           | Standorte<br>vor dem<br>Sieben=<br>jährigen<br>Kriege                                                  | Aenderungen in den<br>Chefftellen                                                                                               | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. karmoisin u. weiß 2. karmoisin 3. karmoisin, schwar= 3cr Pelzvorstoß 4. karmoisin u. weiß. Filzmüßen                               | <b>Salas</b> i | 11)                               | Stolp,<br>Lauenburg,<br>Bütow,<br>Rummels:<br>burg,<br>Janow,<br>Reuftettin,<br>Schlawe,<br>Tempelburg | D. v Haladz.<br>Am 10ten September 1747:<br>D v. Sendlik.<br>Am 14ten April 1759:<br>D. v. Gersdorff.                           | 1) Rittmeister v. Szekely, bisher Kornet, hatte 1761 eine eigene Estadron in (8logau angeworben. Verbleib unbekannt.  Tas Regiment war am 21 sten Rovember 1769 bei Waxen gesangen und nach dem Frieden nicht wieder errichtet worden. An seine Stelle trat das Husaren-Regiment v. Belling (1st. Nr. 9), das auch die Uniform des aufgelösten Gersborfischen Husaren-Regiments anlegte. |
| 1. schwarz und grün, gelbe Unöpfe 2. grün 3. schwarz, schwarzer Pelzvorstoß 4. grün und gelb. Filzmühen mit liesgendem Totenges rippe | Belling        | 5 <sup>1</sup> ) 5 <sup>2</sup> ) | Errichtet in<br>Halberstadt                                                                            | Am 12 ten März 1758:<br>D. L. v. Belling, Kommandeur<br>des Bataillons, wurde am<br>19 ten Dezember 1760 Chef<br>des Regiments. | 1) Errichtet Anfang 1758. 2) Errichtet im Winter 1760/61, am 23sten April 1761 vollzählig. 3) Errichtet im April in Sachsen, im Juni 1761 vollzählig. Nach dem Frieden wurden 5 Estadrons aufgelöst. Das Regiment erhielt nun die Unisorm des aufgelösten Hussaren. Regiments Gersdorff (1fd. Nr. 8).                                                                                    |

## Feldjäger-Korps zu Pferde.

| Uniform<br>der<br>Wannschaften                          | Namen<br>des<br>Truppentheils | Anzahl der<br>Estadrons | Standorte<br>vor dem<br>Sieben:<br>jährigen<br>Kriege                                                   | Aenderungen in den<br>Chefftellen | Bemerkungen |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| Wie das Fußjäger:<br>Korps, nur Kaval:<br>lerie:Stiefel | Feldjäger=Korps<br>zu Pferde  | 2                       | Cöpenid; Kommandos in Berlin, Zehlendorf, Potsdam und auf den (Grenzen ges gen Medlens burg und Sachsen |                                   |             |

### Artillerie.

| Les 180. | Uniform<br>der<br>Wannschaften | Namen<br>des<br>Truppentheils | Anzahl der Standorte<br>zataischen:<br>Gieben:<br>jährigen<br>Kriege | Aenderungen in den Chef-<br>und Kommandeurstellen | Bemerkungen |
|----------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|
|----------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|

### A. feld-Urtillerie.

Grand Maître d'Artillerie: F. M. Graf Schmettau († 18ten August 1751). General=Inspekteur der gesammten Artillerie am 19ten April 1755: D. L. v. Dieskau.

Chef der gesammten Artislerie: G. d. J. v. Linger († 17ten April 1755).

| 1 Blaue Aufschläge<br>paille Unterkleis<br>der<br>gelbe Anöpfe<br>rothe Halsbinden | Feld=Regiment<br>Artillerie<br>1. Feld=Bataillon         | 1 2 12 | Berlin                | (I. d. J. v. Linger.  (I. d. J. v. Linger.  Um 20sten April 1755:  D. v. der Osten. 1) | 1) Nach bem am 23k<br>vember 1757 erfolgter I<br>Derften v. der Dick<br>die Chefftelle bem 1<br>taillon ein. 2) Nach dem aml4ten<br>1759 erfolgten Tod 2.12<br>ften v. Holkmann 200                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    | 2. Feld-Bataillon                                        | ,      | Berlin und<br>Spandau | D. L. v. Holhmann<br>(Ernst Friedrich).2)                                              | Chefftelle beim II 3-<br>ein. 3) Die Kompter                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                    | 2 neuformirte<br>Rompagnien in<br>Bommern und<br>Sachsen | 2.7    |                       | I                                                                                      | Rapit. Grünentel                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wie vorstehend,<br>Vein: und Fuß:<br>bekleidung wie<br>die Kavallerie              | tillerie-Brigaden                                        | 21;    |                       |                                                                                        | Mrillerie wurde im Millerie wurde im Lager bei Landerichtet, Kommander nant Schwebs. Zie is Kunersborf in Millerie wurde im Karriegegefangenischen Malerichten Malerichten Malerichten Malerichten Malerichten Malerichten Millerichten Millerichten Kring weite Briezeitet der Prinz weite |
|                                                                                    |                                                          |        |                       |                                                                                        | Juni 1760 in Landisc<br>Beide Brigadis<br>nach dem Frieder s<br>aufgelöft.                                                                                                                                                                                                                  |

Die gemäß der Kabinets-Ordre vom 17 ten März 1762 befohlene neue Eintheilung der Seldartillerie.

Rommandeur und Inspekteur der gesammten Feldartillerie: am 10ten Oktober 1762: Gen. Maj. v. Dieskan

| 1. Feld-Regiment   1 3 15 | Am 10 ten Oktober 1762: |
|---------------------------|-------------------------|
| Artillerie                | G. M. v. Dieskau.       |
| 2. Feld-Regiment 1 3 15   | Am 10ten Oktober 1762:  |

| llniform<br>der ,<br>Mannschaften | Namen<br>des<br>Truppentheils                                                                                                                           | Regimenter Rataillone | Rompagnien 3 | Standorte<br>vor dem<br>Sieben=<br>jährigen<br>Kriege | Aenderungen in den Chef-<br>und Kommandeurstellen                                                                                                                                                       | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   |                                                                                                                                                         | В.                    | G            | arnifon-A                                             | rtillerie.                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                   | Sarnison=Ba=<br>taillon Artil=<br>lerie<br>bestehend aus der<br>Sarnison=Rom=<br>pagnie Artillerie<br>in Preußen                                        |                       | 4            | Pillau,<br>Memel,<br>Friedrichs:<br>burg              | Rompagnie=Chefs:<br>R. v. Cordes.<br>Am 4ten Mai 1760:<br>K. Ebell.                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                   | Garnison-Rom-<br>pagnie Artillerie<br>in Pommern                                                                                                        |                       |              |                                                       | R. v. Wartenberg.<br>Am 11 ten Juni 1747:<br>R. Borchert.                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1                                 | Garnison-Kom-<br>pagnie Artillerie<br>im Magdebur-<br>gischen                                                                                           |                       |              | Magdeburg                                             | K. v. Kühle.                                                                                                                                                                                            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ·                                 | Garnison:Rom:<br>pagnie Artillerie<br>im Westfälischen                                                                                                  |                       |              | Wesel, Gel-<br>dern                                   | M. Heinrich.<br>Am 30sten Juni 1750:<br>M. v. Linger.<br>Am 26sten April 1758:<br>K. Nicolai.<br>Am 3ten Juli 1758:<br>K. Doelle.                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Wie vorstehend                    | Schlesisches Garnison=Ba= taillon Artil= lerie, bestehend aus: a) Schlesische Garnison=Rom= pagnie Artillerie Die Kompagnie gab solgende 5 Detachements | 1                     | 1            | Brešlau                                               | Am 25sten Oktober 1753:<br>D. v. Merkaß.<br>Kompagnie-Chefs:<br>K. Jonae.<br>Am 26sten August 1748:<br>K. v. Kleist.<br>Am 23sten Juni 1760:<br>K. Wueller.<br>Am 14 ten September 1762:<br>K. Richter. | Die Kompagnie in Breslau<br>besetzte alle Schlesischen<br>Festungen mit Delachements.<br>Von diesen wurden das in<br>Reiße 1748, das in Glat 1750<br>und das in Cosel 1756 zu<br>Kompagnien verstärkt. Die<br>dann noch in Breslau, Glogau<br>und Brieg stehenden Theile<br>der ehemaligen Breslauer |
|                                   | 1. Detachement                                                                                                                                          |                       | -            | Glogau                                                | Führer:<br>P. L. v. Lepel.                                                                                                                                                                              | ober Schlesischen Garnison-<br>Rompagnie Artillerie bilbeten<br>3 Detachements, die dem in<br>Breslau stehenden Artillerie-<br>Kapitän unterstellt waren.                                                                                                                                            |
| •                                 | 2. Detachement                                                                                                                                          |                       |              | Brieg                                                 | Führer: S. L. Ebell. Am 6ten März 1756: P. L. Glasow. Am 30sten August 1757: P. L. Braap.                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| જી. ગાર. | Uniform<br>der<br>Wannschaften | Namen<br>bes<br>Truppentheils                                            | Regimenter Rataillone | Rompagnien g | Stanborte<br>vor dem<br>Sieben=<br>jährigen<br>Kriege | Aenderungen in den Chef-<br>und Kommandeurstellen                                                                                                                                                                            | }<br>Bemerkungen                                                         |
|----------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|          |                                | 3. Detachement <sup>1</sup> )<br>b) Garnison:Rom:<br>pagnie Artillerie   |                       | 1            | Neiße                                                 | Führer: S. L. Pflug. Kompagnie-Chefs: Am 23 sten August 1748: M. Jonae. Am 25 sten Oktober 1753: D. v. Merkay.                                                                                                               | Das Detachement n<br>am Iten Zeptember 17-<br>einer Kompagnie veru:      |
| 1        |                                | 4. Detachement <sup>1</sup> ) c) Glaper Garni: jon: Kompagnie Artillerie |                       | 1            | Glas                                                  | Führer: S. L. Rudart. Am 27 sten Februar 1748: S. L. Schulze. Kompagnie-Chefs: Am 15 ten August 1750: K. v. Herzberg. Am 4 ten März 1753: K. v. Traubenthal.                                                                 | 1) Tas Tetachement mu<br>am I ten September 1759<br>einer Kompagnie vern |
|          |                                | 5. Detachement1) d) Coseler Garni= son=Kompagnie Artillerie              |                       | 1            | Cosel                                                 | Das Detachement wurde von einem Feuerwerker befehligt. Rompagnie-Chefs: Am 17 ten Februar 1753: A. R. Richter mit der Führung der Kompagnie beauftragt. Am 22 sten Juni 1756: K. Wichelmann. Am 20 sten Juli 1758: K. Pflug. | 1) Das Petachement mam I ten Juni 1756 3:<br>Rompagnie verstarat.        |
|          |                                | e) Schweidnizer<br>Garnison:<br>Rompagnie<br>Artillerie <sup>1</sup> )   |                       | 1            | Schweidniß                                            | Rompagnie:Chefs:<br>Am 15ten August 1750:<br>K. v. Below.<br>Am 26sten Oftober 1753:<br>K. Regeler.                                                                                                                          | 1) Die Kompagnie wur't lien September 1730er.                            |

# Ingenieurkorps, Bioniere, Mineure und Pontouiere.

| 1 Aufschläge, Ras Ingenieurkorps batten und Unsterkleider dunstelleider duns kelroth, silberne Schleifen (Konstatteure ohne) Schleifen) weiße Unöpfe | In allen (G. M. v. Walrave.<br>Festungenver- Am 27sten September 1748:<br>theilt und in O. v. Sers.<br>Potsdam zur<br>Disposition<br>des Königs |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Uniform<br>der<br>Wannschaften                                                               | Namen<br>des<br>Truppentheils       | Regimenter Bataillone geneum | Standorte<br>vor dem<br>Sieben:<br>jährigen<br>Kriege | Aenderungen in den Chef-<br>und Rommandeurstellen                                                            | Bemerkungen                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Siehe Infanterie<br>lsd. Ur. 49                                                              | Bionier≠Regiment<br>Walrave<br>Sers | 2 10                         | Neiße                                                 | G. M. v. Walrave.<br>Am 27sten September 1748:<br>O. v. Sers.                                                | Das Regiment wurde am<br>26 sten Rovember 1758 zu<br>einem Füstlier Regiment<br>(siehe Infanterie 1fd. Ar. 49)<br>umgesormt.                                                                             |
| Aufschlägedunkels<br>blau<br>Unterkleider<br>orange<br>Knöpfe weiß<br>Mineur-Müpen<br>orange | Mineure                             | 2                            | Glay und<br>Neiße                                     | Rommandeure:<br>Am 26sten Rovember 1758:<br>W. de Seignoret.<br>Am 17 ten Rovember 1762:<br>M. de Castilhon. | Bis zum 26sten Rovember 1758 waren die beiden Misneur-Rompagnien dem Bionier-Regiment (fiehe vorstehend) angegliedert, wurden nun aber vom Regiment abgelöst und bildeten ein selbständiges Mineursorps. |
| Wie die Feld=<br>Artillerie                                                                  | Pontoniere                          | 1                            | Berlin                                                | Rommandeur:<br>K. Den Doll.                                                                                  | Vis zum I ten August 1748 waren die Pontoniere den beiden Mineur-Kompagnien angegliedert. An genanntem Lage erfolgte ihre Berlegung nach Berlin; gleichzeitig traten sie zur Feld-Artillerie über.       |

# Garnison-Regimenter und -Bataillone.

| llniform<br>der Mannschaften<br>1. Anischläge<br>2. Beite und Hose<br>3. Undpfe | Namen<br>des<br>Truppentheils                            | guidone gen | , | Standorte<br>vor dem<br>Sieben=<br>jährigen<br>Kriege                                                       | Nenderungen in den<br>Chefftellen                     | Bemerkungen                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. blau<br>2. blau<br>3. weiß                                                   | Garnison:<br>Hegiment<br>L'Hospital<br>Luck<br>Puttsamer | 2  <br>2¹)  | İ | Memel,<br>(Yumbinnen;<br>(Vrenadiere:<br>Königs:<br>berg i. Pr.<br>Neuformation:<br>Marienwerder,<br>Pillau | D. v. Luck.<br>Am 4ten März 1757:<br>D. v. Puttkamer. | 1) Im Februar 1757 in<br>Königsberg errichtet, nach<br>dem Friedensschluß wieder<br>aufgelöst. |

| &po. Mr. | Uniform<br>der Mannschaften<br>1. Aufschläge<br>2. Weste und Hose<br>3. Knöpse | Namen<br>des<br>Truppentheils                                                                                 | taillone og | r | Sichen-                                                                                                                                          | Aenderungen in den<br>Chefftellen                                          | Bemertungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2        | 1. weiß<br>2. blau<br>3. weiß                                                  | Garnison:<br>Regiment<br>Roeder<br>Sydow<br>Alt:Sydow 1)                                                      | 22)         | 2 | Billau,<br>Fischhausen,<br>Friedrichs:<br>burg;<br>Grenadiere:<br>Königs:<br>berg i. Pr.<br>Neusormation:<br>Königsberg,<br>Zinten,<br>Kreuzburg | D. v. Roeder.<br>Am Sten August 1754:<br>D. v. Sydow (Hans<br>Siegismund). | 1) Bur Untericheid                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3        | 1. roth<br>2. blau<br>3. gelb                                                  | Sarnifon:<br>Bataillon<br>Hellermann<br>Grolman<br>Sarnifon:<br>Regiment<br>Grolman                           | 1 11)       | 1 | Rolberg;<br>Grenadiere:<br>Treuenbriegen<br>Reuformation:<br>Torgau                                                                              | Oberft v. Hellermann.<br>Am 21 sten Dezember 1756:<br>Oberft v. Grolman.   | 1) Errichtet 1757, 1.22 Friedensschluß wieden gelöst. Das 1759 in Lorge sangene Regiment und dem Friedensiche Etärke eines Bur wieder errichtet, den 2 bildete die Insament Schonnichen Freikerte Rr. 18).                                                                                                  |
| 4        | 1. blau - 2. blau 3. gelb                                                      | Garnison:<br>Bataillon<br>Weyher<br>(Frape<br>Garnison:<br>Regiment<br>(Frape<br>Jungkenn<br>Lettow<br>Plotho | 11)         | 1 | Afen a. Elbe,<br>Könnern,<br>Löbejün;<br>Grenadiere:<br>Treuenbriezen<br>Reuformation:<br>Torgau                                                 |                                                                            | 1) Errichtet im Ma<br>Rach dem Frieden<br>wurde ein Bataillon vanigelöst; dem anderer<br>taillon wurden zurergen<br>b Kompagnien des Fre<br>ments Courdidre (110. M<br>überwiesen. 2) Bisher Ches einer<br>stlier-Regiments (116. M<br>2) Bisher Ches einer<br>mals Sächnichen Meg-<br>zu Fuß (110. Mr. 51. |
| 5        | 1. schwarzes Tuch,<br>Gren. Plüsch<br>2. blau<br>3. gelb                       | Garnison:<br>Regiment<br>Mühschefahl<br>Jung:Sydow <sup>1</sup> )                                             | 2 2         | 2 | Züllichau,<br>Beeskow,<br>Crossen,<br>Drossen;<br>Grenadiere:<br>Slogau<br>Neuformation:<br>Jauer und<br>Schweidnit                              | D. v. Müţschefahl.<br>Um 18ten Februar 1759:<br>D. v. Sydow (Gustav).      | ) Bur Untericheidum<br>einem gleichnamigen is<br>ion-Regiment (lid. 1:<br>"Bung - Sydow" gel-<br>"") Greichter amlöten 1:<br>1765; fie blieben nut<br>Friedenoschlusse besteht.                                                                                                                             |

| llniform der Nannschaften 1. Aufschläge 2. Weste und Hose 3. Undpse | Namen<br>des<br>Truppentheils                                                      | ga-<br>taillone<br>Gren.<br>Komp. | vor dem<br>Siehen-                                                                                                                    | Aenderungen in den<br>Chefstellen                                                                                                                                                                                                      | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. orange<br>2. blau<br>3. weiß                                     | Garnison:<br>Regiment<br>Lehmann<br>Bosse<br>Lattorss<br>Saf                       | 2 2                               | Cofel,<br>Grenadiere:<br>Brieg<br>Neuformation:<br>Brieg und<br>Breslau                                                               | G. M. v. Lehmann. Am 15 ten Dezember 1750: G. L. v. Bosse. Am 7 ten Dezember 1753: D. a. D. v. Lattorff mit der Führung des Regiments beauftragt, am 10 ten Dezember 1753 zum Chef desselben ersnannt. Am 4 ten April 1762: D. v. Saß. | 1) Errichtet am Iten August<br>1756. Beide Bataillone blieben<br>nach bem Frieden bestehen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1. farmoifin 2. blau 3. gelb                                        | Garnison=<br>Regiment<br>Bredow<br>Jeepe<br>Lange<br>Jyenpliy                      | 2 2<br>2¹)<br>2²)                 | Ebers: walde, Templin, Angermünde, Bernau; Grenadiere: Beeliß. Neuformation: Müncheberg u.Straußberg Neuformation: Dresden und Berlin | D. v. Jeete (Hans Christof).<br>Am 13ten April 1754:<br>D. v. Lange.<br>Am 22sten Februar 1760:<br>G. W. v. Iţenpliţ.                                                                                                                  | 1) Errichtet am 16 ten August 1756. 2) Errichtet 1757, bas 5. Ba- taillon im Juni in Dresben, bas 6. Bataillon im September in Berlin vollzählig; beide Bataillone wurden nach dem Frieden wieder aufgelöst.                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1. schwarz<br>2. blau<br>3. weiß                                    | Garnison:<br>Regiment<br>Löben<br>Knobelsdorff<br>Reitelhorst<br>Duadt<br>Le Noble | 2 2                               | Reichenbach,<br>Glaß;<br>Grenadiere:<br>Reiße<br>Neuformation:<br>Glaß,<br>Reichenbach                                                | Am 29sten November 1746:<br>D. v. Knobelsdorff.<br>Am 25sten November 1748:                                                                                                                                                            | 1) Errichtet am I ten August 1758.  Das Regiment gerieth am 26 sten Juli 1760 in Glat in Desterreichische Kriegsgesans genschaft. Nach dem Frieden trat ein neuformirtes Regisment von 4 Bataillonen an seine Stelle, das aus dem Freiskegiment Bunsch (Isb. Nr. 7), dem 1 Bataillon des Freiskegiments Le Roble(Isb. Nr. 1) und dem FreisBataillon Lüderit (Isb. Nr. 5) zusammens gesett wurde.  2) Bisher Chef eines Freiskegiments (Isb. Nr. 1). |
| 1. jchwarz<br>2. blau<br>3. gelb                                    | (Varnison:<br>Bataillon<br>Kröcher<br>La Motte<br>Bonin                            | 1 1                               | Geldern;<br>Grenadiere:<br>Magdeburg                                                                                                  | (B. L. v. Kröcher.<br>Am 4ten November 1748:<br>(B. L. de la Chevallerie<br>Baron de la Motte. <sup>1</sup> )<br>Am 17ten Januar 1759:<br>(D. v. Bonin.                                                                                | 1) Bisher Chef eines Regi- ments zu Fuß (lfd. Nr. 17).  Das Bataillon erhielt bei der Kapitulation von Geldern am 23 sten August 1757 freien Abzug. Auf dem Warsch nach Wagdeburg verliesen sich sast alle Wannichaften. Hier wurde das Bataillon neu errichtet.  Nach dem Frieden wurde das Frei-Bataillon Salenmon (lsd. Nr. 3) mit dem Ba- taillon vereinigt.                                                                                    |

| -        | <u></u>                                                                        |                                                                                        |                       |                                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2fd. Mr. | Uniform<br>der Mannschaften<br>1. Aufschläge<br>2. Weste und Hose<br>3. Anöpfe | Namen<br>des<br>Truppentheils                                                          | Kaillone<br>Gren. app | Sichen-                                                                                                                       | Aenderungen in den<br>Chefftellen                                                                    | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10       | 1. schwarzesTuch,<br>Gren. Plüsch<br>2. blau<br>3. weiß                        | Garnison:<br>Regiment<br>Rettberg<br>Blanckensee                                       | 2 2                   | Patschkau,<br>Ottmachau,<br>Nimptsch;<br>Grenadiere:<br>Breslau<br>Neuformation:<br>Neiße                                     | (G. M. v. Rettberg.<br>Am 5 ten September 1747:<br>O. v. Blandensee.                                 | 1) Errichtet am I ten Ar:<br>1756; beibeBataillone beite<br>nach dem Frieden beitet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11       | 1. karmoisin<br>2. blau<br>3. weiß                                             | Garnijon:<br>Regiment<br>Puttkamer<br>Manteuffel<br>Mellin                             | 2 2                   | Heiligen: beil, Kreuzburg, Zinten, Domnau; Grenadiere: Königs: berg i. Pr. Neuformation: Liebstadt, Pr. Holland, Heiligenbeil | D. v. Manteuffel.<br>Am 8ten Februar 1760:<br>D. v. Mellin.                                          | 1) Greichtet am 15 ten 2 tember 1756. Ein Bataillon wurde! bei Landshut gesangen anicht wieder errichtet. Zwei Bataillone wie in Kolberg 1761 gesanach erfolgter Auswechten wieder errichtet.  Das Regiment bliebem Frieden 3 Basitari.                                                                                                                                                                                                              |
| 12       | 1. schwarz<br>2. blau<br>3. gelb                                               | Ostfriesische<br>Garnison oder:<br>Garnison=<br>Bataillon=)<br>Kalckreuth<br>Courbière | 1                     | Emben,<br>Aurich                                                                                                              | D. v. Kaldreuth.<br>Am 26sten März 1763:<br>D L'Homme de Courbière. <sup>2</sup> )                   | 1) Benennung als Breiseit März 1750.  Das Bataillon gerickt Sten Juli 1757 in Franz.  Kriegsgefangenichaft in jedoch 1759 ausgeweckiet größtentheils zur Ballismachung des Garniske taillons Bonin 186. Kr. 1860 kreis Bataillons in bes Freis Bataillons in Mach dem Frieden institute verwandt.  Rach dem Frieden institute Garniske Ind Kr. 1860 kreis Bataillon des Freis ments Courbidre 1860 kr. 2.  Bisher Chei eines Regiments (1860. Rr. 2. |
| 13       | 1. schwarz<br>2. blau<br>3. weiß                                               | Garnison:<br>Batailson<br>Wobeser<br>Buthenau<br>Salmuth                               | 1 1                   | Wejel;<br>Grenadiere:<br>Wagdeburg                                                                                            | (G. W. v. Wobeser.<br>Am 18ten Juli 1746:<br>D. v. Wuthenau.<br>Am 1ten Juli 1755:<br>D. v. Salmuth. | Das Bataillon wurde 10 ten August 1736, 220 gleichzeitiger Errichtung. To Mustetier-Rompagn auf starten Il Bataillons, 3u. e. Füstlier-Regiment (Tabe Rr. 48) umgesormt.                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Uniform; der Mannschaften 1. Ausschläge 2. Weste und Hose 3. Anopse | peg | faillone somp. | Standorte<br>vor dem<br>Sieben=<br>jährigen<br>Kriege | Aenderungen in den<br>Chefftellen | Bemerkungen |  |
|---------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|--|
|---------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|--|

### Die 4 Reuen Garnison= oder Land=, auch Stadt=Regimenter.

(Auf ihren Friedensssuß zurückgeführt gemäß Kabinets:Ordre vom 15ten Februar 1763.)

| Lunfelblaue Röcke ohne Absteichen, gelbe Richen, gelbe Rnöpfe. Hofen von Leinwand. Rothe Halss binden. | Rönigsbergsches<br>(Varnison:<br>Regiment<br>Hülsen<br>Polent                         | Romp. 4                                        | Rönigs:<br>berg i. Pr.,<br>Nemel    | D. L. v. Hülsen.<br>Am 28sten Juni 1756:<br>D. L. v. Polenß.                                                              | Zusammengezogen am<br>15ten Juli 1756.<br>Das Regiment wurde im<br>Zeptember 1757 aufgelöst.                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5                                                                                                      | Stettinsches<br>(Varnison:<br>Regiment<br>Termo<br>Kahlbut<br>Stockhausen<br>Langenau | Muster.                                        | Stettin<br>Stettinu.Fort<br>Preußen | N. 1750:<br>D. v. M. Alb.<br>Am 16 ten September 1752:<br>M. v. Stockhaufen.<br>Am 20 sten April 1759:<br>D. v. Langenau. | Jusammengezogen Mitte   Angust 1756; 1758 auf neun Musketier - Kompagnien gestett.   Die 1758 errichteten Grenadier-Kompagnien stießen zum Grenadier - Bataillon Ingersleben siehe Provinzial-Formationen Pommern, lfd. Ar. 16).                                                                                                |
| 6                                                                                                      | Berliner Garnis<br>Jon:Regiment<br>Craah<br>Lüderih                                   | Mustet. 2.                                     | Berlin                              | (G. M. v. Craat.<br>Am 20sten September 1747:<br>D. v. Lüderiß.                                                           | Zusammengezogen Witte<br>August 1756.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7                                                                                                      | Magdeburgisches<br>Garn.=Regiment<br>Ahlimb<br>Wegnern<br>Alt=Wegnern 1)              | Mustet.                                        | Magbeburg                           | D. v. Ahlimb.<br>Am 18ten Januar 1757:<br>D. v. Wegnern.                                                                  | 1) Das Regiment wurde, zur Unterscheidung des gleich- falls vom Oberst v. Wegnern als Ches besehligten, am 1 ten Zeptember 1757 errichteten "Magdeburgischen und "(siehe<br>Provinzial-Formationen im<br>Wagdeburgischen und Hatt- städtischen, 1st. Nr. 1) "Alt-<br>Wegnern" genannt. Zusammengetreten am 27 sten August 1756. |
|                                                                                                        |                                                                                       | <u>.                                      </u> | 1                                   |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Das Rene Garnison= oder Invaliden=Regiment,

bestehend aus nachstehenden 8 Musketier- und 2 Grenadier-Kompagnien:

| 3. gelb Blanckensee M. v. Froreich. | Das Regiment hatte keinen Chef, die einzelnen Muske-<br>tier-Kompagnien waren felb-<br>ftändig. Rach dem Friedens-<br>ichluß ging das Regiment<br>ganz ein. |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| ઇંછ. ગેલ. | Uniform<br>der Mannschaften<br>1. Aufschläge<br>2. Weste und Hose<br>3. Knöpse | Namen<br>bes<br>Truppentheils                                              | Refilone<br>gren.<br>ger<br>gen.<br>gen. | vor dem<br>Siehen-                                    | Aenderungen in den<br>Chefftellen                                                                                                                        | Bemertungen                                                                                                                                   |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | 1. blau<br>2. blau<br>3. gelb                                                  | 2 Musketier=Kom=<br>pagnien<br>Friedeborn<br>Seiger                        |                                          | Cüftrin<br>Sommerfeld                                 | D. L. v. Friedeborn.<br>Am 24sten Januar 1752:<br>D. L. v. Seiger.                                                                                       |                                                                                                                                               |
|           |                                                                                | 1 Musketier:Rom:<br>pagnie<br>Faldenberg<br>Blomberg                       |                                          | Mörs, Des<br>tachements in<br>Spandau<br>und Altena   | M. v. Faldenberg.<br>Am 10ten Juli 1751:<br>O. L. Frhr. v. Blomberg.                                                                                     | •                                                                                                                                             |
| ļ         |                                                                                | 1 Musketier:Rom:<br>pagnie<br>Winning<br>Streithorst<br>Derschau           |                                          | Bärwalde<br>Detachements<br>in Driesen<br>und Draheim | M. v. Winning.<br>Ant 24 sten August 1748:<br>M. v. Streithorst.<br>Am 23 sten September 1749:<br>M. v. Derschau.                                        | <br>                                                                                                                                          |
| ,         |                                                                                | 1 Musketier:Kom:<br>pagnie<br>Burgsborff<br>Kameke                         |                                          | Fort Preußen<br>bei Stettin                           | K. v. Burgsborff.<br>Am 4ten März 1760:<br>M. v. Kamete.                                                                                                 |                                                                                                                                               |
|           |                                                                                | 1 Ddusketier-Kom-<br>pagnie<br>Rüchel<br>Blanckensee                       |                                          | •                                                     | R. v. Rüchel.<br>Am 24 sten Februar 1760:<br>M. v. Blanckensee.                                                                                          |                                                                                                                                               |
| ;         | · !                                                                            | 1 Nusketier-Kom-<br>pagnie<br>Schenckendorff<br>Bergin<br>Kameke<br>Uhlimb |                                          | Regenstein                                            | D. L. v. Schendendorff.<br>Am 19ten Februar 1746:<br>R. v. Bergin.<br>Am 21 sten März 1753:<br>D. L. v. Kameke.<br>Am 17ten April 1754:<br>D. v. Ahlimb. | Am 14 ten September! bei Einnahme der feins, gerieth die Kome in Französische Arcifangenschaft.                                               |
|           | 1. roth<br>2. paille                                                           | 1 Grenadier-Rom-<br>pagnie<br>Bukde<br>Buddenbrod<br>Doeben                | 1                                        | Treuenbrießen                                         | R. v. Buşce.<br>Am 27 sten April 1752:<br>K. v. Buddenbrock.<br>Am 22 sten April 1760:<br>K. v. Doeben.                                                  | Die beiden Grand<br>Kompagnien waren bei i<br>henden Grenadier Bil<br>Byla (lfd. Nr. 1) pass<br>wurden auch nach ibs:<br>richtungsort "Charlo |
|           | A                                                                              | 1 Grenadier:Rom:<br>pagnie<br>Lehwaldt<br>Bock                             | 1                                        | Treuenbrießen                                         | M. v. Lehwaldt.<br>Am 16 ten Mai 1756:<br>R. v. Bock.                                                                                                    |                                                                                                                                               |

# Stehende Grenadier-Bataillone.

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                              |                                                                       |   |                |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uniform der Mannschaften Grenadiermüten 1. oberer Kopftheil 2. unterer Kopftheil 3. Beschlag                                                                                                       | Namen<br>bes<br>Truppentheils                                         |   | gahl<br>South. | Standorte<br>vor dem<br>Siebenjährigen<br>Kriege und<br>Zusammen-<br>sehung                                                                                                                                         | Aenderungen in den<br>Kommandeurstellen                                                                                                                                                                                                                                              | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Unisorm des Resgiments, zu dem die Kontpagnien gehörten. Bataillon Heuermann u. Wenher und Neues Garinison-Regiment: 1. roth 2. u. 3. Messing Garnison-Regiment Bredow: 1. u. 2. karmoisin 3. gelb | Bataillon<br>Byla<br>Kahlben<br>Wangenheim<br>Budbenbrock<br>Carlowiy | 1 | 6              | Treuen: brießen, Beeliß: 1 Gren Komp. Garn Bats. Hellermann (lid. Nr. 8) 1 Gren Komp. Garn Bats. Weyber (lid. Nr. 4) 2 Gren Komp. Garn Regts. Bredow (lid. Nr. 7) 1) 2 Gren Komp. Neuen Garn Regts. (lid. Nr. 7) 1) | M. von der Armee v. Byla. Am 14ten Februar 1749: W. von der Armee v. Kahlden. Am 26sten Januar 1758: M. von der Armee v. Wängensheim. heim.  Am 22sten Dezember 1758: M. von der Armee v. Buddensbrock.  M. von der Armee v. Buddensbrock.  M. 4ten Januar 1759: M. v. Carlowiß.  4) | 1) Diese beiden Grenadier- Kompagnien traten bei der Mobilmachung aus dem Ba- taillons-Verbande (Kabinets- Ordre26stenJuni1756),um zur Vildung des Feld-Grenadier- Vataillons (Isd. Rr. 47) ver- wandt zu werden.  2) Visher Kommandeur eines Feld - Grenadier - Vataillons (Isd. Rr. 47).  5) Erhielt das bisherige Feld - Grenadier - Vataillon (Carlowiz.  4) Visher Kommandeur eines Feld - Grenadier - Vataillon (Carlowiz. |
| Regiment Dossow: 1. weiß, 2. hellblau 3. gelb Bataillon Kröcher: 1. roth 2. paille 3. gelb Bataill. Wobeser: 1. und 2. blau 3. gelb                                                                | Bataillon<br>Ingersleben<br>Unruhe                                    | 1 | 4              | Magdeburg:  2 Gren Komp. Füs Regts. Tossow (1fd. Kr. 45) 1 Gren Komp. Garn Bats. Kröcher (1fd. Kr. 9) 1 (Gren Komp. Garn - Bats. Wobeser (1fd. Kr. 13)                                                              | Am 13ten Februar 1746: W. von der Armee v. Ingers: leben (Rudolf August). Am 19ten Mai 1757: W. von der Armee v. Unruh. Im März 1763: M. von der Armee v. Ingers: leben (Karl Ludwig).                                                                                               | Das Bataillon wurde 1760 bei der Kapitulation von Glat friegsgefangen, nach dem Frieden nicht wieder errichtet. An seine Stelle trat das in Pommern errichtete Grenadier-Bataillon Ingersleben (siehe Provinzial-Formationen in Pommern, 1st. Rr. 16).                                                                                                                                                                           |
| Regiment Wied: 1. u. 2. karmoisin 3. gelb Regiment Dohna: 1. paille 2. roth 3. gelb                                                                                                                | Grenadier:<br>Bataillon<br>Gemmingen<br>Bendendorff                   | 1 | 4              | Magdeburg: 2 Gren Komp. FüsRegts. Wied (lsb. Nr. 41) 2 Gren Komp. FüsRegts. Al:-Dohna (lsb. Nr. 44)                                                                                                                 | Am 13 ten Februar 1746:<br>R. Frhr. v. Gemmingen vom<br>Füsilier: Regiment Wied.<br>Am 9 ten August 1757:<br>M. von der Armee<br>v. Benckendorff.                                                                                                                                    | Das Bataillon wurde bei<br>Mazen 1759 gefangen und<br>wieder errichtet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Garnison-Regiment L'Hospital und Roeder: 1. blau 2. roth 3. weiß Garnison-Regiment Puttkamer: 1. und 2. hells karmoisin 3. weiß                                                                    | Grenadier: Bataillon <sup>1</sup> ) Trenck Ratt Heyden Lossow         | 1 | 6              | Rönigsberg i. Pr.:  2 (Bren Romp. (BarnRegts. L'Hospital (Ifd. Rr. 1) 2 (Bren Romp. (BarnRgts. Roeder <sup>2</sup> ) (Ifd. Rr. 32) 2 (Bren Romp. (BarnRegts. Buttfamer (Ifd. Rr. 11)                                | D. L. von der Armee<br>v. der Trenck.<br>Am 20sten Januar 1751:<br>M. von der Armee v. Katt.<br>Am 15ten Juni 1753:<br>M. von der Armee v. der<br>Heyden.<br>Am 4ten Dezember 1755:<br>M. von der Armee<br>v. Lossow.                                                                | 1) Das Bataillon wurde auch "Königsbergisches Grenadier-Bataillon" genannt.  2) Bei der Mobilmachung traten die beiden Grenadier-Kompagnien (Jarnison-Regiments Roeder (Ist. Rr. 2) aus dem Berband des Bataillons und wurden zur Greichtung des Feld-Grenadier-Bataillons Manstein (siehe Anslage 2, Ist. Rr. 32) verwandt.                                                                                                     |

| Uniform der Mannschaften Grenadiermüßen 1. oberer Kopftheil 2. unterer Kopftheil 3. Beschlag                    | Namen<br>des<br>Truppentheils                               | Reillone Gren. Gren. Gren. | por dem<br>Siebenjährigen                                                                                                                         | Aenderungen in den<br>Kommandeurstellen                                                                                                                 | Bemerkungen                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 5 Garnison-Regisment Müßschefahl: 1. u. 2. weiß 3. gelb Garnison-Regisment Blandensee: 1. u. 2. schwarz 3. weiß | Grenadier=<br>Bataillon<br>Rath<br>Roschenbar<br>Hachenberg | 1 4                        | (Ilogau,<br>Breslau<br>2 (Iren Romp.<br>Garn Regts.<br>Diühichefahl<br>(Ifb. Nr. 5)<br>2 Gren Komp.<br>Garn Regts.<br>Blandensee<br>(Ifd. Nr. 10) | Am 9ten Mai 1753:  M. von der Armee v. Rath. Am 2ten März 1760:  W. von der Armee v. Koschembahr. Am 6ten Februar 1761: M. von der Armee v. Hachenberg. |                                           |
| 6 Garnison-Regi= ment Rettelhorst: 1. u. 2. schwarz 3. weiß Garnison-Regi= ment Bosse: 1. u. 2. orange 3. weiß  | Grenadier:<br>Bataillon<br>Plöt<br>Rohr<br>Bujch            | 1 4                        | Ncipe, Brieg  2 Gren Komp. (Varn Regts. Rettelhorst (Ifd. Nr. 8)  2 Gren Komp. (Varn Regts. Bosse (Ifd. Nr. 6)                                    | Am 9ten Mai 1753: W. von der Armee v. Plöß. Am 5ten Februar 1758: D. L. von der Armee v. Rohr. Im Januar 1759: M. v. dem Busche                         | Frichtet am lien ich (KabOrdre v. 9ien ib |

# Freikorps

| 1. 2. 3. 4.    | Uniform  Mannschaften  Aufschläge Kragen Rabatten Weste und Hose Knöpse | Namen<br>bes<br>Truppentheils                         | Bataillone Korenadier. Rompagnien 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 190 | Werbepläțe                                               | Aenderungen<br>in den Chef= und<br>Rommandeurstellen | Bemertungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.<br>3.<br>4. | hellblau<br>hellblau<br>hellblau<br>hellblau<br>weiß                    | Freibataillon<br>Le Noble<br>Freiregiment<br>Le Noble | 1")                                                                      | Raumburg<br>am Queis<br>Frankfurt<br>a. W.<br>Wittenberg | Am 8 ten August 1756:<br>D. L. de Le Noble.          | Das I. Bataillon wurde bei Landshut gefangen, der ster errichtet.  1) Das II Bataillon aus im Winter 1760/61.  Rach dem Frieden jund inets Ordre Sten Februar 183 Aufstellung eines Bataillen ausgesuchten Leuten der Megiments statt, das aus Intaillon dem neu zu serwicht aus (Varnison-Regiment Leuten Leuten Barnison-Regiment Leuten Barnison-Regiment Leuten Barnison-Regiment Leuten Rr. 8) in Glat überwich aus |

| Uniform der Mannschaften 1. Aufschläge 2. Kragen 3. Rabatten 4. Weite und Hose 5. Knöpfe | Ramen<br>bes<br>Truppentheils                                                | Bataillone Grenabier.<br>Kompagnien 1992<br>Fefabrons 2002 | Werbepläțe                             | Aenderungen<br>in den Chef= und<br>Kommandeurstellen                                                                                                                    | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. hellblau 2. hellblau 3. feine 4. hellblau 5. gelb                                     | Freibataillon<br>Mayr<br>Collignon<br>Courbière<br>Freiregiment<br>Courbière | 1   11)                                                    | 3widau<br>Barby                        | Am 14 ten Septbr. 1756: D. L. v. Mayr. Januar 1759: D. v. Collignon, ershielt das Freibataillon Angelelli (lfd. Ar. 4). Am 6 ten März 1760: D. L. L'Homme de Courbière. | 1) Das II. Bataillon wurde auf Rabinets-Ordre vom 6. Januar 1761 errichtet.  Tas I. Bataillon siel im Oftober 1761 in Russische Kriegsgesangenschaft, wurde aber bald darauf wieder errichtet.  Blach dem Frieden traten (Kabinets-Ordre vom 26sten Märzl 763) füns Kompagnien an die Stelle des eingegangenen Garnison-Bataillons Kaldreuth (lid. Nr. 12), nun Courdière, die anderen süns Kompagnien wurden dem wieder errichteten Garnison-Bataillon Plotho (lid. Nr. 4) überwiesen. |
| 3. feine 3. feine 4. hellblau 5. gelb                                                    | Freibataillon<br>Kalben<br>Salenmon<br>Freiregiment<br>Salenmon              | 1                                                          | Reichenbach<br>i. Boigtland<br>Leipzig | Am 21 sten Septbr. 1756:<br>M. v. Kalben.<br>Am 30 sten Januar 1758:<br>D. L. v. Salenmon.                                                                              | Grrichtet mit Werbepatent vom 21sten September. Es wurde bei Maxen 1759 gesangen, im Winter in Leipzig wieder errichtet.  1) Im Pärz 1761 begann die Errichtung des II. Vataillons (Kadinets-Ordre v. 23sten Februar 1761). Nach dem Friedensschluß wurde aus beiden Vataillonen ein Vataillon von ausgesuchten Vannschaften errichtet, das an die Stelle des eingegangenen Garnison-Vataillons Vonin, jest Zalenmon (lid. Kr. 9), trat.                                                |
| 1. hellblau 2. feine 3. feine 4. hellblau 5. gelb                                        | Freibataillon<br>Angelelli<br>Collignon<br>Freiregiment<br>Collignon         | <b>1 2</b> <sup>1</sup> )                                  | Merseburg<br>Halberstadt               | Am 5ten Dezbr. 1756:<br>D. Warquis d'Ansgelelli de Malvezzi.<br>Am 6ten März 1760:<br>D. v. Collignon, bissher Chef eines Freisbataillons (lfd. Nr. 2).                 | Landshut 1760 gezangen.  1) Im Winter 1760/61 wurden zwei neue Bataillone errichtet, die nach dem Frieden aufgelöft, die Einländer entlassen, die Ausländer an die Schlesischen Infanteric-                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1. hellblau 2. hellblaue Patte 3. keine 4. hellblau 5. gelb                              | Freibataillon<br>Rapin<br>Lüderit<br>Freiregiment<br>Lüderit                 | 1                                                          | Magdeburg<br>Wittenberg                | Am 5 ten Februar 1757:<br>D. L. v. Rapin de<br>Thoiras.<br>Am 14 ten Januar 1759:<br>M. v. Lüderiţ.                                                                     | Die Errichtung des I. Ba- taillons erfolgte im Winter 1757/58  1) Rachdem das I. Bataillon in Berlin gefangen und später wieder errichtet worden war, sand die Auf- ntellung eines II. Bataillons im<br>Winter 1760/61 statt, das nach dem<br>Frieden nach (Slat marschirte und<br>hier als IV. Bataillon dem neu<br>zu formirenden (Varnison-Regi- ment Dnadt, jest Le Roble (Isd<br>Ur. 8), überwiesen wurde. Das<br>I. Bataillon ging ganz ein.                                      |

| 860. Nt. | Uniform ber Mannschaften 1. Aufschläge 2. Aragen 3. Rabatten 4. Weste und Hose 5. Anöpse                                                                 | Namen<br>bes<br>Truppentheils                   | 1 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kompagnien Ha | Werbepläte                                                                                     | Aenderungen<br>in den Chef= und<br>Kommandeurstellen                                                                 | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6        | 1. hellblau 2. hellblau 3. hellblau 4. hellblau 5. gelb                                                                                                  | Freibataillon<br>Choffignon<br>Monjou<br>Wunsch | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               | Freiberg,<br>Dresden,<br>Roßwein,<br>Nossen                                                    | Am 16 ten Mai 1757:  W. de Chossignon.  Am 5 ten August 1758:  W. v. Monjou.  Am 24 sten Juni 1759:  D. v. Wunsch.   | Das Bataillon ergab fich: Bauten im September 1737 wurde im Frühjahr 1758 in Dres den wieder errichtet. Am 24 fiem 3                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7        | 1. hellblau 2. hellblau 3. feine 4. hellblau 5. gelb Rod grün, Aufsichläge und Rasbatten roth, Knöpfe gelb, Unsterkleider grün                           | - • ,                                           | 1 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | Halberstadt,<br>Wittenberg                                                                     | Am 21 sten Januar 17 <b>5</b> 8:<br>D. L. v. Wunsch.                                                                 | 1) 1760 wurde noch ein Jäger betachement errichtet.  7) Bisher Freibataillon Monix (Ifd. Nr. 6).  ImOftober 1760 wurde daell. Laillon bei Charlottenburg von der Russen gefangen, jedoch im Winn in Magdeburg wieder errichtet.  Nach dem Frieden traten beit Bataillone als IL und 11L zu der neuzu errichtenden Garnison Merment Quadt, jeht Le Roble der Nr. 8), über. |
| 8        | 1. hellblau 2. hellblau 3. hellblau 4. hellblau 5. gelb  Rod grün, ebens solche Aufschläge, und Rabatten, weiße Liken, gelbe Knöpfe, llnsterfleider grün |                                                 | 1   11)   12)   12)   13)   14)   14)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15)   15 |               | Halberstabt Strehla Oschah                                                                     | Am 30sten März 1758:<br>M. Kensinger du<br>Verger.<br>Am 26sten Mai 1759:<br>M. Guichard genannt<br>Quintus Jeilius. | errichtet und die Jäger aller die Bataillone zu einem Jägerick Jusammengezogen.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 9        | 1. hellblau 2. keine 3. hellblau, weiße Liken 4. hellblau 5. weiß                                                                                        | Freiregiment<br>Hårdt                           | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               | Stamm in<br>Breslau er:<br>richtet, voll:<br>zählig ge:<br>macht in<br>Stettin und<br>Alt:Damm | !                                                                                                                    | Errichtet im Frühjahr 1758. Das Regiment wurde im Sizter 1761/62 auf 8 Kompagnic gesett. Rach dem Frieden ausgelöst: die felddienstfähigen Ausländer und den in die Pommerschen Inseterie-Regimenter eingestellt.                                                                                                                                                         |

| = | Uniform                                                                                                                                  | Ramen                                                                                                                |             | zahl                     |                        | -                          | Aenderungen                                                                                                                                                                                                                          | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | der Mannschaften 1. Aufschläge 2. Kragen 3. Rabatten 4. Weste und Hose 5. Knöpfe                                                         | des<br>Truppentheils                                                                                                 | Bataillone  | Grenabier.<br>Kompagnien | Estabrons              | Werbeplätze                | in den Chef= und<br>Kommandeurstellen                                                                                                                                                                                                | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ) | Grüne Dolmans und rothe Pelze mit weißer Besichnürung, weis ger Pelzvorstoß, Pelzmüßen mit rothem Beutel                                 | Frei-Husaren<br>Lubomirski                                                                                           | •           |                          | 1                      | Bredlau                    | Im Juni 1758:<br>G. W. Prinz Lu-<br>bomirski.                                                                                                                                                                                        | Im September 1758 war von den 10 Esladrons, die der Prinz aus eigenen Mitteln anzuwerben sich erboten hatte, erst eine Esladron zusammen. Wegen unregelmäßiger Jahlung der Löhnung desertirte der größte Theil. Der Prinz entzog sich seinen Berpslichtungen durch seine Abreise nach Polen. Der König vertheilte die zurückgebliebenen Leute und Pferde unter die in Schlesien stehenden Husaren Regimenter (Kabinets-Ordres 12ten Ottober und 12ten Rovember 1758). |
| ! | (Irüne Röcke und Westen, rothe Ausschläge und Kragen, weiße Knöpfe<br>Das 1. Bataillon<br>Grenadiers<br>mützen, das 2.<br>Bataillon Hüte | Corps Franc des Volontaires de Prusse bestehend auß: a) Freibataillon Trümbach                                       | 1')<br>1'') | 1                        |                        | Minden                     | Am 20sten Dezbr. 1758:<br>W. v. Trümbach.<br>Rommandeure:<br>1758: K. Naumann,<br>erhielt 1761 die Jäger-<br>Kompagnie.<br>1761: K. v. Horn.                                                                                         | 1) Bei seiner Errichtung 3 Mus- fetier Kompagnien start; es wurde laut Besehl vom 3 ten Juni 1760 mit einer 4. Mussetier-Kompagnie ver- stärst (Reusirchen bei Biegenhain). 2) Errichtet auf Kabinets. Ordre vom 23 sten Rovember 1782. Rach geschlossenem Frieden wur- den beide Bataillone in Geldern und Ostsriesland aufgelöst, die Ausländer den in Westfalen stehenden Füsilier-Regimentern überwiesen.                                                         |
|   | Wie vorstehend,<br>jedoch gelbe<br>Knöpfe                                                                                                | b) Jäger = Kom=<br>pagnie                                                                                            |             | <br>                     |                        | Soeft                      | Kommandeure:<br>1759: L. du Pasquier<br>1761: K. Naumann.                                                                                                                                                                            | Errichtet im Dezember 1759.<br>Rach dem Frieden im Geldern-<br>schen aufgelöst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   | Richt bekannt                                                                                                                            | e) Frei:Husaren:<br>Rorps                                                                                            |             |                          | 2                      | Bettinghausen<br>bei Soest | Rommandeur: 1759: M.v.Bequignolles, errichtet 1761 ein Freisbataillon (siehe lsb. Nr. 18).                                                                                                                                           | Errichtet 1758/59 und durch Be- fehl des Herzogs Ferdinand von<br>Braunschweig vom 17 ten Januar<br>1761 dem Husaren-Regiment Baur<br>(siehe die aus fremden Diensten<br>übernommenen Truppen, lfd. Rr. 1)<br>einverleibt.                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | Grüne Röcke                                                                                                                              | d) Frei-Dragoner-<br>Rompagnie                                                                                       |             | !                        | 1/2                    | Minden                     | Rommandeur:<br>1759: R. Tanner.                                                                                                                                                                                                      | Die Kompagnie, die Ende Fe-<br>bruar 1759 vollzählig war, wurde<br>bald darauf dem vorstehenden<br>Frei-Husaren-Korps einverleibt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ? | Hothe Dolmans,<br>grüne Pelze mit<br>schwarzem Pelz-<br>vorstoß, weiße<br>Beschnürung.<br>Pelzmüßen mit<br>rothem Beutel                 | Rleift'sches<br>Freikorps,<br>bestehend aus:<br>a) Volontair:Res<br>giment Husaren<br>oder<br>Frei-Husaren<br>Rleist |             |                          | 1<br>1')<br>3')<br>5") | in Zerbst,<br>1 in Leipzig | Mitte Juli 1759: D. v. Kleist, Chef eines Husaren = Regiments (lfd. Nr. 1). Kommandeure: 1759: S. L. Kowatsch. Um 24 sten Närz 1760: R. v. Deutsch. Um 12ten Januar 1761: M. v Hohenstock, bissher im Husaren=Regiment Dingelstaedt. | Errichtet infolge Kleists Gesuch vom isten Juli 1759.  1) Errichtet gemäß Rabinets. Ordre vom 28sten Februar 1760.  2) Errichtet auf Allerhöchsten Besehl Ende Dezember 1760; am Iten Mai 1761 vollzählig.  3) Errichtet auf Allerhöchsten Besehl vom 18ten September 1761; am Iten April 1762 vollzählig.  Rach dem Frieden wurden die Einländer entlassen, die Ausländer den Schlesischen Kavallerie-Regimentern überwiesen.                                        |

|         |                                                                                                                                                                                         | •                                                                               |     |               | _ |                                        | <del></del>                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|---|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26. Nr. | Uniform der Mannschaften 1. Aufschläge 2. Kragen 3. Rabatten 4. Weste und Hose 5. Knöpse                                                                                                | Namen<br>bes<br>Truppentheils                                                   | 1   | Kompagnien if |   | Werbeplätze                            | Aenderungen<br>in den Chef= und<br>Kommandeurstellen                                                                                                                                                                           | Bemertungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Grüne Röcke mit weißen Liten u.<br>Knöpfen. Grüne<br>Westen, Leder-<br>hosen. Grenas<br>diermüten von<br>schwarzem Fell,<br>vorn mitweißem<br>Schild, worauf<br>der schwarze Ads<br>ler | b) Leichtes Dras<br>goner:Regiment<br>oder<br>Frei:Dragoner:<br>Regiment Kleist |     |               |   | Im Gichsfeld<br>Branden=<br>burg a. H. | Kommandeure:<br>Am 15ten Juli 1760:<br>K. v. Studnit vom<br>Heist mit der Führung<br>beauftragt.<br>Am 1ten Mai 1761:<br>D. L. v. Bohlen.<br>Am 25sten Novbr. 1762:<br>M. v. Mahlen.<br>Am 9ten Februar 1763:<br>M. v. Kleist. | 1) Am Ilten Januar 1760 med Kleift, daß er mit Erlaubniz berinzen Heinrich die Erricht von 4 Estadrons leichter Tracci begonnen habe. Genehmigungt Königs vom 27sten Kebruar 1820 (Errichtet auf Kabinets-St. v. 90sten Rovember 1760 Diese 8 Estadrons waren: 15ten April 1761 komplett.  3) Errichtet auf Kabinets-St. v. 18ten September 1761 (18ten April 1762 vollzählig. Rach dem Frieden ausge. Musländer den Schlessichen Kvallerie-Regimentern zuge: heilt |
|         | Grüne Röcke und grüne Westen mit weißer Besichnürung, grüne Beinkleis der, Stiefel; alles nachungarischem Schnitt. Rothe Leibbinden. Filzmüten                                          | c) Ungarische In-<br>fanterie<br>ober<br>Kroaten Kleift                         | 12) |               |   | Leipzig<br>In Sachsen                  | Kommandeur:<br>Am 22sten August 1761:<br>M. v. Berge.                                                                                                                                                                          | 1) Errichtet 1761; Etat bezit mit dem Iten Mai; das Bate war am 18ten Juni vollzahle.  2) Errichtet im Winter 1761 (Kabinets-Ordre v. 18ten September 1762 vollzahle.  Iten September 1762 vollzahle.  Nach dem Frieden aufge.er Ausländer wurden der Schlefter Infanterie überwiesen.                                                                                                                                                                              |
|         | Grüne Röcke und<br>Westen, rothe<br>Aufschläge, Ras<br>batten und<br>Kragen, weiße<br>Knöpse                                                                                            | d) Jäger Kleist                                                                 |     | 11 22         |   | Berlin                                 | Rommandeur:<br>Am 15ten Mai 1762:<br>R. Künipel, bisher<br>Chef der 1. Jäger-<br>Kompagnie.                                                                                                                                    | 1) Am 18 ten Juli 1761 mil Kleist, daß er eine Jager & pagnie sast vollzählig habe. 2) Es sollen im Winter 1761 noch 2 Kompagnien errichtet werd (Kabinets-Ordre vom 18 ten Stember 1761), deren Etat mit dem April 1762 beginnen soll. Rach dem Frieden ausgelouw unter die in Berlin stehenden gimenter vertheilt.                                                                                                                                                |
| 13      | Blaue Röcke mit gelber Beschnüsrung 1. hellblau 2. hellblau 3. keine 4. hellblau mit gelben Lipen, rothe Schärpe 5. gelb                                                                | Freikorps Schony, bestehend aus: a) Bataillon Uns garischer Grenas diere1)      |     | . <b>4</b> 1  |   | Breslau und<br>Umgegend                | Am 3ten Juni 1760:<br>M. v. Schony.<br>Rommandeure:<br>1760: K. v. Schild.<br>1762: K. v. Harimann.                                                                                                                            | Das Korps war erft im &c. jahr 1761 biensifähig.  1) Die 4 Grenadier-Rompanis bildeten im Juni 1762 mit beiden Pommerschen Frei Grei bier-Kompagnien (fiebe Provint Gormationen in Pommern Rr. 14) bas Frei-Grenadierer taillon Hollessen, das nach Frieden ausgelöft wurde; die Lander traten zum Garnische taillon Grolman (lid. Pr. 3                                                                                                                            |

| •        | Uniform                                                                                                                                                      |                                                               | An | ızahl                    | ber                               |                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ero. gr. | der Mannschaften 1. Ausschlage 2. Aragen 3. Rabatten 4. Weste und Hose 5. Anopse                                                                             | Namen<br>bes<br>Truppentheils                                 | •  | Grenabier.<br>Rompagnien |                                   | Werbeplätze                         | Aenderungen<br>in den Chef= und<br>Kommandeurstellen                                                                  | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| •        | Hellblauer Dol- man mit rothen Aufschlägen und Kragen; dunkel- blauer Pelz mit schwarzem Pelz- vorstoß, gelbe Beschnürung, hellblaue Ueber- hosen. Filzmüßen |                                                               |    |                          | 2 <sup>1</sup> ) 1 <sup>1</sup> ) | Breslau und<br>Umgegend             | Rommandeure:<br>  1760: R. v. Horn.<br>  1762: R. v. Bresemann.                                                       | 1) Sollte laut Kapitulation aus 2 Estadrons bestehen. Zu diesen wurde 1761 und 1762 je eine Estadron zugeworben. Da die ersten drei aber nur eine geringe Stärse behielten, wurde 1762 eine Estadron zur Bollzähligmachung der anderen aufgelöst und das Korps zu 3 Estadrons sormirt.  Nach dem Frieden aufgelöst, die Ausländer unter die Schlesischen Kavallerie-Regimenter vertheilt. |
| 14       | Sellblaue Röcke 1. hellblau 2. gelb 3. keine 4. paille 5. weiß                                                                                               | Frei=Dragoner=<br>Regiment<br>(Ilasenapp                      |    |                          | ้อ                                | Leipzig,<br>Nordhausen,<br>Stolberg | Am 11 ten Dezbr. 1760:<br>M. v. Glasenapp.                                                                            | Greichtet im Winter 1760/61, wegen starter Berluste im barauf folgenden Winter in Sachien neu formirt.  Nach dem Frieden aufgelöst; die Ausländer wurden den Schlesischen Kavallerie = Regimentern über-wiesen.                                                                                                                                                                           |
| 15       | 1. hellblau 2. hellblau 3. hellblau, weiße Lizen 4. hellblau 5. weiß                                                                                         | Freibataillon<br>Jenen ober Vo-<br>lontaires d'Ost-<br>friese |    |                          | 1/3                               | Einden,<br>Aurich                   | Am 23 sten Dezbr. 1760:<br>M. de Jenen.                                                                               | Die dem Major de Jenen vom Prinzen Heinrich zu errichten be- willigte Estadron erreichte nur ein Drittel des Etats. Nach dem Frieden aufgelöft, die<br>Ausländer den in Schleffen stehen- den Regimentern zugetheilt.                                                                                                                                                                     |
| 16       | 1. hellblau 2. hellblau 3. feine 4. hellblau 5. gelb                                                                                                         | Freibataillon<br>Schack                                       | 1  | !                        | ·                                 | Lingen                              | Am 26 sten Dezbr. 1760:<br>M. v. Schack.                                                                              | Greichtet im Winter 1780 61.<br>Rach dem Frieden aufgeloft, die<br>Ausländer der in Schlessen stehen-<br>den Infanterie einverleibt.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 17       | 1. hellblau 2. hellblau 3. hellblau, weiße Lizen 4. hellblau 5. weiß                                                                                         | Freibataillon<br>Heer oder<br>Schweizer:<br>Bataillon         | 1  | 1                        |                                   | Halle                               | Am 6 ten Januar 1761:<br>M. v. Heer.                                                                                  | Das Bataillon bestand bei seiner Errichtung aus zwei Musketier-<br>und einer Grenadier-Kompagnie.<br>Im Herbst 1762 errichtete Heer<br>eine dritte Musketier-Kompagnie.<br>Rach dem Frieden aufgelöst; die<br>Auslander wurden dem Fusilier-<br>Regiment Bülow (1st. Ur. 46) ein-<br>verleibt.                                                                                            |
| 18       | 1. hellblau 2. hellblau 3. hellblau 4. hellblau 5. gelb                                                                                                      | Freibataillon<br>Bequignolles                                 | 1  |                          |                                   | Quedlinburg                         | Um Iten Februar 1761:<br>D. L. v. Bequignolles,<br>vordem Rommandeur<br>der Trümbachschen Hu-<br>jaren (lfd. Nr. 11). | Nach dem Frieden aufgelöft, die Ausländer der Schlesischen Infanterie überwiesen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| 20. 20. | Uniform der Mannschaften 1. Aufschläge 2. Aragen 3. Rabatten 4. Weste und Hose 5. Andre             | Namen<br>bes<br>Truppentheils                    | Bataillone &   |   |                                                                                   | Aenderungen<br>in den Chef= und<br>Kommandeurstellen       | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9       | 1. hellblaue Patte 2. hellblaue Patte 3. keine, weiße Lizen 4. hellblau 5. weiß                     | Freibataillon<br>La Babie ober<br>Royal Etranger | <b>1</b>       |   | Hielefeld                                                                         | Am 20sten Februar 1761:<br>D. Baron de La Badie.           | Am 2 ten September 1761 not tirten auf dem Marsch von Sons nach Döbeln drei Kompagnien gingen zum Feinde über. Bataillon sollte in Leipzig wie vollzählig gemacht werden; Bulauf war aber so unbedatt daß der König das Bataillen Winter 1761/62 ganz auflöste. |
| 0       | 1                                                                                                   | Freikorps<br>Gschray,<br>bestehend aus:          |                |   |                                                                                   | Am 9ten April 1761:<br>S. W. v. Sschray.<br>Kommandeur des | Das Korps trat am I ten 3                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | 1. schwarz mit weißen Lißen 2. keine, 3. schwarz, weiße Lißen 4. paille 5. gelb                     | a) Freibataillon<br>(Hschran                     |                |   | Nordhausen,<br>Merseburg,<br>Stolberg.<br>Bollzählig<br>gemacht in<br>Halberstadt | Rommandeure:<br>1761: Dt. v. Wiese.                        | vallerie-Regimentern zugethe                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | DunkelblaueRöcke 1. schwarz mit gelben Lizen 2. keine 3. schwarz mit gelben Lizen 4. paille 5. gelb | b) Frei-Dragoner<br>Gschran                      |                | 6 |                                                                                   | 1761: D. L. Thürriegel.                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | •                                                                                                   |                                                  |                |   | ·<br>                                                                             | :<br>                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1       | Nother Dolman<br>mit<br>grüner Schnurs<br>einfassung, braus<br>ne Unterfleider,<br>Turban           | Tatarisches<br>Ulanenkorps<br>Areczowsky         | <br>  !<br>  ! | 8 | Polen;<br>Berfamm=<br>lungsort<br>Cosel                                           | Am 15 ten Oktober 1761: O. v. Kreczowsky.                  | Rach ber Kapitulation ivier Fahnen am Iten Märg. beren vier am Iten Märg. deren vier am Iten Mai 176 Cofel gestellt werden. Sie der Schwierigseiten, die in Sie gemacht wurden, mußte der Sie ersten vier Fahnen im ein auseinandergehen laffen auf             |
| 1       | •<br>•<br>•<br>•                                                                                    |                                                  |                | 1 |                                                                                   |                                                            | der Walachei neu werben.<br>Berzögerung verhinderte di<br>schluß der Errichtung.                                                                                                                                                                                |
| ı       | •                                                                                                   |                                                  |                | 1 | 1                                                                                 |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|   | Uniform der Mannschaften 1. Aufschläge 2. Kragen 3. Rabatten 4. Weste und Hose 5. Knöpse                                                                                                                                                                                                                                       | Namen<br>bes<br>Truppentheils | Bataillone : 18 | Frenadier. Be | Werbeplätze                                               | Aenderungen<br>in den Chef- und<br>Rommandeurstellen | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Grenadiere und Dragoner schwarze Röcke, rothe Aufschläge (Grenadiere auch Rabatten) mit gelben Lipen. Paille Unterfleider. Grenadiermüßen, Dragoner Hüte. Jäger wie die Grenadiere, jedoch Aufschläge, Rabatten, Weste grün. Hüte. Hüberte grün. Hüte. Husaren gelbe Dolmans und schwarze Pelze, rothe Beschnürung, Filzemüßen | Favrat                        | 1               |               | Lübeck und<br>Hamburg;<br>Verfamm:<br>Lungsori<br>Breslau | Am 23 sten Dezbr. 1761:<br>K. de Favrat.             | Dieses Freikorps, dessen Formation im Frühjahr 1782 be- gonnen hatte, sollte aus Insan- terie, Jägern, Dragonern und Husaren bestehen. Es wurde aber nur ein Ba- taillon aufgestellt, das noch seit Sommer 1762 an den kriegerischen Ereignissen theilnehmen konnte. Rach dem Frieden aufgelöst. |

# Die aus fremden Diensten 1761 und 1762 übernommenen Truppen.

| 1 Blaue Pelze<br>Dolmans<br>weißer Bej<br>rung. Filzm                                                              | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |           | 1 | Im Pader:<br>bornschen | - 1 | R. und Gen.=Duartier=<br>meister v. Baur.                                                                 | Grrichtet auf Roften Englands vom Dezember 1769 an für die allirte Armee und aus Englischen Mitteln verpslegt. Es trat im Dezember 1761 in Preußischen Dienst und wurde dis Ende Januar 1762 mit einer 5. Essadron verstärst. Ende Dezember 1762 marschirte es nach Magdeburg, wurde hier aufgelöst und die diensttüchtige Mannschaft den Magdeburgischen Kavallerie-Regimentern überwiesen. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---|------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| roth, Westen, und Anöpse 1 Ime Anöpse 1 Ime Bataillo rothe Röcke weiße Anöpse school weiß, Ausschläge und Hossen p | tanniques. Sie bestand auß Tie, Baillonen: Bei Penz Porbect Udant Cruse Tiellonen: Tragoner: | 2 1 1 1 1 | 2 1 1 1 1 | 5 | •                      |     | D. v. Bedwith, wurde am 28 sten April 1763 Chef des bisherigen Füsilier: Regiments Salmuth (lfd. Nr. 48). | Die Legion trat Ende 1762 aus Englische in Preußische Dienste, die Aavallerie wurde am 2ten, die Kavallerie am 6ten Januar 1768 übernommen.  Am 27 sten März 1763 marschirte die Legion nach Magdeburg zur Auflösung. Die Einländer wurden entlassen, die Ausländer der Infanterie den Westfälischen Füsslier-, die der Kavallerie den Märstischen Kavallerie - Regimentern zugetheilt.      |

| xfd. 98t. | Uniform der Mannschaften 1. Aufschläge 2. Kragen 3. Rabatten 4. Weste und Hose 5. Knöpse | Namen<br>des<br>Truppentheils                                                                                                                                                                           | Bataillone Krenabier, Rompagnien go |                        | Aenderungen<br>in ben Chef= und<br>Rommandeurstellen                                                                         | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3         | Richt bekannt                                                                            | Braunschweigsche<br>Volontaires<br>Auxiliaires,<br>bestehend aus:<br>1 Komp. Grena-<br>biere zu Pferbe<br>1 Komp. Türken<br>zu Pferbe<br>1 Komp. Husaren<br>3 Komp. Türken<br>ober Grenadiere<br>zu Fuß |                                     | Im Braun: schweigschen | Rommandeur en Chef: 1762: D. L. v. Nauch. Rommandeure: R. Bally. S. R. Schneiber. R. Rossel, † 1762, dann R. Baum. R. Nolad. | Das 1762 errichtete Kerte in Einde Dezember 1762 in Pietite Dienste.  Das Korps marschine im Magdeburg und wurde bier in gelöst (Kabinets-Ordre Inn dien Vierde, bruar 1763), nachdem Pierde, wassinung und Besleidung in regierenden Herzog von Bar. schweig zurückgegeben woch waren. Die meisten Leute mass den Magdeburgischen Komentern über. |

# Die Provinzial-Formationen.

| 26. Nr. | Uniform<br>der<br>Vlannschaften | Namen<br>bes<br>Truppentheils | Bataillone<br>Mustetier- un<br>Kompagnien en<br>Kompagnien ap | Errichtungs:<br>ort | Nenderungen in den<br>Chef= und<br>Kommandeurftellen | Bemerkungen |
|---------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|-------------|
|---------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|-------------|

## In Preußen.

| Die Litthauischen Kompagnien: weiße oder graueLandröcke, die Dautschen u Polnischen Kompagnien: blaueLandröcke. Aufschläge nach den Errichtungsorten: blau, grün, schwarz, roth, gelb, weiß. Rothe Halsbinden. Hüte mit Puscheln nach Farbe der Aufschläge.  Die Jäger waren nach Art der Husaren belleidet. | Preußische<br>Landmiliz | 6 | Johannis: burg Lyck, Oleyko, Goldap, Stallupöhnen, Pillkallen | Rommandeur aller<br>6 Kompagnien:<br>1757: R. a. D.<br>v. Katrczinsky. | Greichtet aus 2000 Man: Gumbinnenschen Departemen der ersten Hälfte des Mai (** Jeder Kompagnie waren 123* beamte zu Tuß und 18 in 2** beigegeben. Aufgelöst im Januar 17:8 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ;<br> <br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         | i |                                                               |                                                                        | ,                                                                                                                                                                           |

| Uniform<br>der<br>Wannschaften | Namen<br>des<br>Truppentheils | Bataillone<br>Rusteiter- un<br>Kompagnien ge<br>Frenabier- ge<br>Kompagnien a | Errichtungs:<br>ort | Aenderungen in den<br>Chef= und<br>Rommandeurstellen | Bemerkungen |
|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|-------------|
|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|-------------|

### In Pommern und der Uckermark.

Errichtet gemäß Kabinets-Ordre vom 13 ten Juli 1757.

| Die 10 Lands Bataillone trugen dunkelblaue Röcke mit gelben Knöps sen. Hosen und Westen v. dunkels blauem Tuche. Schwarze Halßster eingeführten Kompagnie 2Ubsteichen unbekannt. | Bataillon<br>Nahmer<br>Schlichting          |   | 5 | 11) | Stettin   | August 1757: D.L. a. D. v. Nahmer, zuleht Kommandeur des Husaren-Regiments Billerbeck (Ifd. Nr. 7); wurde im Oktober 1758 Kommandeur der Propinzial – Husaren (Ifd. Nr. 11). Oktober 1758: D.L. v. Schlichting, bisher Kommandeur eines Land-Bataillons (Ifd. Nr. 2). | 1759 je eine Grenabier- ober<br>Refruten-Kompagnie errichtet.                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---|---|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                  | Land:<br>Bataillon<br>Schlichting           | 1 | 5 |     | Stettin   | August 1757: D. L. a. D. v. Schlich= ting; erhielt im Of= tober 1758 das Land= Bataillon Nahmer (Ifd. Nr. 1).                                                                                                                                                         | Land-Bataillone.                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                  | Land=<br>Bataillon<br>Alt=Webel             | 1 | 5 |     | Stettin   | August 1757:<br>M. a. D. v. Wedel.                                                                                                                                                                                                                                    | Errichtet im August 1757.<br>Das Bataillon wurde im Mai<br>1758 zur Bollzähligmachung der<br>anderen Land-Bataillone aufgelöft. |
| <u> </u>                                                                                                                                                                         | Land:<br>Bataillon<br>Ingersleben<br>Waßmer | 1 | 5 | 1   | Stettin   | August 1757:<br>M.a.D.v.Jngersleben.<br>1758: M. a. D.<br>v. Waßmer.                                                                                                                                                                                                  | Errichtet im August 1757; in Wollin am 16 ten September 1759 von den Schweden friegsgefangen; wurde nicht wieder errichtet.     |
| ·<br>.†                                                                                                                                                                          | Land:<br>Bataillon<br>Sydow                 | 1 | 5 | 1   | Stettin   | August 1757:<br>K. a. T. v. Sydow.                                                                                                                                                                                                                                    | Errichtet im August 1757, auf-<br>gelöst am I ten Juli 1762.                                                                    |
| •                                                                                                                                                                                | Land:<br>Bataillon<br>Kliping               | 1 | 5 | 1   | Stettin   | August 1757:<br>K. a. D. v Kliping.                                                                                                                                                                                                                                   | Errichtet im August 1757, auf-<br>gelöst am 1 ten Juli 1762.                                                                    |
|                                                                                                                                                                                  | Land:<br>Bataillon<br>Grumbkow              | 1 | 5 | 1   | Alt-Danım | Am 13 ten Juli 1757<br>M. a. D. v. Grumbkow.                                                                                                                                                                                                                          | Errichtet im August 1757, auf-<br>gelöst am I ten Juli 1762.                                                                    |
|                                                                                                                                                                                  | Land:<br>Bataillon<br>Jung:Wedel            | 1 | 5 | 1   | Alt=Damm  | August 1757:<br>K. a. D. v. Wedel.                                                                                                                                                                                                                                    | Errichtet im August 1757, auf-<br>gelöst am 1 ten Juli 1762.                                                                    |

|           | <u> </u>                                                        |                                                                                  |   |            |   |     |                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---|------------|---|-----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1 2p. Mr. | Uniform<br>ber<br>Mannschaften                                  | Namen<br>bes<br>Truppentheils                                                    |   | Musketier. |   |     | Errichtungs:<br>ort | Aenderungen in den<br>Chef= und<br>Kommandeurstellen                                                                                           | Bemertungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 9         |                                                                 | Land:<br>Bataillon<br>Schmeling                                                  | 1 | 5          | 1 |     | Rolberg             | August 1757:<br>D.L. a.D. v.Schmeling,<br>früher im Inf. Regt.<br>Meyerinck (lsd. Nr. 26).                                                     | Greichtet im August 1751. & Bataillone geriethen bei der kit tulation von Kolberg am lottel zember 1761 in Kuffische Krit gefangenschaft, wurden abei ihrer Auswechselung wieder richtet und am Iten Juli 1762                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 10        |                                                                 | Land:<br>Bataillon<br>Kleist                                                     | 1 | 5          | 1 |     | Rolberg             | August 1757:<br>M.a.D.v. Rleist, früher<br>im Inf. Regt. Forcade<br>(lfd. Nr. 23).                                                             | gelöft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 11        | 6                                                               | Provinzial: od.<br>Land:Husaren:<br>Estadron<br>Hohendorff                       |   | 1          |   | 1   | Stettin             | September 1757:<br>R. v. Hohendorff,<br>bisher K. im Lands<br>Bataillon Schlichting<br>(lfd. Nr. 2).                                           | Greichtet im September III  1) Greichtet im Litober III  2) Rach Abschluft des Sitillstandes mit Rugland II  Schweden wurden unter St mando des Majors v. Notest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|           |                                                                 | Provinzial: od.<br>Land: Husaren:<br>Rorps<br>Nahmer<br>Stülpnagel<br>Hohendorff |   |            |   | 1") | Stettin             | Oktober 1758: D. L. a. D. v.Rahmer, bisherKoms mandeur eines Lands Bataillons (lfd. Nr. 1). Später M. v. Stülpnagel. 1761: M. v. Hohens borff. | die beiben Pommerichen Galandie Reumärkische und bei märkische Gskadron Propision Gusammerichen Gesogen und nach Reise in Maggesett; sie bildeten mit Hustaren-Bataillon.  Rach dem Frieden wurd Berband des Bataillons auf die Ausländer der beiben bei merichen Eskadrons trotten Erugoner - Regiment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| ;         |                                                                 | Provinzial=<br>Husaren=<br>Bataillon<br>Hohendorff                               |   |            |   | 47) |                     | März 1762:<br>M. v. Hohendorff.                                                                                                                | (lid. Nr. 9) über.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 12        | Uniform des<br>Mansteinschen<br>RegimentszuFuß<br>(Isd. Nr. 53) | Melirtes Refruten: Bataillon Tettau, 1759 2. Stettinsches Refruten: Bataillon    | 1 | 4 1        | 1 |     | Stettin             | September 1757: D. L. v. Tettau vom Regiment zu Fuß Manstein (Isd. Nr.53).                                                                     | Greichtet im September 1757 Refruten Borpommerns und Udermark sowie aus noch a. Offizieren und Unicroffizie. Regimenter zu Fuß Flower. Regimenter zu Fuß Flower. Rr. 58) und Manstein sich die Im Winter 1758 59 mucht Grenadier-Kompagnic zu der errichtenden Pommeriden Gerichtenden Pommeriden Grenadier-Bataillon Ingeroleter Rr. 16) abgegeben, dain in taillon Tettau eine 5. Marit Kompagnie errichtet.  Plach dem Frieden wurde Bataillon aufgeloft und unter Bataillon aufgeloft und unter Islandischer Rr. 17), Ausgeschaft (1fd. Nr. 17), Ausgebender (1fd. Nr. 22), Queiß ist Altschutterheim (1fd. Mr. 17) ertheilt Find (1fd. Nr. 12) ertheilt |  |
|           |                                                                 | 1                                                                                |   |            |   |     |                     |                                                                                                                                                | Arrest total SEC TOL CHANNEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |

| स्कि आः | Uniform<br>ber<br>Mannschaften                                                                                | Ramen<br>bes<br>Truppentheils                                                                        | Pataillone<br>Kompagnien of<br>Frenadier-<br>Kompagnien og<br>Estadions | Errichtungs:<br>ort | Aenderungen in den<br>Chef= und<br>Kommandeurstellen                                               | Bemertungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13      | Uniform des<br>Flemmingschen<br>Regiments zuFuß<br>lfd. Ar. 58)                                               | Enrollirten:<br>Bataillon<br>Stofch,<br>1759<br>3. Stettinsches<br>Refrut<br>Bataillon               | 1 4 1                                                                   | Stettin             | September 1757:<br>M. v. Stofch vom<br>RegimentzuFuß Flems<br>ming (lfd. Ar. 581.                  | Errichtet im September 1757 aus Refruten aus Sachien, Borpommern und der Udermark. Die Offiziere u. Unteroffiziere wurden von den Regimentern zu Kuk Nauftein (16b. Rr. 53) und Fleinming (16b. Rr. 58) genommen. Berbleib der Grenabier-Kompagnie, Freichtung einer 5 Mustelier-Kompagnie und Auftöfung des Bataillons wie vorstehend beim Bataillon Leitau angegeben.                                                                                                                                                                                |
| 4       | Bie die Lands<br>Bataillone, hells<br>blaueAufschläge.<br>HellblaueGrenas<br>diermühen mit<br>gelbem Beschlag | Freigrenabier:<br>Rompagnie<br>Bussow<br>Anelewis                                                    | . 1<br>. 1                                                              | Stettin<br>Stettin  | Rommandeur beiber<br>Rompagnien:<br>Juni 1758:<br>K. v. Wuffow.<br>April 1759:<br>K. v. Hillessem. | Beide Kompagnien wurden im Juni 1768 aus ansgesuchten Mannichaiten aller 8 Land-Bataillone errichtet.  4) Rach Abichluß des Waffen stillstandes mit Ausland und Schweden wurden im April 1762 beide Kompagnien nach Schlesten in Marich geseht und stiehen hies init den Grenadieren des Schongichen Freistrys (116. Rr. 18) zu imm Freigrenadier-Bataillon zur sammen.  Nach dem Friedensschluß wurde das Bataillon ausgelöst. Die Ausländer der beiden Hommerichen Freigrenadier-Kompagnien traten zum Garnison Bataillon Grotman (166. Rr. 8) über. |
| š       | Uniform bes Negiments zu Fuß<br>Levern (lfb.<br>Nr. 7)                                                        | 1 Stettinsches Refruten:Bas taillon ober Bevernsches Refruten:Bas taillon ober III. Bataillon Revern |                                                                         | Stettin             | 1758: K. v. Schoening,<br>1759: M. v. Paulsdorf.                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| श्रृष्ट. अस | Uniform<br>der<br>Mannschaften                                                                                                                                                                                                                          | Namen<br>des<br>Truppentheils                                           |   | Rompagnien of |   |   | Errichtungs:<br>ort | Aenderungen in den<br>Chef= und`<br>Kommandeurstellen                                                                                             | Bemertungen                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---|---------------|---|---|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16          | Eine Kompagnie wie das Regisment zu Fuß Manstein (lsd. Nr. 53), eine Kompagnie wie das Regiment zu Fuß Flemming (lsd. Nr. 58), zwei Kompagnien wie das Stettinsche neue Garnisons Regiment Stockschausen (lsd. Nr. 15). Grenas diermüßen statt der Hüte | Grenadier:<br>Bataillon<br>Ingeröleben                                  | 1 |               | 4 | · | Stettin             | Rommandeur: 1758: M. v. Ingers- leben vom Regiment zu Fuß Manstein (lfd. Nr. 53), bisher beim Melirten Refruten-Ba- taillon Tettau (lfd. Nr. 12). | (lid. Rr. 18) und zwei 20. Ctettinschen neuen Garn:son-                                                                                                                                                                                            |
| 17.         | Trug die gewöhns<br>liche forstmäßige<br>Bekleidung<br>weiter                                                                                                                                                                                           | Provinzial=<br>Jägerkorps                                               |   |               |   |   | etettin             |                                                                                                                                                   | Errichtet im September 175 bestehend aus 4 Offizieren, war rittenen u. 80 unberittenen geraffizier und Jägerburschen. Gegen C:1757 theilweise, im Juli 176. gänzlich ausgelöst.                                                                    |
| 18          |                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 Matrosen:<br>Kompagnie<br>und<br>1 Kompagnie<br>Schiffs:<br>besatzung |   |               |   |   | Stettin             | Schiffskapitäne: Reller<br>und Warnis.                                                                                                            | Gemäß Kabinets - Orbre :- 18 ten Juli 1767 bestand :- Watrosen-Rompagnie aus 400 =- geworbenen Seeleuten, die F satungs-Kompagnie aus 400 fles bie den Land-Bataillonen 22. 17 nommen waren; hierzu 722. 26 Schiffsoffiziere. Ausgeliss Juli 1762. |

### In der Neumark.

Errichtet gemäß der Rabinets-Ordre vom 10ten August 1757, aufgelöst gemäß Rabinets-Ordre vom 15ten Februar 176

|   | Weißer ? | Dolman,   |
|---|----------|-----------|
|   | blaue A  | ufschläge |
|   | u. Krag  | en, blaue |
|   |          | nürung,   |
|   | weiße    | Knöpfe.   |
| 1 | Blaue    | Pelze,    |
|   | weiße A  | Berschnü= |
|   | rung. F  | ilzmüten  |

Kammer: oder Provinzial: Hujaren

1 Cüstrin

Rommandeure:
Am 10ten Septbr. 1757:
A. a. D. v. Waltig.
Am 30sten Novbr. 1759:
R. Schmidt.

Greichtet im Augun 1757.
Die Estabron marichirus April 1762 im Hugun 1757.
April 1762 im Hugun 1757.
Sohenborss (siehe Pommers Pack)
Rach dem Friedensiching agelöst und unter die Pommers Kavallerie vertheilt.

|   | llniform<br>der<br>Wannschaften                                                                                                                               | Namen<br>bes<br>Truppentheils            |   | Mustetier. |    |   | Errichtungs:<br>ort | Nenderungen in den<br>Chef= und<br>Kommandeurstellen                                        | Bemerfungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---|------------|----|---|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ? | Die 3 Land Bastaillone trugen biszum Sommer 1758 weiße Leinswandröde mit blauen Aufschläsgen und Kragen. Im Sommer 1758 erhielten üc ganz blaue nuchene Röde, | Land:<br>Bataillon<br>Heiderstedt        | 1 | 4          |    | 1 | Bärwalde            | Am 14 ten Septbr. 1757:<br>D. L. a. D.<br>v. Heiderstedt.                                   | Errichtet im September 1757 aus ben Kreisen Soldin, Konige- berg und Landsberg. Nach dem Frieden aufgelöst; die Richtlanionisten wurden den Pommerichen und Neumärkischen Insanterie - Regimentern zuge- theilt.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3 | Westen u. Beinstleider u. gelbe Anöpfe                                                                                                                        | Land:<br>Bataillon<br>De Rège            | 1 | 4          |    |   | Droffen             | Am 14ten Septbr. 1757:<br>M. a. D. de Rège.                                                 | Errichtet im September 1757 aus den Areisen Sternberg, Crossen, Jüllichau und Cottbus. Das Bataillon wurde am 181en August 1759 bei Grünberg von den Desterreichern zersprengt. Die Neberreste wurden 1760 theils dem Regiment zu Fuß Golt (lfb. Nr. 24), theils dem Neumärtischen Land-Bataillon Arnim (lfd. Nr. 4) überwiesen.                                                                                                                                                               |
|   |                                                                                                                                                               | Land:<br>Bataillon<br>Arnim<br>Bornstedt | 1 | 4          |    |   | Urnswalde           | Am 14 ten Septbr. 1757:<br>M. a. D. v. Arnim<br>15 ten März 1761:<br>M. a. D. v. Bornstedt. | Errichtet im September 1757 aus den Kreisen Schwelbein, Dramburg, Arnswalde und Friedeberg. Das Bataillon gerieth am Bliten Juli 1759 bei Frankfurt a.C. in Russische Gesangenschaft.  Die ausgewechselten Leute wurden im Januar 1760 dem Land-Bataillon de Roge (lfd. Kr. 3) überwiesen.  Auf Besehl des Herzogs von Bevern vom 12. März 1761 wurde das Bataillon neu errichtet.  Rach dem Frieden aufgelöst; die Richtlantonisten wurden den Pommerschen Infanterie Regimentern zugetheilt. |
|   | Behielten ihre<br>forstmäßige<br>Rleidung bei                                                                                                                 | Fäger<br>•                               | ٠ | !          | ٠٠ | • |                     | Dberforstmeister v. Sohr.                                                                   | Trat nur im Fall der Roth zu-<br>  fammen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| ₹₩. %r. | Uniform<br>der<br>Mannschaften | Ramen<br>des<br>Truppentheils | Bataillone<br>Kompagnien<br>Grenabier<br>Kompagnien | Errichtungs:<br>ort | Aenderungen in den<br>Chef= und<br>Kommandeurstellen | Bemerfungen<br>, |
|---------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|------------------|
|---------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|------------------|

### In der Kurmark.

Errichtet infolge Kabinets:Orbre vom 10 ten August 1757.

| 1 | Dunkelblaue<br>Röcke und Unterstleiber, gelbe<br>Knöpfe. Seit<br>Herbst 1758<br>weiße Unterkleis<br>der und rothe<br>Kragen. Seit<br>1762 rothe Aufsichläge | Landmiliz=<br>Regiment<br>Bord                   | 3 181)     |   | Magbeburg | September 1757:<br>D. v. Bord (Ernst<br>Ludwig). | Greichtet Anlang Septembe I. aus Refruten ber Altmant. Priegnis, des Havellander Ruppinschen und der Janes.  1) Am I ten Februar 1739 n.c. das Regiment in 15 Kompgeformirt. Aufgelöst auf Kabiner II. vom 15 ten Februar 1763. |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|---|-----------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Weißer Dolman,<br>dunkelblauer<br>Pelz mit weißem<br>Belzverstoß. Be-<br>schnürung weiß.<br>Filzmüßen                                                       | Provinzial:,<br>Land: oder<br>Rammer:<br>Husaren | !<br> <br> | 1 | Berlm     | Zeptember 1758:<br>R. v. Wangenheim.             | Errichtet im Augun 1783 Im April 1762 wurde die E. dron mit den Pommerichen 2<br>Reumärlischen Provinzial 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                 |

### Im Magdeburgischen und Halberstädtischen.

Errichtet zufolge Kabinets-Ordre vom 13ten Juli 1757.

| 1 | Dunkelblaue Auf: schläge und Un: terkleider, gelbe Knöpfe. Schwar: ze Halsbinden | Landmiliz=<br>Regiment<br>Jung=<br>Wegnern 1 | 3 | 15          | Magbeburg     | August 1757: O. v. Wegnern, Chef des Magdeburgischen neuen Garnison-Regis ments (siehe Garnison- Regimenter, lfd. Ar. 17). | genannt.                                                                                                                          |
|---|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---|-------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Richt bekannt                                                                    | Provinzial:<br>ober Land:<br>Husaren         |   | _           | 1/8 Wagdeburg | September 1759:<br>Oberst v. Collignon,<br>Chef eines FreizBas<br>taillons (lfd. Nr. 4).                                   | DIMERBADIDLE DUM STATE                                                                                                            |
| 3 | Behielten ihre<br>Forstuniform bei                                               | Zäger                                        |   | <del></del> | Magdeburg     | 1757: Oberforstmeister<br>v. Aulock.                                                                                       | Die Förster und Jäge: 3 aus dem Magdeburgiices 2 halberstädtischen traten 3 hafren 1757—50 mehrmals 3 tarischer Berwendung winner |

# Busammensehung

der Preußischen Grenadier-Bataillone während der Feldzugsjahre 1756 und 1757.

(Rach ber Buchstabenfolge geordnet.)

1. Bataillon Anhalt — bisher Grumbkow (lfd. Kr. 16).

Rommandeur: am 25sten Juli 1757 Reichsgraf v. Anhalt (Friedrich), Wajor und Flügeladjutant.

Zusammensehung: je 2 Grenadier-Rompagnien der Infanterie-Regimenter Brinz Ferdinand und Golz.

Das Bataillon stieß am 12ten September 1757 infolge großer Verluste bei Moys mit dem Grenadier-Bataillon Dieringshosen (lsd. Nr. 12) zusammen; beide bildeten das kombinirte Grenadier-Bataillon Dieringshosen. Am 22 sten September wurde es nach Glogau gelegt und hier bis zum Oktober vollzählig gemacht. Beide Bataillone wurden nun wieder selbständig.

2. Bataillon Baebr.

Nommandeur: am 11 ten Februar 1757 v. Baehr, Major von der Armec, bisher Kapitän im Füsilier-Regiment Münchow.

Zusammensetzung: je 2 Grenadier-Kompagnien der (ehemals Sächsischen) Infanterie-Regimenter Wietersheim und Flemming.

Zusammentritt: Ende März 1757 auf dem Marsche nach Sachsen.

Der König befahl am 8ten Juli 1757 die Auflösung und Vertheilung des durch Fahnenflucht geschwächten Bataillons. Beim Mückzug der Besatung von Zittau am 28 sten Juli 1757 ging es sast gänzlich zum Feinde über. Der lleberrest wurde im Lager bei Bauken am 30 sten Juli unter die Grenadier- Bataillone Kahlden (lfd. Nr. 20), Nymschoefsky (lfd. Nr. 35), Waldow (lfd. Nr. 46) und Wangenheim (lfd. Nr. 47) vertheilt. Major v. Vaehr erhielt im Winter 1757/58 das Kommando über das neuerrichtete Moellendorfssche (Frenadier Rataillon (lfd. Nr. 34).

3. Bataillon Banbemer.

Rommandeur: am 25sten Juni 1756 v. Bandemer, Major (bisher Rapitan) im Infanterie-Regiment Forcade.

Zusammensetzung: je 2 Grenadier-Kompagnien der Infanterie-Regimenter Winterfeldt und Forcade.

Zusammentritt: am 28sten August 1756 in Berlin.

Bandemer ftarb am 30sten März 1757 (folgt Webel, lid. Nr. 48).

4. Bataillon Bendendorff -- bisher Gemmingen (lfd. Nr. 14).

Kommandeur: am 9ten August 1757 v. Benckendorff, Major von der Armec, bisher im stehenden Grenadier-Bataillon Ingersleben und vom Garnison-Bataillon La Motte.

Zusammensetzung: je 2 (Brenadier-Rompagnien der Füsilier-Regimenter Wied und Jungkenn.

Das Bataillon stieß am 12 ten September 1757 infolge starker Verluste bei Woys mit dem Grenadier Bataillon Unruh (lfd. Nr. 45) als kombinirtes Grenadier Bataillon Unruh bis in den Oktober zusammen. Für den bei Mons

verwundeten Kommandeur übernahm Kapitän v. Wallenrodt die Führung des Bataillons.

#### 5. Bataillon Alt-Billerbed.

Kommandeur: am 25sten Juni 1756 v. Billerbeck (Hans Chriftoph), Major (bisher Kapitan) im Infanterie-Regiment Amstell.

Zusammensetzung: je 2 Grenadier-Kompagnien des Infanterie-Regiments

Amftell und des Füsilier-Regiments Alt-Württemberg.

Zusammentritt: am 7ten November 1756 in Köslin zum Marsche nach Preußen.

Das Bataillon marschirte am 7 ten Dezember 1756 nach Schlesien, wurde bei (Babel am 15ten Juli 1757 gefangen und im Winter 1757,58 wieder errichtet.

#### 6. Bataillon Jung-Billerbed.

Kommandeur: am 27sten Juni 1756 v. Billerbeck (Christoph), Major von der Armee und Kapitan im 1. Bataillon Garbe.

Zusammensetzung: je 2 Grenadier=Kompagnien der Infanterie=Regimenter Alt=Braunschweig und Borcke.

Bufammentritt: am 28ften August 1756 bei Salle.

### 7. Bataillon Bornftebt.

Kommandeur: am 11ten Februar 1757 v. Bornstedt, Major von der Armee, bisher Kapitan im Infanterie-Regiment Anhalt.

Zusammensetzung: je 2 Grenabier-Rompagnien ber (ehemals Sächsichen) Infanterie-Regimenter Wylich und Prinz Friedrich.

Busammentritt: Ende Dlätz 1757 auf bem Mariche nach Sachsen.

Das Bataillon wurde am 30sten Juli 1757 wegen der bei Zittau durch Desertion erlittenen starken Berluste aufgelöst und unter die Grenadier-Bataillone Kahlden (lfd. Nr. 20), Nymschoefsky (lfd. Nr. 35), Waldow (lfd. Nr. 46) und Wangenheim (lfd. Nr. 47) vertheilt.

#### 8. Bataillon Bornstedt — bisher Find (lfb. Rr. 13).

Rommandeur: am 10ten November 1757 v. Bornstedt, Major von der Armec, bisher Kommandeur des vorstehenden Grenadier-Bataillons.

Zusammensetzung: je 2 Grenadier-Kompagnien der Infanterie-Regimenter Meyerind und Igenplit.

Für den bei Kolin verwundeten Kommandeur Obersten v. Finck übernahm Ansang August 1757 Wajor v. Bornstedt die Führung und wurde, als Finck ein Regiment erhielt, zum wirklichen Kommandeur des Bataillons ernannt.

#### 9. Bataillon Billow.

Kommandeur: am 27sten Juni 1756 v. Bülow, Oberftleutnant und Flügels abjutant.

Zusammensehung: 2 Flügel-Grenadier-Kompagnien des 2. und 3. Bataillons · Garde und 2 · Grenadier = Kompagnien des Infanterie = Regiments Prinz von Preußen.

Busammentritt: am 27 sten August 1756 in Potsbam.

Am 20sten Juni 1757 fiel der Kommandeur vor Prag (folgt Major v. Kleift, lfd. Nr. 24).

#### 10. Bataillon Burgsdorff.

Rommandeur: am 25sten Juni 1756 v. Burgsdorff, Major (bisher Kapitan) im Infanterie-Regiment Brandes.

Zusammensekung: je 2 Grenadier Rompagnien der Füsilier Regimenter Brandes und Kalsow.

Zusammentritt: im August 1756 bei Frankenstein in Schlesien.

#### 11. Bataillon Diezelsty.

Rommandeur: am 11 ten Februar 1757 v. Diezelsky, Major von der Armee, bisher Kapitan im Infanterie-Regiment Zastrow.

Zusammensetzung: je 2 Grenadier-Kompagnien der (ehemals Sächsischen) Infanterie-Regimenter Jung-Bevern und Manstein.

Zusammentritt: Ende März 1757 auf dem Marsche nach Schlesien.

Das Bataillon hatte auf dem Marsch so starke Fahnenflucht, daß seine Auflösung zu geeigneter Zeit, am 13 ten Juli befohlen war. Nachdem der Kommandeur am 5 ten August bei Striegau gefallen war, führte der Kapitän v. d. Golk (Infanterie-Regiment Jung-Bevern) das Bataillon nach Schweidnit. Hier wurde es am 12 ten November kriegsgefangen; die ausgewechselten Leute wurden unter andere Grenadier-Bataillone vertheilt.

12. Bataillon Dieringshofen — bisher Lengefeld (lfb. Itr. 29).

Rommandeur: am 12ten April 1757 v. Dieringshofen, Major und Flügels adjutant.

Zusammensetzung: je 2 Grenadier=Kompagnien der Infanterie=Regimenter Affeburg und Hülsen.

Wegen starker Verluste bei Mons stieß das Bataillon am 12ten September 1757 mit dem Grenadier-Bataillon Gr. Anhalt [Friedrich] (lfd. Nr. 1) zu einem kom-binirten Grenadier-Bataillon Dieringshofen zusammen. Am 22 sten September kam es nach Glogau, wo beide Bataillone bis zum Oktober vollzählig gemacht und dann wieder selbständig wurden.

#### 13. Bataillon Sind.

Kommandeur: am 13ten August 1756 v. Find, Oberst und Flügeladjutant. Zusammense zung: je 2 Grenadier-Kompagnien der Infanterie-Regimenter Meyerind und Igenpliz.

Busammentritt: am 20sten August 1756 in Berlin.

Das Bataillon wurde mährend der Abwesenheit seines Kommandeurs vom 20sten Januar dis 4ten Februar 1757 vom Major und Flügeladjutanten v. Dieringshosen kommandirt. Wegen starker Berluste dei Prag war es vom Iten Mai dis zum 16ten Juni mit dem Grenadier-Bataillon Waldow (lfd. Ar. 46) zu einem kombinirten Grenadier-Bataillon Find vereinigt. Insolge des starken Berlustes, den das Bataillon Find bei Kolin erlitten hatte, stieß es am 18ten Juni mit den schwachen Ueberresten des Grenadier-Bataillons Nymschoefsky (lfd. Ar. 35) als kombinirtes Grenadier-Bataillon Find zusammen. Am 3ten Juli 1757 hörte dieser Berband auf, indem an diesem Tage das Grenadier-Bataillon Find dem Detachement des Fürsten Moritz zugetheilt wurde, das nach Leitmeritz zur Armee des Königs marschirte.

Der bei Kolin verwundete Kommandeur wurde zum Kommandanten von Dresden und am 10ten November zum Generalmajor und Chef des Infanterie-

Regiments Darmstadt ernannt.

(Folgt Major v. Bornstedt, lsb. Nr. 8.)

#### 14. Bataillon Gemmingen.

Rommandeur: Freiherr v. Gemmingen, Major von der Armee. Zusammensekung: je 2 Grenadier-Rompagnien der Füsilier-Regimenter Wied

Ind Jungkenn.

Major v. Gemmingen war seit dem 13 ten Februar 1746 Kommandeur dieses stehenden Grenadier-Bataillons in Magdeburg; er wurde am 12 ten Mai 1757 zum Oberstleutnant befördert und fiel am 9 ten August 1757.

(Folgt Major v. Bendenborff, lfd. Nr. 4.)

#### 15. Bataillon Gobr.

Kommandeur: am 25sten Juni 1756 v. Gohr, Major (bisher Kapitan) im Infanterie-Regiment Lehwaldt.

Zusammensexung: je 2 Grenadier-Kompagnien der Infanterie-Regimenter Lehwaldt und Below.

Zusammentritt: auf Beschl Lehwaldt's vom 26sten Januar 1757 in den ersten Tagen des Februar,

Major v. Gohr starb am 30sten August 1757 infolge seiner bei Groß: Jägersdorf erhaltenen Wunde.

(Folgt Major v. Petersborff, lfd. Nr. 37.)

#### 16. Bataillon Grumbtow.

Kommandeur: am 27sten Juni 1756 v. Grumbkow, Oberst und Flügeladjutant. Zusammensetzung: je 2 Grenadier-Kompagnien der Infanterie-Regimenter Schwerin und Prinz Ferdinand.

Busammentritt: am 22sten September 1756 im Lager bei Cotta.

Das Bataillon wurde durch Zusammentritt der Grenadier-Kompagnien der Infanterie-Regimenter Schwerin und Manteuffel am 5ten September im Lager bei Fischbach formirt. Als der Herzog von Bevern nach Böhmen abrückte, nahm er das Bataillon mit. Im Lager bei Zehista schieden die Grenadier-Kompagnien des Regiments Manteuffel am 22 sten September aus dem Bataillon aus, dasür traten die des Infanterie-Regiments Prinz Ferdinand, die bisher mit ihrem Regiment marschirt waren, in der Nähe des Lagers dei Groß Sedlitz zum Bataillon Grumbkow über. (Verbleib der Grenadier-Kompagnien Manteuffel siehe Grenadier-Bataillon Puttkamer [1fd. Nr. 41]).

Oberft v. Grumbkow wurde am 12ten Mai 1757 zum Generalmajor be-

fördert.

(Folgt Major v. Anhalt [Friedrich], lfd. Nr. 1.)

17. Bataillon Bade — bisher Kleift (lfb. Nr. 23).

Kommandeur: am 23 sten Juli 1757 v. Hade, Major im Grenadier-Garde-Bataillon Resow.

Busammensekung: Die Flügel-Grenadier-Kompagnie des Grenadier-Garde-Bataillons Kehow und 3 Grenadier-Kompagnien des Infanterie-Regiments Anhalt.

Für den bei Moys schwer verwundeten Kommandeur übernahm Kapitän von der Armee v. Wechmar und nach dessen in der Schlacht bei Breslau ersolgtem Tod der Kapitän v. Enckevort vom Regiment Anhalt die Führung des Bataillons.

18. Bataillon Bepden — bisher Ramin (lfd. Rr. 42).

Rommandeur: am 31 sten Dezember 1757 v. Hegben, Major im Infanterie-Regiment Kalcftein.

Zusammensetzung: je 2 Grenadier-Kompagnien der Infanterie-Regimenter Kalckftein und Markgraf Karl.

19. Bataillon Ingersleben.

Rommandeur: v. Ingersleben (Rudolf August), Oberst von der Armee. Zusammensehung: 2 Grenadier-Rompagnien des Füsilier-Regiments Dossow, die Grenadier-Kompagnie des Füsilier-Regiments Hessen-Cassel und die Grena-

dier-Kompagnie des Grenadier-Bataillons La Motte.

Oberst v. Ingersleben kommandirte bereits im Frieden dies stehende Grenadier-Bataillon. Er wurde am 19ten Mai 1757 auf Warlegeld gesetzt.

(Folgt Major v. Unruh, lfd. Nr. 45.)

#### 20. Bataillon Kablden.

Kommandeur: v. Kahlben, Oberst von der Armee.

Zusammensetzung: die Grenadier-Kompagnie des Garnison-Bataillons Hellermann, die Grenadier-Kompagnie des Garnison-Bataillons Grape und 2 Grenadier-Kompagnien des Neuen Garnison-Regiments.

Oberst v. Kahlden war bereits im Frieden Kommandeur dieses stehenden (Frenadier-Bataillons in Treuenbrießen, von dem bei der Mobilmachung die 2 Grenadier-Kompagnien des Garnison-Regiments Lange abgezweigt wurden siehe Grenadier-Bataillon Wangenheim, lfd. Nr. 47).

Das Bataillon wurde, infolge seiner Verluste in der Schlacht bei Kolin, mit den Neberresten der Grenadier-Bataillone Möllendorff (Ifd. Ar. 34) und

Wangenheim (lfd. Nr. 47) als kombinirtes Grenadier-Bataillon Kahlden vereinigt. Am 30 sten Juli und Iten August 1757 erfolgte die Ueberweisung von Mannschaften der aufgelösten (ehemals Sächsischen) Grenadier-Bataillone Baehr (lfd. Nr. 2) und Bornstedt (lfd. Nr. 7) an das Bataillon Kahlden. Der Kapitän v. Rosenberg vom Garnison-Bataillon Grolman übernahm die Führung des kombinirten Bataillons für den bei Kolin verwundeten Oberst v. Kahlden.

#### 21. Bataillon Rablenberg.

Rommandeur: am 11 ten Februar 1757 v. Kahlenberg, Major von der Armec, bisher Kapitän im Infanterie-Regiment Schwerin.

Busammensetzung: je 2 Grenadier-Rompagnien der (ehemals Sachsichen)

Infanterie-Regimenter Blandenfee und hauß.

Zusammentritt: Ende März 1757 auf bem Marsche nach Sachsen.

Das Bataillon hatte auf diesem Marsche und später so starken Abgang gehabt, daß es bei passender Gelegenheit aufgelöst und vertheilt werden sollte. In der Nacht vom 20sten zum 21sten Juli löste es sich durch Fahnenslucht und llebergang zum Feinde fast gänzlich auf. Die zurückgebliebenen Leute, etwa 200 Mann, wurden am 1 ten August im Lager bei Baupen anderen Bataillonen überwiesen, der Kommandeur verabschiebet.

#### 22. Bataillon Kanik.

Rommanbeur: am 25sten Juni 1756 v. Kanit, Major (bisher Kapitan) im Infanterie-Regiment Blandensee.

Zusammensetzung: je 2 Grenadier-Kompagnien der Infanterie-Regimenter

Bevern und Blandensee.

Zusammentritt: am 29sten August 1756 bei Cöpenick.

Der Kommandeur fiel in der Schlacht bei Prag. Folgt Major v. Lubath, lfd. Nr. 31.

#### 23. Bataillon Aleift.

Rommandeur: am 27 sten Juni 1756 v. Rleist (Primislaus Ulrich), Major und Flügeladjutant.

Zusammensekung: die Flügel-Grenadier-Kompagnie des Grenadier-Garde-Bataillons Repow und 3 Grenadier-Kompagnien des Infanterie-Regiments Anhalt.

Zusammentritt: am 11 ten September 1756 im Lager bei Cotta.

Major v. Kleift wurde durch Ordre vom 23 sten Juli 1757 zum Kommandeur des bisherigen Grenadier=Bataillons Bülow (lfd. Nr. 9) ernannt.

(Folgt Major v. Hade, lfb. Nr. 17.)

#### 24. Bataillon Aleist — bisher Bülow (lfd. Nr. 9).

Mommandeur: am 23 sten Juli 1757 v. Kleist (Primislaus Ulrich), Major und Flügelabjutant, bisher Kommandeur eines Grenadier-Bataillons (siehe vorsstehend).

Zusammensehung: 2 Flügel-Grenadier-Kompagnien des 2. und 3. Bataillons Garbe und 2 (Frenadier-Kompagnien des Infanterie-Regiments Prinz von Preußen.

#### 25. Bataillon Rleift — bisher Polent (Ift. Nr. 40).

Kommandeur: im September 1757 v. Kleift (Erdmann Gottlieb), Major im Infanterie-Regiment Kalnein.

Busammensekung: je 2 Grenadier=Rompagnien der Infanterie=Regimenter Dohna und Kalnein.

#### 26. Bataillon Köller.

Kommandeur: am 22 sten Ottober 1756 v. Röller, Major im jehemals Sächsischen) Infanterie-Regiment Loën.

Zusammensetzung: je 2 Grenadier-Kompagnien der (ehemals Sächsischen) Infanterie-Regimenter Saldern und Loën. Zusammentritt: am 27sten März 1757 in Berlin auf dem Marsche nach Stettin.

27. Bataillon Aremzow - bisher Wrede (lfd. Nr. 49).

Kommandeur: am 16ten Mai 1757 v. Kremzow, Major im Infanteric Regiment Fürst Moriy.

Zusammensetzung: je 2 Grenadier=Kompagnien der Infanterie=Regimenter Fürst Morit und Manteuffel.

### 28. Bataillon Arephen.

Rommandeur: am 27sten Juni 1757 v. Kreypen, Oberft und Flügelabjutant. Zusammensehung: je 2 (Vrenadier=Kompagnien der Infanterie=Regimenter Hautcharmon und Trescow.

Zusammentritt: im August 1756 bei Neustadt in Oberschlesien.

#### 29. Bataillon Cengefelb.

Rommandeur: am 27 sten Juni 1756 v. Lengefeld, Major von der Armec, Stabskapitän im 1. Bataillon Garde und Flügeladjutant.

Zusammensetzung: je 2 Grenadier-Kompagnien der Infanterie-Regimenter Kleist und Hülsen.

Zusammentritt: am 25sten August 1756 in Quedlinburg.

Am 25 sten Januar 1757 starb Lengefeld in Dresden (folgt Major v. Dieringshofen, lsd. Nr. 12.

#### 30. Bataillon Coffow.

Rommandeur: v. Lossow, Major von der Armee.

Busammensetzung: je 2 Grenadier-Kompagnien der Garnison-Regimenter Luck und Manteuffel.

Major v. Lossow war bereits vor dem Kriege Kommandeur dieses stehenden (Irenadier-Bataillons in Königsberg. Die zu dem stehenden Bataillon gehörenden 2 Grenadier-Rompagnich des Garnison-Regiments Sydow traten bei der Mobilmachung der Preußischen (Irenadier-Bataillone Ansang Februar 1757 zum (Irenadier-Bataillon Manstein (Ist. Rr. 32) über.

#### 31. Bataillon Cubath — bisher Kanity (1st. Nr. 22).

Rommandeur: am 16ten Mai 1757 v. Lubath, Major im Infanterie-Regiment Kannacher.

Zusammenseyung: je 2 (Brenadier=Kompagnien der Infanterie=Regimenter Alt=Bevern und Kannacher.

#### 32. Bataillon Manstein.

Mommandeur: am 30sten November 1756 v. Manstein, Major von der Armee und vom stehenden Grenadier-Bataillon Lossow.

Zusammensetzung: je 2 Grenadier-Kompagnien des Infanteric-Regiments v. Kanit und des Garnison-Regiments Sydow.

Zusammentritt: in den ersten Tagen des Februar in Königsberg i. Pr. zufolge Befehls Lehwaldt's vom 26sten Januar 1757.

Kür den bei Groß-Jägersdorf tödlich verwundeten Major v. Manstein übernahm Major v. Sirthin vom Infanterie-Regiment Kanip dis zum 23 sten Januar 1758 die Führung des Bataillons und übergab an diesem Tage dem zum Kommandeur des Bataillons ernannten Major v. Nesse vom Garnison-Regiment Sydow das Kommando.

#### 33. Bataillon Mantenffel.

Kommandeur: am 25sten Juni 1756 v. Manteuffel, Major vom Füsilier-Regiment Kurfell.

Zusammensehung: je 2 (Brenadier=Rompagnien der Füsilier=Regimenter Rrengen und Kurkell.

Busammentritt: im August 1756 bei Frankenstein in Schlesien.

Für den bei Breslau schwer verwundeten Major v. Manteuffel übernahm bis zu dessein Wiederherstellung der Grenadier-Kapitän v. Leipziger vom Füsilier-Regiment Kurkell die Führung des Bataillons.

#### 34. Bataillon Moellendorff.

Rommandeur: am 27sten Juni 1756 v. Moellendorff, Major und Flügelsabjutant.

Zusammensetzung: je 2 Grenadier=Kompagnien der Infanterie=Regimenter Quadt und Knobloch.

Busammentritt: am 5ten August 1756 in Ofterwied.

Rach der Schlacht bei Kolin, in der Major v. Moellendorff gefallen war, stießen die Reste des Bataillons mit denen der Grenadier-Bataillone Kahlden (lsd. Nr. 20) und Wangenheim (lsd. Nr. 47) zu einem kombinirten Grenadier-Bataillon Kahlden zusammen. Wieder vollzählig gemacht, gerieth das Bataillon Moellendorff bei Gabel am 15ten Juli 1757 in Kriegsgefangenschaft, wurde im Winter wieder errichtet und dem Major v. Baehr, früher Kommandeur eines (Sächsischen Grenadier-Bataillons (lsd. Nr. 2), unterstellt.

#### 35. Bataillon Apmschoefsty.

Kommandeur: am 27 sten Juni 1756 v. Nymschoefsky, Major im Füsiliers Regiment Fouqué.

Zusammensehung: je 2 Grenadier-Kompagnien der Füsilier-Regimenter Fouque und Markgraf Heinrich.

Zusammentritt: im August 1756 bei Reuftadt in Oberschlesien.

Rach Kolin trat das Bataillon bis zum 3 ten Juli mit dem Grenadier: Bataillon Finck (lfd. Rr. 13) als ein kombinirtes Grenadier: Bataillon Nymschoefsky zusammen. Am 30 sten Juli und 1 ten August 1757 wurden dem Bataillon Mannschaften der aufgelösten (ehemals Sächsischen) Grenadier: Bataillone Baehr (lfd. Rr. 2) und Bornstedt (lfd. Rr. 7) zugetheilt.

#### 36. Bataillon Oftenreid.

Rommandeur: am 25sten Juni 1756 v. Oftenreich, Major ibisher Kapitan im Infanterie-Regiment Schulte.

Zusammensehung: je 2 Grenadier-Rompagnien der Infanterie-Regimenter Schulze und Lestwiß.

Zusammentritt: im August 1756 in Breslau.

#### 37. Bataillon Petersdorff — bisher Gohr (so. Nr. 15).

Rommandeur: am 24 sten September 1757 v. Petersborff, Major im Infanterie-Regiment Lehwaldt.

Zusammensehung: je 2 Grenadier-Kompagnien der Infanterie-Regimenter Lehwaldt und Below.

### 38. Bataillon Pieverlingt — bisher Walbow (lfb. Nr. 46).

Mommandeur: Winter 1757 v. Pieverlingt, Major im Regiment Darmstadt. Zusammensetzung: je 2 Grenadier-Kompagnien des Infanterie-Regiments Tung-Braunschweig.

#### 39. Bataillon Ploetz.

Rommanbeur: v. Ploets, Major von der Armee.

Zusammensetzung: je 2 (Vrenadier=Kompagnien der Garnison=Regimenter Bosse und Nettelhorst.

Major v. Ploet war bereits vor dem Ariege Mommandeur dieses stehenden (Brenadier:Bataillons).

#### 40. Bataillon Poleng.

Rommandeur: am 25sten Juni 1756 v. Polent, Major bisher Rapitan) im Infanterie-Regiment Kalnein.

Zusammensetung: je 2 Grenadier : Kompagnien der Infanterie : Regimemer Dohna und Kalnein.

Busammentritt: in den ersten Tagen des Februar 1757.

Der Major v. Polent starb an den bei Groß-Jägersdorf erhaltenen Wunden (folgt Major v. Rleist, lfd. Nr. 25).

### 41. Bataillon Putttamer.

Kommandeur: am 25sten Juni 1756 v. Puttkamer, Major (bisher Rapitänim Infanterie-Regiment Jeete.

Busammensetzung: je 2 Grenadier Kompagnien der Infanterie-Regimenter

Fürst Morit und Jeege.

Zusammentritt: am 22sten September 1756 im Lager bei Zehista beim Abmarsch bes Bevernschen Korps nach Böhmen.

Die beiben Grenadier-Kompagnien Manteuffel gehörten bis dahin zum (Frenadier-Bataillon Grumbkow (lfd. Nr. 16). Major v. Puttkamer wurde am 6 ten März 1757 zum Infanterie-Regiment Manteuffel zurückversetzt (folgt Najor v. Wrede, lfd. Nr. 49).

#### 42. Bataillon Ramin.

Kommandeur: am 25sten Juni 1756 v. Ramin, Major (bisher Kapitan) im Infanterie-Regiment Kalcftein.

Busammensexung: je 2 Grenadier-Rompagnien der Infanterie-Regimenter

Kalcftein und Markgraf Karl.

Busammentritt: am 28sten August 1756 bei Bossen.

Major v. Ramin wurde am 3 ten Dezember 1757 zum Infanterie-Regiment Ralcftein als Kommandeur zurückversett (folgt Major v. Heyden, lid. Rr. 18.

#### 43. Bataillon Rath.

Rommandeur: v. Rath, Major von der Armec.

Zusammense zung: je'2 (Vrenadier = Kompagnien der Garnison = Regimenter Wützschefahl und Blandensec.

Major v. Rath war bereits vor dem Kriege Kommandeur dieses stehenden (Vrenadier:Bataillons.

#### 44. Bataillon Schendendorff.

Rommandeur: am 25sten Juni 1756 v. Schendendorff, Major (bisher Kapitanim Füstlier-Regiment Münchow.

Zusammensetzung: je 2 Grenadier = Kompagnien der Füsilier = Regimenter Münchow und Prinz Heinrich.

Busammentritt: am 2ten September 1756 bei Torgau.

Die Grenadiere des Regiments Prinz Heinrich, die im Berband des Grenadier-Bataillons Wangenheim (lfd. Nr. 47) bis nach Torgau marschirt waren Kabinets-Ordre vom 18 ten August 1756), vereinigten sich hier am 2 ten September 1756 mit den am selben Tage bei Torgau eingetroffenen 2 Grenadier-Kompagnien Münchow.

#### 45. Bataillon Unrub — bisher Ingersleben (lib. Nr. 19).

Rommandeur: am 19ten Mai 1757 v. Unruh, Major von der Armee.

Zusammensehung: 2 Grenadier-Kompagnien des Füsilier-Regiments Dossow, die Grenadier-Kompagnie des Füsilier-Regiments Salmuth und die Grenadier-Kompagnie des Garnison-Bataillons La Motte.

Das Bataillon wurde nach dem Gefecht bei Moys mit dem Bendendorffschen Grenadier-Bataillon (lfd. Nr. 4) am 12 ten September 1757 zu einem komsbinirten Grenadier-Bataillon Unruh vereinigt. Dieser Berband löste sich nach erfolgter Komplettirung beider Bataillone während der Winterquartiere.

#### 46. Bataillon Waldow.

Mommandeur: am 25sten Juni 1756 v. Waldow, Major (bisher Mavitan) im Infanterie-Regiment Narmstadt.

Zusammensehung: je 2 Grenadier-Rompagnien des Infanterie-Regiments Darmstadt und des Füsilier-Regiments Jung-Braunschweig. Zusammentritt: am 7ten November 1756 in Köslin.

Das Bataillon gehörte 1756 zu dem Reservekorps des Erbprinzen von Darmstadt in Pommern. Wegen starker Verluste bei Prag wurden die beiden (Irenadier-Bataillone Waldow und Finck (Isd. Nr. 13) vom 9ten Mai bis zum 16ten Juni 1757 zusammengezogen und bildeten das kombinirte Grenadier-Vataillon Finck. Dem Vataillon wurden am 1ten August und 30sten Juli 1757 Wannschaften der aufgelösten Grenadier-Vataillone Vaehr (Isd. Nr. 2) und Bornsiedt (Isd. Nr. 7) überwiesen. An Stelle des bei Kolin gefallenen Majors v. Waldow sührte, dis zur Ernennung des neuen Kommandeurs, der Kapitän v. Goerne vom Füsilier-Regiment Jung-Praunschweig das Kommando (folgt Major v. Pieverlingk, Isd. Nr. 38).

#### 47. Bataillon Wangenheim.

Rommandeur: am 25sten Juni 1756 v. Wangenheim, Major von der Armec und im stehenden Grenadier-Bataillon Kahlben.

Busammensetzung: je 2 Grenadier = Kompagnien des Füsilier = Regiments Wietersheim und des Garnison-Regiments Lange. Zusammentritt: am 2ten September 1756 in Torgau.

Nach der Schlacht bei Kolin, in der der Major v. Wangenheim verwundet worden war, stießen die Reste der Grenadier-Bataillone Wangenheim, Kahlden (lsd. Nr. 20) und Moellendorff (lsd. Nr. 34) zu einem kombinirten Grenadier-Bataillon Kahlden zusammen. Nachdem das Bataillon Wangenheim am 30sten Juli und Iten August 1757 durch Ersammannschaften und Ueberweisung von Grenadieren der aufgelösten Bataillone Baehr (lsd. Nr. 2) und Bornstedt (lsd. Nr. 7) wieder verstärft worden war, hörte die Kombinirung dieser Bataillone auf.

48. Bataillon **Wedel** — bisher Bandemer (lfd. Nr. 8).

Kommandeur: am 2ten April 1757 v. Wedel, Major im Infanterie-Regiment Forcade.

Zusammensetzung: je 2 Grenadier-Kompagnien der Infanterie-Regimenter Winterfeldt und Forcade.

49. Bataillon Wrede — bisher Buttkamer (lid. Nr. 41).

Rommandeur: am 6ten März 1757 v. Wrede, Major im Infanterie-Regiment Fürst Moris.

Zusammensetzung: je 2 Grenadier-Rompagnien der Infanterie-Regimenter Fürst Moritz und Manteuffel.

Major v. Wrede starb am 15ten Mai 1757 an der in der Schlacht bei Prag erhaltenen Wunde (folgt Major v. Kremzow, lfd. Nr. 27).

### Anlage 3.

# Bertheilung

der Grenadier-Rompagnien der Preußischen Infanterie-Regimenter auf die Grenadier-Bataillone während der Feldzugsjahre 1756 und 1757.

Rach ber Buchstabenfolge geordnet.)

Amstell, Infanterie-Regiment hieß vom 12 ten Mai 1757 an Geist). Vom 7 ten Rovember 1756 an im Grenadier-Bataillon Alt-Billerbeck (lfd. Ar. 5.

Anhalt, Infanterie = Regiment (hatte 3 Grenadier = Rompagnien). Bom 11 ten September 1756 im Grenadier = Bataillon Kleist (Primislaus Ulrich, 1st. Nr. 23), seit 23 sten Juli 1757 im Grenadier = Bataillon Hade 1st. Nr. 17.

Affeburg, Infanterie-Regiment. Siehe Alt-Kleift.

Below, Infanterie-Regiment. Seit Februar 1757 im (Irenadier-Bataillon (Ish), Ifo. Nr. 15), seit 24sten September 1757 im (Irenadier-Bataillon Peters dorff (Ish. Nr. 37).

Bevern, Herzog, Infanterie-Regiment (hieß vom 26sten Dezember 1756 bis 25sten November 1757 Alt-Bevern). Vom 29sten August 1756 im Grenadier-Bataillon Kanit (lfd. Nr. 22), seit 16ten Mai 1757 im Grenadier-Bataillon Lubath (lfd. Nr. 31).

Bevern, Jungs, (ehemals Sächsisches) Infanterie-Regiment. Seit Ende März 1757 im Grenadier-Bataillon Diezelsky (lfd. Nr. 11). Am 12ten Rovember 1757 wurde das Bataillon in Schweidnitz gefangen und nicht wieder errichtet.

Blandensee, Infanterie-Regiment (hieß vom 19ten Oktober 1756 an Priz und vom 21 sten Januar 1757 an Kannacher). Seit 29 sten August 1756 im Grenadier-Bataillon Kanitz (lsd. Nr. 22), vom 16ten Mai 1757 an im (Irenadier-Bataillon Lubath 186d. Nr. 31).

Blandensee (ehemals Sächsisches) Infanterie-Regiment (hieß vom 27sten Februar 1757 an Oldenburg. Seit Ende März 1757 im Grenadier-Bataillon Kahlenberg (lfd. Nr. 21). Die Grenadier-Rompagnien lösten sich in der Nacht vom 20sten zum 21sten Juli in Schönlinde in Böhmen durch Fahnenflucht fast völlig auf. Der Rest wurde am 1 ten August 1757 an andere Grenadier Bataillone überwiesen, die Kompagnien nicht wieder errichtet.

Blandensee, Garnison Regiment. Die Grenadiere gehörten bereits in Friedenszeiten dem stehenden Grenadier-Bataillon Rath (lid. Nr. 43 an.

Borde, Infanterie-Regiment (hieß vom 20sten Juli 1756 an Zastrow, vom 16ten Mai 1757 an Bornstedt. Seit 28sten August 1756 im Grenadier-Bataillon Jung-Billerbeck ist. Ar. 6.

Bornstedt, Infanterie-Regiment. Siehe Infanterie-Regiment Borce.

Brandes, Füsilier: Regiment. Vom August 1756 an beim Grenadier: Bataillon Burgsdorff (lfd. Nr. 10).

Braunschweig, Alt., Infanterie-Regiment. Seit 28sten August 1756 im (Brenadier-Bataillon Jung-Billerbed ist. 81.

Braunschweig, Jung-, Füsilier:Regiment. Vom 7 ten Rovember 1756 bis Iten Mai 1757 im Grenadier: Bataillon Waldow (Ifd. Nr. 46); vom 9 ten Mai bis zum 16 ten Juni 1757 im kombinirten Grenadier: Bataillon Find aus den Grenadier: Bataillonen Find [Ifd. Nr. 13] und Waldow [Ifd. Nr. 46] zusammen gesett; seit Winter 1757 im Grenadier-Bataillon Pieverlingk Isd. Nr. 38.

Darmstadt, Infanterie-Regiment (hieß vom 10ten Rovember 1757 an Finck. Wie beim Füsilier-Regiment Jung-Braunschweig.

Dobna, Infanterie-Regiment. Seit Februar 1757 im Grenadier-Bataillon Polent, ist. Ur. 40,; seit September im Grenadier-Bataillon Kleist (lfd. Nr. 25.

Dosson, Füsilier-Regiment (hieß vom 8ten Januar 1757 an Hessen-Cassel). Die Grenadiere gehörten schon in Friedenszeiten zum stehenden Grenadiers Bataillon Ingersleben (sid. Nr. 19), seit 19 ten Mai 1757 Unruh (lsd. Nr. 45). Vom 12 ten September bis in den Winter im kombinirten (Ironadier-Bataillon Unruh.

Serdinand, Prinz, Infanterie-Regiment. Vom 22sten September 1756 an im Grenadier-Bataillon Grumbkow (lst. 16., seit 25sten Juli 1757 im Grenadier Bataillon Anhalt (lst. Nr. 1). Vom 12ten September bis zum Skober im kombinirten Dieringshosenschen Grenadier-Bataillon (lkd. Nr. 12., seit Oktober wieder im Grenadier-Bataillon Anhalt.

Flemming, sehemals Sächsisches, Infanterie Regiment. Seit Ende Wärz 1757 im Grenadier-Bataillon Bachr (so. Nr. 2). Die Grenadiere gingen beim Rückzug aus Zittau am 23 sten Juli 1757 größtentheils zum Feinde über, der Rest wurde am 30 sten Juli unter die Grenadier-Bataillone Rahlden (so. Nr. 20., Rynischoefsky (sd. Nr. 35., Waldow (sd. Nr. 46. und Wangenheim (sd. Nr. 47. vertheilt.

Sind, Infanterie-Regiment. Siehe Infanterie-Regiment Darmstadt.

Sorcade, Infanterie-Regiment. Bom 28sten August 1756 an im Grenadier: Bataillon Bandemer (lfd. Nr. 3), seit 2 ten April 1757 im Grenadier: Bataillon Wedel (lfd. Nr. 48).

Souqué, Füsilier-Regiment. Sein August 1756 im Grenadier Bataillon Rymischoefsky (lsd. Nr. 35), seit 18ten Juni bis zum 3ten Juli 1757 im komponieren Grenadier-Bataillon Rymschoefsky (gebildet aus den Grenadier-Bataillonen Rymschoefsky [lsd. Nr. 35] und Finck [lsd. Nr. 13]), seit em wieder im Grenadier-Bataillon Rymschoefsky.

Friedrich, Prinz, sehemals Sächsisches) Insamerie-Regiment. Seit Ende März 1757 im Grenadier-Bataillon Bornstedt sid. Rr. 71. Die Grenadier-Mompagnien lösten sich durch Fahnenflucht bei der Vertheidigung Zittaus sast ganz auf, der Rest wurde am I ten August in die Grenadier-Bataillone Kahlden sscho Nr. 20), Wangenheim (Ifd. Nr. 47), Waldow (Ifd. Nr. 46) und Nymschoefsky (Isd. Nr. 35) vertheilt; die Grenadier-Kompagnien wurden nicht wieder errichtet.

### Garde zu Suß.

- 1. Bataillon Garde. Die Flügel-Grenadier-Rompagnie war keinem Grenadier-Bataillon zugetheilt.
- 2. und 3. Bataillon Garbe. Die beiben FlügelsGrenadier-Kompagnien standen seit dem 27 sten August 1756 im Grenadier-Bataillon Bülow (lfd. Ar. 91, seit 23 sten Juli 1757 im Grenadier-Bataillon Kleist (lfd. Ar. 24).
  - Geist, Infanterie-Regiment. Siehe Infanterie-Regiment Amstell.
  - Golt, Infanterie-Regiment. Siehe Infanterie-Regiment Schwerin.
- Grape, (Jarnison-Bataillon, seit März 1757 (Jarnison-Regiment. Die (Irenadier-Kompagnie gehörte dem stehenden (Irenadier-Bataillon Kahlden (Ist. Nr. 20), nach der Schlacht bei Kolin die Ansang August dem kombinirten Grenadier-Bataillon Kahlden an. Sie kompletirte sich aus Mannschaften der am 30sten Juli und 1 ten August ausgelösten (ehemals Sächsischen) Grenadier-Bataillone Baehr (Isd. Nr. 2) und Bornstedt (Isd. Nr. 7).

Grolman, Garnison-Bataillon, seit März 1757 Garnison-Regiment. Siehe (Varnison-Bataillon Hellermann.

**Bauß**, (ehemals Sächsisches) Infanterie-Regiment. Seit Ende März 1757 im Grenadier-Bataillon Kahlenberg (lfd. Nr. 21). Die beiden Grenadier-Kompagnien lösten sich in der Nacht vom 20sten zum 21sten Juli bei Schönlinde in Böhmen durch Fahnenflucht auf. Die Reste wurden am 1 ten August anderen (Irenadier-Bataillonen überwiesen, die Kompagnien nicht wieder errichtet.

Bautcharmop, Infanterie-Regiment. Seit August 1756 im Grenadier-Bataillon Krenzen (Ifd. Nr. 28).

Beinrich, Prinz, Füsilier-Regiment. Die beiden Grenadier-Kompagnien marschirten im Grenadier-Bataillon Wangenheim (Ifd. Nr. 47) am 28 sten August 1756 nach Torgau, schieden hier am 2 ten September aus dem Bataillonsverbande aus und traten am selben Tage zum Grenadier-Bataillon Schenckendorff (Ifd. Nr. 44) über.

Beinrich, Markgraf, Füsilier-Regiment. Seit August 1756 im Grenadier-Bataillon Rymschoefsky (so. Nr. 35), seit 18ten Juni bis 3ten Juli 1757 im kombinirten Grenadier Bataillon Nymschoefsky, dann wieder im Grenadier-Bataillon Nymschoefsky.

Bellermann, Garnison-Bataillon, seit März 1757 Garnison-Regiment (hieß vom 21 sten Dezember 1756 an Grolman). Die Grenadier-Rompagnie gehörte dem stehenden Grenadier-Bataillon Kahlden (lsd. Kr. 20) an. Nach der Schlacht bei Kolin bis Ansang August im kombinirten Grenadier-Bataillon Kahlden. Der Grenadier-Rompagnie wurden im August Mannschaften der aufgelösten (ehemals Sächsischen) Grenadier-Bataillone Baehr (lsd. Kr. 2) und Bornstedt (lsd. Kr. 7 überwiesen.

Bessen-Cassel, Erbyrinz, Füsilier-Regiment (hieß vom 8ten Januar 1757 an Salmuth). Die Grenadier-Rompagnie gehörte dem stehenden Grenadier-Bataillon Jngersleben (lsd. Nr. 19), seit 19ten Mai 1757 Grenadier-Bataillon Unruh (lsd. Nr. 45), seit 12ten September 1757 bis in den Winter 1757/58 fombinirtes Grenadier-Bataillon Unruh, an.

Bessen-Cassel, Crbprinz, Füsilier-Regiment, vordem Dossow. Siehe Füsilier-Regiment Dossow.

Bessen-Darmstadt, Erbpring, Infanterie-Regiment. Siehe Darmstadt.

**Hülsen,** Infanterie-Regiment. Seit 25sten August 1756 im Grenadier Bataillon Lengefeld (lfd. Nr. 29), vom 12ten April 1757 im Grenadier-Bataillon Dieringshofen (lfd. Nr. 12). Vom 12ten September bis zum Oftober 1757 im kombinirten (Frenadier-Bataillon Dieringshofen.

Jeeke, Infanterie-Regiment (hieß vom 20sten Juli 1756 an Manteuffel). Vom 5ten September 1756 an im Grenadier-Bataillon Grumbkow (lsd. Nr. 16); im Lager bei Zehista schieden die beiden Grenadier-Rompagnien am 22sten September 1756 aus dem Grenadier-Bataillon Grumbkow aus und traten zum Grenadier-Bataillon Puttkamer (lsd. Nr. 41), seit 6ten März Grenadier-Bataillon Wrede (lsd. Nr. 49) und seit 16ten Mai 1757 Grenadier-Bataillon Kremzow (lsd. Nr. 27), über.

Ihenplit, Infanterie-Regiment. Bom 23 sten August 1756 an im Grenadier-Bataillon Find (lsd. Nr. 13). Bom 9 ten Mai bis zum 16 ten Juni 1757 im kombinirten Grenadier-Bataillon Find und Waldow (lsd. Nr. 46); vom 18 ten Juni bis zum 3 ten Juli 1757 im kombinirten Grenadier-Bataillon Find (lsd. Nr. 13) und Rymschoefsky (lsd. Nr. 35), vom 10 ten November 1757 an im Grenadier-Bataillon Bornstedt (lsd. Nr. 8).

Jungkenn, Füsilier:Regiment. Die beiden Grenadier:Kompagnien gehörten zum stehenden Grenadier:Bataillon Gemmingen (lfd. Nr. 14), seit 9 ten August 1757 Bendendorff (lfd. Nr. 4). Seit dem 12 ten September dis Oftober im kombinirten Grenadier:Bataillon Unruh (lfd. Nr. 45).

Kaldreuth, Füsilier-Regiment. Siehe Füsilier-Regiment Kalsow.

Raldstein, Infanterie-Regiment. Bom 28 sten August 1756 an im Grenadicr-Bataillon Hamin (lfd. Nr. 42), seit 31 sten Dezember 1757 Heyden (lfd. Nr. 18).

Kalnein, Infanterie-Regiment (hieß vom 14 ten Oktober 1757 an Rautter). Bom Februar 1757 an im Grenadier=Bataillon Polenty (lfd. Nr. 40), seit September Kleist (lsd. Nr. 25).

Kalsow, Füsilier-Regiment (hieß vom 19ten Januar 1757 an Kalckreuth). Bom August 1756 an im Grenadier-Bataillon Burgsdorff (lsb. Nr. 10).

Kanit, Infanterie-Regiment. Im Februar 1757 im Grenadier-Bataillon Manstein (lfd. Nr. 32).

Kannacher, Infanterie-Regiment. Siehe Infanterie-Regiment Blandensee.

Karl, Markgraf, Infanterie-Regiment. Seit dem 28 sten August 1756 im Grenadier-Bataillon Ramin (lfd. Nr. 42), seit 31 sten Dezember 1757 Heyden (lfd. Nr. 18).

Kleist, Alt., Infanterie=Regiment (hieß vom 20sten Januar 1757 an Asseburg). Vom 25sten August 1756 an im Grenadier=Bataillon Lengefeld (lfd. Nr. 29), seit 12ten April 1757 Dieringshofen (lfd. Nr. 12). Vom 12ten September 1757 bis zum Ottober 1757 im kombinirten Grenadier=Bataillon Dieringshofen.

**Aleist, Jung-,** Infanterie-Regiment (hieß vom 19 ten Januar 1757 an Kleist). Siehe Infanterie-Regiment Quadt.

**Anobloch**, Infanterie-Regiment (hieß vom 16 ten Mai 1757 an Pannwiß). Bom 5 ten August 1756 an im Grenadier-Bataillon Moellendorff (lfd. Nr. 34). Nach der Schlacht bei Kolin im kombinirten Grenadier-Bataillon Kahlden (lfd. Nr. 20). Die Grenadiere geriethen bei Gabel am 15 ten Juli 1757 in Sefangenschaft.

Arephen, Füsilier-Regiment. Vom August 1756 an im Grenadier-Bataillon Manteuffel (1st. Nr. 33).

Aurhell, Füsilier-Regiment. Vom August 1756 an im Grenadier-Bataillon Manteuffel (lfd. Nr. 33).

Lange, Garnison-Regiment. Bom 28sten August 1756 im Grenadier-Bataillon Wangenheim (lfd. Nr. 47). Nach der Schlacht bei Kolin bis Anfang August im kombinirten Grenadier-Bataillon Kahlden (lsd. Nr. 20).

Cattorff, Garnison-Regiment. Die beiden Grenadier-Kompagnien standen im stehenden Grenadier-Bataillon Plötz (lfd. Nr. 39).

Cehwaldt, Infanterie-Regiment. Bom Februar 1757 an im Grenadier-Bataillon Gohr (lfd. Nr. 15), seit 24sten September Petersdorff (lfd. Nr. 37).

Cestwitz, Infanterie-Regiment. Vom August 1756 an im Grenadier-Bataillon Oftenreich (lfd. Nr. 36).

Coën, (ehemals Sächsisches) Infanterie-Regiment. Bom 27 sten März 1757 an im (Grenadier-Bataillon Köller (lfd. Nr. 26).

Luc, Garnison-Regiment (hieß seit dem 4ten März 1757 Puttkamer). Die beiden Grenadier-Kompagnien gehörten dem stehenden Grenadier-Bataillon Lossow (lsd. Nr. 30) an.

Manstein, (ehemals Sächsisches) Infanterie = Regiment. Bom Ende März 1757 an im Grenadier-Bataillon Diezelsky (lfd. Nr. 11). Das Bataillon gerieth am 12 ten November 1757 in Schweidnitz in Kriegsgefangenschaft.

Die Grenadier-Kompagnien wurden nicht wieder errichtet, sondern die 1757/58 ausgewechselten (Irenadiere in andere Grenadier-Bataillone vertheilt.

Mantenffel, Infanterie-Regiment. Siehe Infanterie-Regiment Jeepe.

Manteuffel, Garnison-Regiment. Die beiden Grenadier-Kompagnien gehörten dem stehenden Grenadier-Bataillon Lossow an (lfd. Nr. 30).

Meperina, Infanterie-Regiment. Bom 23 sten August 1756 im Grenadier-Bataillon Finck (lfd. Nr. 18). Bom 9 ten Mai bis zum 3 ten Juli 1757 im kombinirten Grenadier-Bataillon Finck. Seit dem 10 ten November 1757- im Grenadier-Bataillon Bornstedt (lfd. Nr. 8).

Morit, Fürst, Infanterie-Regiment. Bom 22sten September 1756 an im Grenadier-Bataillon Puttkamer (lfd. Nr. 41), seit 6ten März 1757 Wrede (lfd. Nr. 49), seit 16ten Mai 1757 Kremzow (lfd. Nr. 27).

La Motte, Garnison=Bataillon. Die Grenadier=Kompagnie gehörte dem stehenden Grenadier=Bataillon Ingersleben (lsd. Nr. 19) an, seit 19ten Mai 1757 Unruh (lsd. Nr. 45). Vom 12ten September bis in den Winter 1757/58 im kombinirten Grenadier=Bataillon Unruh.

Münchow, Füsilier-Regiment. Bom 2 ten September 1756 an im Grenadier-Bataillon Schendendorff (lfd. Nr. 44).

Mütschefahl, Garnison=Regiment. Die beiden Grenadier=Kompagnien standen im stehenden (Frenadier=Bataillon Rath (lfd. Nr. 43).

Aettelhorst, Garnison-Regiment (hieß vom 10ten Juni 1757 an Quadt). Die beiden (Prenadier-Kompagnien gehörten zum stehenden Grenadier-Bataillon Plöt (sch. Nr. 39).

Neues Garnison-Regiment. Die 2 sogenannten Charlottenburger Grenadier-Kompagnien gehörten dem stehenden Grenadier-Bataillon Kahlden an (lfd. Nr. 201. Nach der Schlacht bei Kolin im kombinirten Grenadier-Bataillon Kahlden. Dies kombinirte Bataillon wurde am 30sten Juli und 1 ten August durch Mannsschaften der aufgelösten Grenadier-Bataillone Baehr (lfd. Nr. 2) und Bornstedt (lfd. Nr. 7) wieder vollzählig gemacht.

Oldenburg, (ehemals Sächsisches) Infanterie:Regiment. Siehe (ehemals Sächsisches) Infanterie:Regiment Blanckensee.

Pannwit, Infanterie-Regiment. Siehe Infanterie-Regiment Knobloch.

Prinz von Preußen, Infanterie-Regiment. Bom 27 sten August 1756 im Grenadier-Bataillon Bülow (lfd. Nr. 9), seit 23 sten Juli 1757 Grenadier-Bataillon Kleift (lfd. Nr. 24).

Prix, Infanterie-Regiment. Siehe Infanterie-Regiment Blanckensee.

Dutttamer, Garnison-Regiment. Giebe Garnison-Regiment Lud.

Quadt, Infanterie-Regiment (hieß vom 3ten Oftober 1756 an Jung-Kleist, vom 19ten Januar 1757 an Kleist). Bom 5ten August 1756 an im Grenadier-Bataillon Moellendorff (lsd. Nr. 34). Nach der Schlacht bei Kolin im kombinirten Grenadier-Bataillon Kahlden (lsd. Nr. 20). Die Grenadier-Kompagnien wurden bei Gabel gefangen.

Quadt, Garnison-Regiment. Siehe Garnison-Regiment Rettelhorft.

Rautter, Infanterie-Regiment. Siehe Infanterie-Regiment Ralnein.

**Rezow**, Grenadier-Garbe-Bataillon. Die Flügel-Grenadier-Kompagnie marschirte mit ihrem Bataillon bis in das Lager bei Cotta. Hier trat sie am 11 ten September zum Grenadier-Bataillon Kleist (lsd. Nr. 23), seit 23 sten Juli 1757 Hade
(lsd. Nr. 17).

Robe, Füsilier-Regiment. Siehe Füsilier-Regiment Wietersheim.

Saldern, (ehemals Sächsisches) Infanterie-Regiment. Vom 27 sten März 1757 im Grenadier-Bataillon Köller (lfd. Nr. 26).

Salmuth, Füsilier-Regiment. Siehe Füsilier-Regiment Deffen-Caffel.

Soulze, Infanterie-Regiment. Vom August 1756 an im (Brenadier- Bataillon Oftenreich (lfd. Nr. 36).

Schwerin, Infanterie = Regiment (hieß vom 12ten Mai 1757 an Goly). Vom 5ten September 1756 im (Brenadier:Bataillon (Brumbkow (lfd. Nr. 16), seit 25sten Juli 1757 Anhalt (lfd. Nr. 1). Vom 12ten September bis zum Oktober 1757 im kombinirten Grenadier:Bataillon Dieringshofen (lfd. Nr. 12).

Spoom, Garnison-Regiment. Die 2 Grenadier-Kompagnien, die bereits im Frieden zum Königsbergischen oder Lossowschen Grenadier-Bataillon gehörten, wurden bei der Mobilmachung der Preußischen Grenadier Bataillone im Februar 1757 dem Mansteinschen Grenadier-Bataillon (lsd. Nr. 32) zugetheilt.

Tresdow, Infanterie-Regiment. Vom August 1756 an im Grenadier- Bataillon Krenzen (lfd. Nr. 28).

Wied, Füsilier-Regiment. Die beiden Grenadier-Kompagnien gehörten dem stehenden Grenadier-Bataillon Gemmingen (lfd. Nr. 14), seit dem 9ten August 1757 Benckendorff (lfd. Nr. 4), an. Bom 12ten September bis in den Winter 1757 im kombinirten Grenadier-Bataillon Unruh (lfd. Nr. 45).

Wietersheim, Füsilier-Regiment (hieß vom 30sten Ottober 1756 an Rohr). Die beiden (Brenadier-Kompagnien hatten mit ihrem Regiment vereint den Marsch nach Sachsen gemacht und traten bei Torgau am 2ten September 1756 zum (Brenadier-Bataillon Wangenheim (lsd. Nr. 47) über. Nach der Schlacht bei Kolin bis 1ten August 1757 im kombinirten Grenadier-Bataillon Kahlden (lsd. Nr. 20).

Wietersheim, (ehemals Sächsisches) Infanterie-Regiment. Bom Ende März 1757 an im (Irenadier-Bataillon Baehr (lso Nr. 2). Beim Rückzug aus Zittau am 23 sten Juli 1757 löste sich das Bataillon fast auf, der Rest wurde unter die Grenadier Bataillone Kahlden (lsd. Nr. 20), Nymschoefsky (lsd. Nr. 35), Waldow (lsd. Nr. 46) und Wangenheim (lsd. Nr. 47) vertheilt; das Bataillon wurde nicht wieder errichtet.

Winterfeldt, Infanterie = Regiment. Vom 28 sten August 1756 an im (Frenadier=Bataillon Bandemer (lfd. Nr. 3), seit 2 ten April 1757 Wedel (lfd. Nr. 48).

Württemberg, Alt-, Füsilier-Regiment. Vom 7ten November 1756 an im Grenadier-Bataillon Alt-Billerbeck (lfd. Nr. 5).

**Wylich**, (ehemals Sächsisches) Infanterie-Regiment. Bom Ende März 1757 im Grenadier-Bataillon Bornstedt (lsb. Nr. 7). Bei der Vertheidigung Zittaus ging der größte Theil zum Feinde über; der Rest der Grenadiere wurde am 30sten Juli 1757 unter die Grenadier-Bataillone Kahlden (lsb. Nr. 20), Nymschoefsky (lsb. Nr. 35), Waldow (lsb. Nr. 46) und Wangenheim (lsb. Nr. 47) vertheilt; das Bataillon wurde nicht wieder errichtet.

Zastrow, Infanterie-Regiment (hieß vom 16ten Mai 1757 an Bornstedt). Siehe Infanterie-Regiment Borde.

# Das Kaiserliche (Besterreichische) Heer

im Siebenjährigen Rriege.

## A. Infanterie.

| 1        | 2                             |   | 3          |            | 4                             | 5                         | 6                                                   | 7                                                                                                                              |
|----------|-------------------------------|---|------------|------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 186. Mr. | Namen<br>bes<br>Truppentheils |   | Bataillone |            | Stanbort<br>vor<br>dem Kriege | Iststärke<br>Juni<br>1756 | Ber:<br>änberungen<br>ber<br>Namen<br>bis Ende 1762 | Bemerfungen                                                                                                                    |
| 1        | Andlau                        | 2 | 1          | 2          | Lombardei                     | r. 2000                   |                                                     | Deutsches Regiment.                                                                                                            |
| 2        | Arenberg                      | 2 | 1          | 2          | Steyermark                    | 2469                      |                                                     | 1. Deutsches Regiment. 2. Das Garnison-Bataillon rückte, burch 2 Kompagnien Wallis verstärkt, 1757 ins Feld.                   |
| 3        | Baden=Baden                   | 2 | 1          | 2          | Slavonien                     | 2350                      | <b>†</b>                                            | Deutsches Regiment.                                                                                                            |
| 4        | Baden:<br>Durlach             | 2 | 1          | 2          | Böhmen                        | 2342                      |                                                     | 1. Deutsches Regiment. 2. Vom Garnison-Bataillon wurden 1757 2 Kompagnien an das Garnison-Bataillon Puebla abs gegeben.        |
| 5        | Batthyányi                    | 2 | 1          | 2          | Lombardei<br>Ungarn           | r. 1550<br>455            |                                                     | 1. Ungarisches Regiment. 2. Vom Varnison-Bataillon wurde 1757 1 Kompagnie an das (Varnison-Bataillon Erzherzog Karl abgegeben. |
| 6        | Bayreuth                      | 2 | 1          | 2          | Riederlande                   | r. 2000                   |                                                     | Deutsches Regiment.                                                                                                            |
| 7        | Bethlen                       | 2 | . 1        | ' <b>2</b> | Friaul<br>Ungarn              | 1548<br>430               |                                                     | Ungarisches Regiment.                                                                                                          |
| 8        | Botta                         | 2 | 1          | 2          | Mähren                        | 2388                      |                                                     | 1. Deutsches Regiment. 2. Das Garnison-Bataillon rückte, durch 2 Kompagnien Alt-Collo- redo verstärkt, 1757 ins Feld.          |
| 9        | Browne                        | 2 | 1          | 2          | Krain                         | 2444                      | 1759 Tillier<br>1761 Kindky                         | Deutsches Regiment.                                                                                                            |

| 1           | 2                         | <del></del>          | 3             |              |                                   | 5            | 6                              | 7                                                                                                                                                                  |
|-------------|---------------------------|----------------------|---------------|--------------|-----------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                           | <br>Un               | <br>zahl      | ber -        | - <b>*</b>                        | _ " _        |                                | <u> </u>                                                                                                                                                           |
|             | Namen                     |                      |               |              | Stanbort                          | Iststärke    | Ber:<br>änderungen             |                                                                                                                                                                    |
| <b></b> %r. | beŝ                       | nillo                | ifon<br>niffo | adic<br>agni | vor                               | Juni         | ber                            | Bemerfungen                                                                                                                                                        |
| Sp.         | Truppentheils             | exeld.<br>Vataillone | Garn<br>Pat   | Grenabier-   | dem Kriege                        | 1756         | Namen<br>bis Ende 1762         |                                                                                                                                                                    |
| 10          |                           | 2                    | 1             | 2            | Ungarn und<br>Banat               | 1918         |                                | Italienisches Regiment.                                                                                                                                            |
| 11          | Alt= (Anton)<br>Colloredo | 2                    | 1 1           | 2            | Böhmen                            | 2891         |                                | 1. Deutsches Regiment. 2. 2 Rompagnien des Garnische Bataillons wurden 1757 and das Garnison Bataillon Bowadgegeben.                                               |
| 12          | Jung: (Karl)<br>Colloredo | 2                    | 1             | 2            | Nieberlande                       | r. 2000      |                                | Deutsches Regiment.                                                                                                                                                |
| 13          | <b>b'Ar</b> berg          | 3                    | 1             | 2            | Niederlande                       | r. 2000      |                                | <ol> <li>Niederländisches (Wallonisches Regiment.</li> <li>Alle Bataillone haben 4 Rezpagnien.</li> </ol>                                                          |
| 14          | de Ligne                  | 3                    | 1             | 2            | Riederlande                       | r. 2000      |                                | 1. Riederländisches (Wallonisches Regiment. 2. Alle Bataillone haben 4 Mari pagnien.                                                                               |
| 15          | Heinrich<br>Daun          | 2                    | ; 1           | 2            | Siebenbürgen                      | 2263         | 1761 D'Relly                   | Deutsches Regiment.                                                                                                                                                |
| 16          | Leopold<br>Daun           | 2                    | 1             | . 2          | Erz:<br>herzogthum<br>Desterreich | <b>24</b> 01 |                                | 1. Deutsches Regiment. 2. Das Garnison-Bataillon rücke burch je 1 Kompagnie des Garnison Bataillone Sinces und Walded verstärtt, 1757 in Feld.                     |
| 17          | Deutschmeister            | 2                    | 1             | 2            | Ungarn                            | 2355         |                                | Deutsches Regiment.                                                                                                                                                |
| 18          | Erzherzog<br>Karl         | 2                    | . 1           | 2            | Mähren<br>Ungarn                  | 1759<br>430  | 1760<br>Erzherzog<br>Ferdinand | 1. Ungarisches Regiment. 2. Das Garnison-Bataillon rucke. durch je 1 Kompagnie &: Garnison-Bataillone Rikolaus Esterházy und Batthyánni ver stärft, 1757 ins Feld. |
| 19          | Joseph<br>Esterházy       | 2                    | _1_           | · 2          | Böhmen<br>Ungarn                  | 1652<br>430  | 1761<br>Sistovics              | Ungarisches Regiment.                                                                                                                                              |
| 20          | Ritolaus<br>Esterházy     | 2                    | 1             | 2            | Böhmen<br>Ungarn                  | 1652<br>430  |                                | 1. Ungarisches Regiment. 2. Vom Garnison: Bataillon wurde 1757 1 Rompagnie an des Garnison: Bataillon Eriberist Karl abgegeben.                                    |

| 2                              |                                                      | 3          |   | 4                                 | 5                         | 6                                                   |                                                                                                                                                              |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|------------|---|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nanten<br>des<br>Eruppentheils | Gelb.<br>Bataillone Bataillone Bataillone Igenabier. |            |   | Standort<br>vor<br>dent Kriege    | Iststärfe<br>Juni<br>1756 | Ber:<br>änberungen<br>ber<br>Namen<br>bis Ende 1762 | Bemerkungen                                                                                                                                                  |
| Forgach                        | 2                                                    | 1          | 2 | Lombarbei<br>Ungarn               | 1581<br>419               |                                                     | 1. Ungarisches Regiment. 2. Bom Garnison=Bataillon wurde 1757 1 Rompagnie an das Garnison=Bataillon Haller abs gegeben.                                      |
| (Inisrud                       | 2                                                    | ; -<br>, 1 | 2 | Vähren<br>Erfurt                  | 2383                      |                                                     | Deutsches Regiment.                                                                                                                                          |
| Gyulai                         | 2                                                    | 1          | 2 | Lombarbei<br>Siebenbürgen         | 1463<br>537               |                                                     | Siebenbürgisches Regiment.                                                                                                                                   |
| Şaller                         | 2                                                    | 1          | 2 | Mähren<br>Ungarn                  | 1840<br>460               |                                                     | 1. Ungarisches Regiment. 2. Das Garnison-Bataillon rückte durch je 1 Kompagnie der Garnison-Bataillone (Leopold Palssy und Forgach verstärkt, 1757 ins Feld. |
| . Şarrad                       | 2                                                    | 1          | 2 | Kärnthen                          | 2371                      |                                                     | Deutsches Regiment.                                                                                                                                          |
| Garjá                          | 2                                                    | 1          | 2 | Böhmen                            | 2367                      |                                                     | Deutsches Regiment.                                                                                                                                          |
| Raiser                         | 2                                                    | 1          | 2 | Böhmen                            | 2392                      |                                                     | 1. Deutsches Regiment. 2. Vom Garnison-Bataillon wurde 1757 1 Kompagnie an das Garnison-Bataillon Reipperg abgegeben.                                        |
| Rheul                          | 2                                                    | 1          | 2 | Erz:<br>herzogthum<br>Desterreich | 2416                      | 1758 Angern                                         | 1. Deutsches Regiment. 2. Vom(Varnison=Bataillonwurden 1757 2 Kompagnien an das (Varnison=Bataillon Moltke abgegeben.                                        |
| Rolowrat                       | 2                                                    | 1          | 2 | Böhmen                            | 2395                      |                                                     | 1. Deutsches Regiment. 2. Bom Garnison-Bataillon wurde 1757 1 Kompagnie an das Garnison-Bataillon Thürheim abgegeben.                                        |
| Königsegg                      | 2                                                    | 1          | 2 | Lombardei                         | r. 2000                   |                                                     | Deutsches Regiment.                                                                                                                                          |

| 1         | 2                             | <u> </u> | 3                    |   | 4                                                         | 5                         | 6                                                   | 7                                                                                                                                                   |
|-----------|-------------------------------|----------|----------------------|---|-----------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2fd. Nr.  | Namen<br>bes<br>Truppentheils |          | Barnifon. Bataillone |   | Stanbort<br>vor<br>bem Kriege                             | Iftstärke<br>Juni<br>1756 | Ber:<br>änberungen<br>ber<br>Namen<br>bis Enbe 1762 | Bemertungen                                                                                                                                         |
| 31        | Los Rios                      | 3        | 1                    | 2 | Niederlande                                               | r. 2000                   |                                                     | 1. Niederländisches (Walloniiches<br>Regiment.<br>2. Alle Bataillone haben 4 Komp<br>pagnien.                                                       |
| <b>32</b> | <b>Rarl</b><br>Lothringen     | 2        | 1                    | 2 | Niederlande                                               | r. 2000                   |                                                     | Deutsches Regiment.                                                                                                                                 |
| 33        | Luzan                         | 2        | 1                    | 2 | Banat und<br>Slavonien                                    | 1940                      |                                                     | Italienisches Regiment.                                                                                                                             |
| 34        | Macquire                      | 2        | 1                    | 2 | Tyrol; 8 Füs.:<br>Rompagnien<br>in Border:<br>Desterreich | 2322                      |                                                     | Deutsches Regiment; nur aus Tyroler Lande<br>ergänzt, daher auch Tyroler Lande<br>und Feld-Regiment genannt.                                        |
| 35        | Marschall                     | 2        | 1                    | 2 | Böhmen                                                    | 2389                      |                                                     | 1. Deutsches Regiment. 2. Bom Garnison-Bataillon wurden 1757 1 Kompagnie an das Garnison Bataillon Reippercabgegeben.                               |
| <b>36</b> | Mercy                         | 2        | 1                    | 2 | Lombardei                                                 | r. 2000                   |                                                     | Deutsches Regiment.                                                                                                                                 |
| 37        | Moltfe                        | 2        | 1                    | 2 | Steyermark                                                | 2372                      |                                                     | 1. Deutsches Regiment. 2. Das Garnison-Bataillon rücke verstärft durch 2 Kompagnies des Garnison-Bataillons Khall 1757 ins Feld.                    |
| 38        | Reipperg                      | 2        | · 1                  | 2 | Schlesien                                                 | 2393                      |                                                     | 1. Deutsches Regiment. 2. Das Garnison-Bataillon rücke, verstärkt durch je 1 Kompagnie der Garnison-Bataillone Kaiser und Marschall, 1757 ins Keld. |
| 39        | Leopold<br>Palffy             | 2        | 1                    | 2 | Lombardei<br>Ungarn                                       | r. 1570<br>431            |                                                     | 1. Ungarisches Regiment. 2. Bom Garnison-Bataillon wurde 1757 eine Kompagnie an das Garnison-Bataillon Haller ab gegeben.                           |
| 40        | Pallavicini                   | 2        | 1                    | 2 | Lombardei                                                 | r. 2000                   |                                                     | Deutsches Regiment.                                                                                                                                 |

| 2                             |               | 3          |            | 4                             | 5                         | 6                                                   | 7                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|---------------|------------|------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Namen<br>des<br>Truppentheils | H             | Barnison.  |            | Standort<br>vor<br>dem Ariege | Iststärke<br>Juni<br>1756 | Ver:<br>änderungen<br>ber<br>Namen<br>bis Ende 1762 | Bemerfungen                                                                                                                                                                                                                                          |
| Piccolomini                   | 2             | 1          | 2          | Mähren                        | <b>23</b> 83              | 1757<br>Thürheim                                    | 1. Deutsches Regiment. 2. Das Garnison-Bataillon, verstärkt durch je 1 Kompagnie der Garnison-Bataillone Sachsensöllburghausen und Kolowrat, rückte 1757 ins Feld.                                                                                   |
| Plat                          | 2             | 1          | 2          | Nieberlande                   | r. 2000                   |                                                     | Deutsches Regiment.                                                                                                                                                                                                                                  |
| Puebla                        | 2             | 1          | 2          | Siebenbürgen                  | 2388                      |                                                     | 1. Deutsches Regiment. 2. Das Garnison-Bataillon, versstärft durch 2 Kompagnien des (Varnison-Bataillons Baden-Durlach, rückte 1757 ins Feld.                                                                                                        |
| Sachsen:<br>Gotha             | 3             | 1          | 2          | Niederlande                   | r. 2000                   |                                                     | 1. Niederländisches (Wallonisches)<br>Regiment.<br>2. Alle Bataillone haben 4 Komspagnien.                                                                                                                                                           |
| Sachsen-Hilde<br>burghausen   | 2             | 1          | 2          | Böhmen                        | 2408                      |                                                     | 1. Deutsches Regiment. 2. Bom Garnison-Bataillon wurde 1757 1 Kompagnie an das Garnison-Bataillon Thürheim abgegeben.                                                                                                                                |
| Salm                          | 2             | 1          | 2          | Niederlande                   | r. 2000                   |                                                     | Deutsches Regiment.                                                                                                                                                                                                                                  |
| Simbschen                     | 1<br>fei<br>2 | it 17<br>1 | 757<br>2 2 | Mähren                        | 671                       |                                                     | 1. Das Bataillon war 1748 aus dem Panduren-Regiment Trenks gebildet, wurde daher auch Panduren- oder nach seinem Hauptersatz Slavonisches Bataillon, von 1757 an Regiment genannt. Es ergänzte sich 1756/57 auch aus dem Desterreichischen Litorale. |
| Sincere                       | 2             | 1          | 2          | Mähren                        | 2379                      | ,                                                   | 1. Deutsches Regiment. 2. Bom Garnison-Bataillon wurde 1757 1 Kompagnie an das Garnison Bataillon Leopold Daun abgegeben.                                                                                                                            |

| 1            | 2                                       |   | 3             |                         | 4                                 | 5                         | 6                                                   | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|-----------------------------------------|---|---------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| પ્રાંટ. જોદ. | Namen<br>bes<br>Truppentheils           |   | Bataillone of | Grenabier. Rompagnien A | Standort<br>vor<br>dem Kriege     | Iststärke<br>Juni<br>1756 | Ber≠<br>änderungen<br>der<br>Namen<br>bis Ende 1762 | Bemerfungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 49           | Sprecher                                | 2 | 1             | 2                       | Lombardei                         | r. 2000                   | 1758 Lacy                                           | Deutsches Regiment.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 50           | Starhemberg                             | 2 | 1             | 2                       | Lombardei                         | r. 2000                   |                                                     | Deutsches Regiment.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 51           | Walbed                                  | 2 | 1             | 2                       | Erz:<br>herzogthum<br>Desterreich | 2354                      |                                                     | 1. Deutsches Regiment. 2. Bom Garnison-Bataillon wurd<br>1757 1 Kompagnie an des<br>Garnison = Bataillon Leopel.<br>Daun abgegeben.                                                                                                                                                                                                                  |
| 52           | Wallis                                  | 2 | 1             | 2                       | Böhmen                            | 2395                      |                                                     | 1. Deutsches Regiment. 2. Bom Garnison-Bataillon wur den 1757 2 Kompagnien an das Garnison = Bataillon Arenders abgegeben.                                                                                                                                                                                                                           |
| 53           | Wied                                    | 2 | 1             | 2                       | Niederlande                       | r. 2000                   |                                                     | Deutsches Regiment.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 54           | Herzog (oder<br>Alt=) Wolfen=<br>büttel | 2 | 1.            | 2                       | Böhmen                            | 2382                      | 1760 Loudon                                         | Deutsches Regiment.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>55</b>    | Ludwig<br>(oder Jung:)<br>Wolfenbüttel  | 2 | 1             | 2                       | Böhmen                            | 2406                      |                                                     | Deutsches Regiment.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 56           | Johann<br>Pálffy                        | 2 | 1             | 2                       |                                   |                           | <b>1758</b> Prensach                                | 1. 1756/57 errichtet in Ungarn.<br>2. Ungarisches Regiment.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 57           | Stabs:<br>Infanterie:<br>Regiment       |   |               |                         |                                   |                           |                                                     | 1. 1758 errichtet aus Abgaben der bestehenden Regimenter in der Stärke von 32 Offizieren r. 2700 Unteroffizieren u. Kannschaften in 6 Kompagnien.  2. Im Winter 1761/62 wurde der Regiment unter Zutheilung von 200 Pionieren des aufgelöster Pionier-Bataillons auf 4 Kompagnien und r. 2000 Köpse ver mindert. Bergl. Schlukter merkungen zu D. 6. |

#### Schlugbemertungen gu A.

1. Zum Regimentsstabe rechneten 1 Oberst-Inhaber, 1 Oberst-Kommandant, 1 Oberstlieutenant, 1 Wajor und ein kleiner Stab von 34 Personen, einschließlich 8 Fähnriche und 10 Unterfeldscherer.

2. Die Infanterie-Regimenter bildeten bei der Mobilmachung die Feld-Bataillone zu 6, die Garnison-Bataillone zu 4 Kompagnien. Die 4 National-Niederländischen Regimenter (Nr. 13, 14, 31, 44) behielten wie im Frieden 3 Feld-Bataillone und 1 Garnison-Bataillon zu je 4 Kompagnien.

3. Eine Grenadier-Rompagnie bestand aus:

- 3 Offizieren (Hauptmann, Oberlieutenant und Unterlieutenant),
- 6 Unteroffizieren, 2 Fourierschützen,

4 Spielleuten,

85 Grenadieren, einschließlich zweier Zimmerleute,

zusammen aus 3 Offizieren, 97 Mann.

4. Eine Füsilier-Kompagnie bestand auß:

- 3 Offizieren (Hauptmann oder Kapitänlieutenant, Ober- und Unterlieutenant),
- 7 Unteroffizieren,
- 2 Fourierschützen,
- 4 Spielleuten,
- 10 Gefreiten,

110 Füsilieren, einschließlich eines Zimmermannes.

Bei den 4 Stabs-Kompagnien rechnete je 1 Stabsoffizier in die Gesammtstärke von 136 Köpsen; cs waren daher nur 109 Füsiliere im Sollstande. Das Füsilier-Bataillon zu 6 Kompagnien war daher stark: 18 Offiziere, 798 Mann; das Bataillon zu 4 Kompagnien: 12 Offiziere, 532 Mann, einschließlich der Stabsoffiziere, die Eigenthümer einer Kompagnie waren.

5. Bei den 2 Italienischen und den 16 in Italien und den Niederlanden stehenden Deutschen und Ungarischen Regimentern wurde die Ausrückstärke der Füsilier-Rompagnien für das Jahr 1756 auf

3 Offiziere, 113 Mann, das Bataillon also auf 18 Offiziere, 678 Mann festgesett.

6. Der Sollstand der 4 zur Französischen Armee ausrückenden National-Niederländischen Bataillone wurde auf 5 Füsilier-Kompagnien zu je 2 Offizieren, 112 Mann, also auf 10 Offiziere, 560 Mann ohne Stab, und 1 Grenadier Kompagnie zu 2 Offizieren, 88 Mann sestgesett. Der starke Verlust der National-Niederländischen Regimenter und deren geringer Ersah veranlaßten im Laufe des Krieges die endgültige Ausschlag ihrer vierten Bataillone.

7. Im Frühjahr 1758 wurde die in der Uebersicht angegebene Bermehrung einiger Garnisons Bataillone um je 2 Kompagnien für alle Regimenter mit Ausnahme der National-Riederländischen festzgeset; gleichzeitig fand die Verstärkung aller Füsilier-Kompagnien im Regiment auf 140 Köpfe statt. In diesem Stande lag je ein Offizierdienste thuender Fähnrich, deren Zahl also im Regiment von 8 auf 16 erhöht wurde. Das Regiment setzte sich nunmehr aus 2 Grenadier-Kompagnien und 3 Füsilier-Bataillonen zu je 6 Kompagnien zusammen; das Füsilier-Bataillon war 24 Offiziere, 816 Mann stark.

Im Winter 1761/62 wurden die Regimenter wieder auf die Sollstärke von 1756 zurückgesetzt. 8. Im Winter 1757/58 wurden für alle auf dem Kriegsschauplatze befindlichen Regimenter "Depositorien" in der Stärke von 1 dis 2 Offizieren und 100 dis 200 Unteröffizieren und Mannschaften

als Ersastruppentheile aufgestellt.

9. Im Laufe des Krieges wurde bei starken Verlusten die Zahl der Bataillone in einem Regiment vorübergehend vermindert.

10. Jedes Bataillon führte an Geschützen 2 Dreipfünder mit je 1 Munitionskarre.

11. An Fahrzeugen waren einem Regimente überwiesen: 6 vierspännige Proviantwagen, 3 sechst ipännige Zeltwagen, 1 vierspännige Feldschmiede. Die Zeltwagen wurden 1759 durch 30 Tragthiere ersett. Ein Oberst erhielt 2, ein anderer Stabsoffizier einen großen, jeder andere Offizier einen kleinen Wagen.

12. Die Grenadiere wurden im Laufe des Krieges häufig in Bataillone von 4 bis 8 Kompagnien, in Regimenter und in größere Korps zusammengezogen. Die Zusammensetung dieser Körper wechselte aber vielsach.

## B. Kavallerie.

| 1       | 2                             | 8                               | 4                     | 5                      | 6                                            | 7           |
|---------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------------------------|-------------|
| 26. Mr. | Namen<br>bes<br>Truppentheils | Estabrons Rarabinier. 130 Komp. | Standort<br>Juni 1756 | Iststärfe<br>Juni 1756 | Namens:<br>veränberungen<br>bis<br>Endc 1762 | Bemertungen |

## I. Küraffiere.

| _1 | Anhalt-Zerbst           | _6_ | 1 | Riederlande                                                         | 800 |     | <u> </u>                        |                                                                                                                           |
|----|-------------------------|-----|---|---------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2  | Anspach=Bayreuth        | 6   | 1 | Böhmen                                                              | 754 | 766 |                                 | War erst seit Mai aus den<br>Dedenburger Areise nach<br>Böhmen marschirt.                                                 |
| 3  | Birkenfeld              | 6   | 1 | Ungarn: BiharerKreis                                                | 806 | 772 | 1761 Stampa                     |                                                                                                                           |
| 4  | Bretlach                | 6   | 1 | Ungarn: Solienser,<br>Barser und Neutraer<br>Kreiß                  | 780 | 797 |                                 |                                                                                                                           |
| 5  | Cordova                 | 6   | 1 | Ungarn: Heveser,<br>Borsober und<br>Neograder Kreis                 | 793 | 787 | 1756<br>D'Donell                |                                                                                                                           |
| 6  | Erzherzog<br>Ferdinand  | 6   | 1 | Böhmen                                                              | 824 | 787 | 1761<br>Erzherzog<br>Maximilian |                                                                                                                           |
| 7  | Erzherzog<br>Leopold    | 6   | 1 | Erzherzogthum<br>Desterreich                                        | 809 | 794 |                                 |                                                                                                                           |
| 8  | (Velhay                 | 6   | 1 | Ungarn: Araber,<br>Beckefer, Czongrader<br>und Czanader Kreis       | 749 | 779 | 1758 Ville                      |                                                                                                                           |
| 9  | Ralfreuth               | 6   | 1 | Ungarn: Scabolczer,<br>Scatmarer u. Ugoczer<br>Kreis                |     | 774 | 1760 Sachsen:<br>Teschen        | •                                                                                                                         |
| 10 | Lucchese                | 6   | 1 | Ungarn: Gömörer,<br>Zempliner, Abauj:<br>varer und Tornaer<br>Kreis | 782 | 788 | 1758 Buccow                     |                                                                                                                           |
| 11 | Herzog (Alt=)<br>Modena | 6   | 1 | Siebenbürgen                                                        | 822 | 777 |                                 | Bergleiche II, 5 und G. i                                                                                                 |
| 12 | Pálffy                  | 6   | 1 | Ungarn:Sallachienfer<br>und Eifenburger Areis                       |     | 785 |                                 | Nuch wohl Karl Palsto iuri<br>Unterschiede von den die<br>fanterie=Regimentern glei<br>chen Namens (A, 39, 56<br>genannt. |
| 13 | Portugal                | 6   | 1 | Banat                                                               | 782 |     |                                 |                                                                                                                           |

| 1              | 2                             |   | 3               | 4                                                           |          | <u> </u>             | 6                                            | 7           |
|----------------|-------------------------------|---|-----------------|-------------------------------------------------------------|----------|----------------------|----------------------------------------------|-------------|
| . જોઇ.<br>જોઇ. | Namen<br>bes<br>Truppentheils | b | Karabinier. 3 p | Stanbort<br>Juni 1756                                       | In uno M | ärfe<br>1756<br>2022 | Namens:<br>veränderungen<br>bis<br>Ende 1762 | Bemerkungen |
| 14             | Radicati                      | 6 | 1               | Ungarn: Reutraer<br>Kreis                                   | 791      | 780                  | 1756<br>Löwenstein<br>1758<br>Benedift Daun  |             |
| 15             | Schmerzing                    | 6 | 1               | Ungarn: Hontenser<br>und Neograder Kreis                    |          | 800                  | 1762 <b>A</b> หุลโลกีล                       |             |
| 16             | Serbelloni                    | 6 | 1               | Ungarn: Trenschiner<br>und Turoczer Kreis                   | 809      | 762                  |                                              |             |
| 17             | Stampach                      | 6 | 1               | Ungarn:Wieselburger,<br>Raaber u. Romorner<br>Kreis         | 780      | 798                  |                                              |             |
| 18             | Trauttmans:<br>borff          | 6 | 1               | Ungarn:<br>Stuhlweißenburger,<br>Bester und Graner<br>Kreis | 799      | 836                  |                                              | ,           |

## II. Dragoner und Chevaulegers.

| 1        | 2                             |             | 3              | 4                     |        | <u></u>       | 6                                                                          | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|-------------------------------|-------------|----------------|-----------------------|--------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2fd. Nr. | Ramen<br>bes<br>Truppentheils | Estadrons & | Brenabier. 25. | Stanbort<br>Juni 1756 |        | tärfe<br>1756 | Namens:<br>veränberungen<br>bis<br>Ende 1762                               | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1        | Batthyányi                    | 6           | 1              | Böhmen                | 813    | 804           |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2        | de Ligne                      | 6           | 1              | Niederlande           | r.1000 | r. 1000       | 1757<br>Benedift Daun<br>1758 (Alt:)<br>Löwenstein<br>1759 Saint:<br>Janon | 1. Niederländisches (Wallo- nisches) Regiment. 2. Nach Uebernahme des Regiments 1758 stellte der Fürst v. Löwenstein 12 Kompagnien leichter Reiter (Chevaulegers) beim Regiment auf, die einen besonderen Kom- mandeur im Oberst- lieutenant Stainville er- hielten und fast immer selbständig als "Jung- Löwenstein" kämpsten. Siewurden 1759 selbstän- diges Regiment. Bergl. 13. 3. 1760 wird das Regiment Saint-Janon gleichfalls Chevauleger-Regiment. |

.

| 1       | 2                             |    | 3             | 4                                             |                      | <u> </u>      | 6                                            | 7                                                                                                  |
|---------|-------------------------------|----|---------------|-----------------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26. Kr. | Namen<br>des<br>Truppentheils | b  | Grenadier. 29 | Stanbort<br>Juni 1756                         | Juni<br>Juni<br>uuos | darfe<br>1756 | Ramens:<br>veränberungen<br>bis<br>Ende 1762 | Bemerkungen                                                                                        |
| 3       | GrzherzogJoseph               |    | 1             | Böhmen                                        | 815                  | 789           | •                                            |                                                                                                    |
| 4       | (Hessen=)Darm=<br>stadt       | 6  | 1             | Ungarn:<br>Schümeger und<br>WeszprinerKreis   | 806                  | 817           |                                              |                                                                                                    |
| 5       | Holly                         | 6  | , <b>1</b>    | Lombardei                                     | r. 600               | r. 600        | 1756 Erb=<br>prinz (Jung=)<br>Włodena        | 1. 1760 Chevauleger:Regi<br>ment.<br>2. Bergl. I, 11 und G, 6                                      |
| 6       | Roháry                        | 6  | 1             | Slavonien                                     | 759                  | 776           | 1758 Althann                                 |                                                                                                    |
| 7       | Rolowrat                      | 6. | 1             | Ungarn: Eisen:<br>burger Kreis                | . 806                | 801           |                                              |                                                                                                    |
| 8       | Liechtenstein                 | 6  | 1             | Ungarn: Preß:<br>burger Kreis                 | 809                  | 769           |                                              |                                                                                                    |
| 9       | Porporati                     | 6  | 1             | Ungarn: Tolnaer<br>und Baranaper<br>Kreis     | 783                  | 789           | 1757 Zwei:<br>brüden                         | 1760' Chevauleger : Regi<br>ment.                                                                  |
| 10      | Sachsen:Gotha                 | 6  | 1             | Ungarn: Pester<br>Kreis und Bacska            | 801                  | 811           |                                              | 1760 Chevauleger : Real<br>ment, 1761 wieder Dragoner<br>Regiment.                                 |
| 11      | Savoyen                       | 6  | 1             | Ungarn: Preß=<br>burger und<br>Reutraer Kreis | 807                  | 801           |                                              |                                                                                                    |
| 12      | Württemberg                   | 6  | 1             | Siebenbürgen                                  | 809                  | 800           |                                              | 1760 Chevauleger : Regiment, 1761 wieder Dragoner Regiment.                                        |
| 13      | Löwenstein                    | 6  |               |                                               |                      | •             |                                              | 1759 errichtet als Sbevau leger : Regiment Löwensten den den den den den den Beralment. Beral. 2   |
| 14      | Stabs:Dragoner:<br>Regiment   | 4  |               |                                               |                      |               |                                              | 1758 errichtet in der Stärfe<br>von 13 Oberoffizieren.<br>452 Unteroffizieren u. Nann<br>schaften. |

| 1        | 2                             | 3                                         | 4                     | 5                     | 6                                            | 7           |
|----------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------|-------------|
| rfd. Vr. | Namen<br>bes<br>Truppentheils | Estadrons Reservations Reservations Romp. | Stanbort<br>Juni 1756 | Ifftärke<br>Juni 1756 | Namens:<br>veränberungen<br>bis<br>Ende 1762 | Bemerkungen |

## III. Husaren.

| 1              | Baranyay                               | (+1)          | Mähren                                           | 583            | 337         |                             | Bei sämmtlichen Husarens<br>Regimentern wurde im<br>Winter 1756/57 eine sechste<br>Schwadron aufgestellt. |
|----------------|----------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|----------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2              | Dessews                                | 5<br>(+1)     | Siebenbürgen                                     | 585            | 450         |                             | Wie oben.                                                                                                 |
| 3              | Csterházy                              | <b>5</b> (+1) | Lombardei                                        | r. <b>40</b> 0 | r. 400      | 1762<br>Luszinsky           | Wie oben.                                                                                                 |
| 4              | Festetics                              | 5<br>(+1)     | Ungarn: Liptauer<br>u. Arvaer Kreis              | 595            | 257         | 1757<br>Szecheny            | Wie oben.                                                                                                 |
| 5              | Hadif                                  | 5<br>(+1)     | Ungarn: Zipser<br>u. Saroscher Kreis             | 605            | <b>3</b> 75 |                             | Wie oben.                                                                                                 |
| 6              | Rálnofy                                | 5 (+1)        | Ungarn:<br>Sempliner und<br>Unghvarer Kreis      | 559            | 255         |                             | Wie oben.                                                                                                 |
| 7              | Károlyi                                | 5<br>(+1)     | Siebenbürgen                                     | 530            | 302         |                             | 1.Siebenbürgisches Regiment.<br>2. Wie Bemerkung zu 1.                                                    |
| $\overline{8}$ | Morocz                                 | 5<br>(+1)     | Schlesien und<br>Mähren                          | 583            | 567         | später Bethlen              | Wie Bemerkung zu 1.                                                                                       |
| 9              | Rádasdy                                | 5 (+1)        | Ungarn:<br>Beregher und<br>Marmaroscher<br>Kreis | 593            | 393         | 1759<br>(Rudolph)<br>Pálffy | Wie Bemerkung zu 1.                                                                                       |
| -<br>10        | Splényi                                | 5<br>(+1)     | Ungarn                                           | 588            | 385         |                             | Wie Bemerkung zu 1.                                                                                       |
| 11             | Raijer                                 | 6             |                                                  |                |             | <u> </u>                    | Winter 1756/57 errichtet<br>vom Kaiser Franz in Ungarn.                                                   |
| 12             | Jazygier und<br>Kumanier:Regi:<br>ment | 5             |                                                  |                |             |                             | <b>Winter 1756/57 errichtet</b><br>von den betreffenden Land-<br>schaften.                                |

#### Schlußbemertungen zu B.

1. Der Regimentsstab bestand aus dem Oberst-Inhaber, dem Oberst-Kommandanten, dem Oberst-lieutenant, dem Major und dem kleinen Stabe von 15 Personen, einschließlich 6 Feldschergesellen und 1 Pauker. Bei den Dragonern fiel der Pauker fort.

2. Die Sollstärke eines Kürassier-Regiments im Frieden hatte 818 Köpfe und Pferde betragen.

Im Kriege setzte sich eine Karabinier-Kompagnie zusammen aus:

3 Offizieren (Rittmeister, Ober- und Unterlieutenant),

6 Unteroffizieren,

1 Trompeter,

1 Sattler,

1 Schmied,

88 Gemeinen,

zusammen 3 Offizieren, 97 Mann; eine Ordinari-Kompagnie, beren 2 eine Eskabron bilbeten, aus:

3 Offizieren (Rittmeifter, Lieutenant und Cornet),

5 Unteroffizieren,

1 Trompeter,

1 Sattler,

1 Schmied,

64 Dragoner,

zusammen 3 Offizieren, 72 Mann.

Bei den 4 Stabs-Rompagnien wurden die Stellen der Rittmeister von den 4 Stabsoffizieren beits. Die Sollstärke des Regiments betrug daher ohne kleinen Stab und ohne Karabinier-Kompagnik

36 Offiziere, 864 Mann, im Ganzen 1015 Köpfe.

3. Die Sollstärke eines Dragoner-Regiments hatte im Frieden, weil der Pauker im Stade forsiel nur 817 Mann und 505 Pferde betragen. Im Kriege wurde sie dementsprechend auf 1014 Mann und Pferde erhöht. Die Kompagnien wurden von Hauptleuten befehligt und hatten Fähnrichs statt Corners Tambours statt Trompeter. Je 2 eine Eskadron bildenden Ordinari-Kompagnien war nur je 1 Saulit oder 1 Schmied zugetheilt, so daß die Zahl der Gemeinen 65 betrug. Im Uebrigen entsprach ihre Zusammensehung und Stärke der der Kürassier-Regimenter.

4. Die Sollstärke eines Husaren Regiments hatte im Frieden 610 Köpfe, 365 Pjerde x 5 Eskadrons betragen. Die Regimenter wurden im Winter 1756/57 zuerst auf r. 800, später auf

1335 Mann und Pferde in 12 Kompagnien oder 6 Eskadrons erhöht.

Die 8 Ordinari-Kompagnien bestanden aus:

3 Offizieren (Rittmeister, Lieutenant, Cornet),

7 Unteroffizieren,

1 Trompeter,

1 Sattler,

1 Schmied,

97 Gemeinen.

Wie bei den 4 Stabs-Kompagnien wurden auch hier die Rittmeisterstellen von den 4 Stabsoffizieren eingenommen. Die Stärke einer Eskadron betrug daher 3 Offiziere, 107 Mann, eines Regiments ober kleinen Stab, aber einschließlich der Stabsoffiziere, 36 Offiziere, 1284 Mann.

5. Im Jahre 1759 wurden alle Rittmeisterstellen bei den Stads-Kompagnien durch Kapitänlieutenand besetzt und die Standarten nicht mehr von den Cornets und Kähnrichen, sondern von besonderen

Standartenträgern geführt.

Im Winter 1761/62 trat eine Berminderung der Stärke bei den Kürassieren auf r. 850, bei der

Husaren auf r. 1000 Köpfe ein.

6. Im Jahre 1758 verblieben den Kürassieren und Dragonern außer den Karabiniers oder der Grenadier-Kompagnien nur je 5 FeldsEskadrons. Die sechste wurde abgezweigt und eine ihrer Rempagnien, das "Depositorium", zum Ersastruppentheil bestimmt, die andere, meist Reserve-Kompagnie genannt, als Garnisons und Etappen-Besahung benutzt.

7. An Fahrzeugen hatten die Regimenter 4 vierspännige Proviantwagen und 1 vierspännige

Feldschmiede. Die Wagen der Offiziere entsprachen benen der Infanterie.

8. Die Karabinier- und Grenadier-Kompagnien wurden im Laufe des Krieges häusig zu Rexmentern und größeren Körpern vereinigt; die Zusammenstellung wechselte vielkach.

## C. Artillerie.

| 1        | 2                                                                               | 3                                                                | 4                                                               | 5                                  | 6                                                                                                                                                   |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Liv. Hr. | Namen<br>des<br>Truppentheils                                                   | Eintheilung<br>des<br>Truppentheils                              | Standort<br>Juni 1756                                           | Iststärke<br>Juni<br>1756<br>Köpfe | Bemerkungen                                                                                                                                         |
| 1        | .Handartillerie                                                                 |                                                                  | In der ganzen<br>Monarchie vers<br>theilt                       | r. 800                             | Zur Instandhaltung des Artilleries<br>materials.                                                                                                    |
| 2        | Deutsches Feld:<br>artilleriekorps                                              | 3 Brigaben zu je<br>8 Rompagnien<br>Davon 19 Romp.<br>3 =<br>2 = |                                                                 | r. 2000)                           | Vis Ende 1760 wurden 6 neue<br>Rompagnien errichtet.                                                                                                |
| 3        | :Новраrtei                                                                      | 1 Abtheilung                                                     | Südböhmen und<br>Italien                                        | r. 60                              | 1. Dem Feldartilleriekorps unterstellt.<br>2. Im Kriege vermehrt.                                                                                   |
| 4        | Feld-Zeugamt                                                                    |                                                                  | Stamm in Süde<br>böhmen, sonst in<br>der Monarchie<br>vertheilt | r. 90                              | 1. Dem Feldartillerickorps unterstellt. 2. Im Kriege vermehrt.                                                                                      |
| ัก       | Niederländische<br>National-Artille-<br>rie mit Roß-<br>partei und Zeug-<br>amt | ,                                                                | -<br>Vicderlande                                                | r. 600                             | 1. Dem General-Artilleriedirektor unterstellt. 2. Im Kriege auf 12 Kompagnien erhöht, die aber wegen mangelnden Ersatzes sehr unvollzählig blieben. |
| 6        | Urtillerie = Füsi:<br>licre                                                     | 1 Bataillon zu je<br>4 Kompagnien                                |                                                                 |                                    | 1758 errichtet in der Stärke von<br>1 Bataillon; 1759 auf 3 Ba-<br>taillone vermehrt.                                                               |

## Schlußbemertungen zu C.

Zu 1. Der Sollstand einer Artillerie-Kompagnie betrug 2 Offiziere, 12 Feuerwerker und Untersoffiziere und 82 Mann.

Bu 3. Die Rokpartei war in Trupps von 100 Pferden mit je 1 Wagenmeister, 2 (Beschirre Inechten, 2 Schmieden und 50 Stückfnechten eingetheilt.

## D. Ingenieure und technische Truppen.

| 1        | 2                                              | 3                                   | 4                                                                                                       | 5                                                            | 6                                                                                                                                                                 |
|----------|------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27d. Nr. | Ramen<br>des<br>Truppentheils                  | Eintheilung<br>des<br>Truppentheils | Stanbort<br>Juni 1756                                                                                   | Iststärke<br>Juni<br>1756                                    | Vemertungen                                                                                                                                                       |
| 1        | Ingenieure                                     | 4 Brigaden                          | eine: Deutsche<br>Erbländer<br>eine: Ungarn<br>eine: Nieder:<br>lande<br>eine: Italien                  | r. 100 Ins<br>genieurs<br>Offiziere<br>und Kons<br>dukteure. | 1760 bleibt nur die Riederlandisch. Rrigade, r. 30 Köpfe, selbständig. die 3 anderen werden zum In genieurforps vereinigt und bis 1763 auf r. 120 Köpfe vermehrt. |
| 2        | Pontons: (Feld:<br>brücken) Rom:<br>pagnien    | 2 Mompagnien                        | Stabsquartiere in<br>Peft und Preßs<br>burg; sonst an<br>den Donaus<br>brücken in Uns<br>garn vertheilt | r. 120                                                       | Dem ObristSchiffsamte in Wies<br>unterstellt.                                                                                                                     |
| 3        | Mineur = Abthei=<br>lung                       | 2 Rompagnien                        | Stamm in Böh:<br>men                                                                                    | r. 160                                                       | Dem General-Artilleriedirekorumer<br>ftellt.                                                                                                                      |
| 4        | Riederländische<br>Wineur=Abthei=<br>lung      |                                     | Riederlande                                                                                             |                                                              | Der Niederländischen Ingenieur-<br>Brigade unterstellt.                                                                                                           |
| 5        | Niederländische<br>Pontonier = Ab=<br>theilung |                                     | Riederlande                                                                                             |                                                              | Der Riederländischen Ingenieur<br>Brigade unterstellt.                                                                                                            |
| 6        | Pionier=Bataillon<br>(Pionierforps)            | 1 Bataillon zu<br>4 Kompagnien      |                                                                                                         |                                                              | 1758 errictet.<br>1762 aufgelöft.                                                                                                                                 |
| 7        | Sappeurkorps                                   | 3 Kompagnien                        |                                                                                                         |                                                              | 1762 errichtet.                                                                                                                                                   |

### Schlugbemertungen gu D.

Zu 2 Eine Pontons-Kompagnie hatte 1756 eine Sollstärke von 3 Offizieren, 7 Unteroffizieren 1 Tambour, 112 Pontonieren; sie wurde später auf 160 bis 180 Röpfe erhöht. 100 hölzerne Pontonie wurden in Prehburg und Pest, 20 hölzerne und 80 blecherne in Wien aufbewahrt.

Bu 3. Eine Mineur-Kompagnie hatte eine Sollstärke von 4 Offizieren, 12 Unteroffizieren

2 Spielleuten und 101 Mineuren.

Bu 5. Ungefähr 50 Pontons wurden in den Riederlanden aufbewahrt.

Zu 6. Sollbestand der Kompagnie: 3 Offiziere, 5 Unteroffiziere, 3 Spielleute und 100 Mark, außerdem wurden jeder Kompagnie 50 Jäger zugetheilt. (Bergl. F. I 1.) Das Bataillon war der Generalstade unterstellt. 1759 wurde der Sollstand jeder Kompagnie auf 3 Offiziere, 10 Unteroffiziere 3 Spielleute und 250 Mann erhöht; zugleich schieden die Jäger aus. Jede Kompagnie führte einigsweis dis vierspännige Lausbrückenwagen mit sich. Im Winter 1761/62 wurden bei Ausschung des Baaillers 200 Pioniere dem Stabsinfanteries Regiment, die Lausbrückenwagen den Pontons-Kompagnien zugenkut Vergleiche A. 57.

Zu 7. Sollstärke einer Kompagnie: 3 Offiziere, 82 Unteroffiziere und Sappeure. Jede Men pagnie zerfiel in 6 Brigaden zu 1 Unteroffizier, 12 Sappeuren, denen je 4 Freiwillige aus de

Infanterie zugetheilt maren.

# E. Grenziruppen.

| 1    | 2                       |            |                     | 3             |                 | 4                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|-------------------------|------------|---------------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Ramen                   | Re         | rfüg <b>b</b> ar    | in der        | Grenze          |                                                                                                                                                                                                                                    |
| ж.   | peg                     | lone       | bier.<br>P.         | អ្នំ នុំ      |                 | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                        |
| Kjð. | Truppentheils           | Bataillone | (Grenadier<br>Romp. | Romp.         | Röpfe           |                                                                                                                                                                                                                                    |
|      | I. War                  | asdin      | er In               | fante         | rie (Kro        | aten).                                                                                                                                                                                                                             |
| 1    | Rreuper: Regiment       | 4          | 2                   |               | r. 4000         | Es wurden mobil gemacht: Juli 1756: 1 Bataillon, 1 (Grenad.: Nomp.; r. 1080) Köpfe ohne Stab. Winter 1856/57: \(^1/2\) Bataillon, 1 (Grenad.: Komp.; r. 500 Köpfe ohne Stab. Wai 1757: \(^1/4\) Bataillon; r. 250 Köpfe ohne Stab. |
| 2    | St. Georger-Regiment    | 4          | 2                   |               | r. 4000         | Wie oben.                                                                                                                                                                                                                          |
|      | II. Kar                 | lstädte    | r Inf               | anter         | ie (Kroc        | aten).                                                                                                                                                                                                                             |
| 3    | Sluiner Regiment        | 4          | 2                   |               | r. 4000         | Wie oben.                                                                                                                                                                                                                          |
| 4    | Likaner Regiment        | 6          | 2                   |               | r. 60(X)        | Wie oben, aber vergleiche Schlußbemerkung 3.                                                                                                                                                                                       |
| 5    | Oguliner Regiment       | 4          | 2                   |               | r. <b>40</b> 00 | Wie oben.                                                                                                                                                                                                                          |
| 6    | Otokaner Regiment       | 4          | 2                   |               | r. 4000         | Wie oben.                                                                                                                                                                                                                          |
|      | III. Ban                | alister    | 1 311 5             | fuß (         | Banaltra        | oaten).                                                                                                                                                                                                                            |
| 7    | Erstes Banal-Regiment   | 4          | 2                   | <i>,</i> ,, , | r. 4000         | Wie oben.                                                                                                                                                                                                                          |
| 8    | Zweites Banal-Regiment  | 4          | 2                   |               | r. 4000         | Wie oben.                                                                                                                                                                                                                          |
|      | IV. Slav                | oniict     | e In                | fantei        | rie (Slar       | ponier).                                                                                                                                                                                                                           |
| 9    | Broder Regiment         | 4          | 2                   | •             | r. 4000         | Wie oben.                                                                                                                                                                                                                          |
| 10   | Gradiskaner Regiment    | 4          | 2                   |               | r. 4000         | Wie oben.                                                                                                                                                                                                                          |
| 11   | Peterwardeiner Regiment | 4          | 2                   | _             | r. 4(XX)        | Wie oben.                                                                                                                                                                                                                          |
|      | -                       | V. (       | Bren;               | -Busa         | ren.            |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1    | Warasdiner Husaren      |            |                     | 2             | r. 200          | 1756 mobil:<br>1 Kompagnie, r. 100 Köpfe.                                                                                                                                                                                          |
| 2    | Karlstädter Husaren     |            | ,                   | 8             | r. 800          | 1756 mobil:<br>4 Mompagnien, r. 400 Köpfe.                                                                                                                                                                                         |
|      | I                       | •          |                     |               | <b>a</b> (      | !<br>ነ ''                                                                                                                                                                                                                          |

1 | Mroatisches Banderial: (3n:

fanterie) Regiment

| 1             | 2                                                                           |              |                    | 3           |                  | 4                                          |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------|------------------|--------------------------------------------|
| ⊻્રોઇ. ગ્રેલ. | Namen<br>des<br>Truppentheils                                               | Rataillone & | Grenadier<br>Komp. | in der      | (Irenze<br>Röpfe | Bemerkungen                                |
| 3             | Banal:Husaren                                                               |              |                    | 8           | r. 800           | 1756 mobil:<br>6 Kompagnien, r. 540 Rövie. |
| 4             | 4 Slavonisch-Sirmische Husaren:<br>Brober<br>(Bradiskaner<br>Peterwardeiner |              | •                  | 4<br>2<br>6 | } r. 1200        |                                            |

VI. Insurrektionstruppe (Provinzial-Kroaten).

1757 errichtet vom froatischen

Abel in der Stärke non 2 (dreng:

200 Köpfen.

|   |                                   | dier=Kompagnien und 3 Ba-<br>taillonen zu je 5 Füsilier=Rom<br>pagnien. |
|---|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|   | VI                                | I. Banater Miliştruppen.                                                |
| 1 | Banater Landmiliz zu Fuß          | Stärke: 6 Kompagnien, deren<br>Ropfzahl nicht festgesest war.           |
| 2 | Banater Land=Bataillon:<br>zu Fuß | Stärke: 4 Kompagnien zu r.<br>1600 Köpfen.                              |
|   | .Husaren                          | Stärke: 2 Kompagnien zu r.                                              |

### Schlußbemerfungen zu E.

1. Der Stab eines (Brenz:Infanterie:Regiments betrug: 1 Oberst, 1 Oberstlieutenant, 2 Oberstwacht meister und 27 Personen des Unterstabes, darunter 8 Fähnriche und 4 Feldscherer. Bon diesem Stabe wurde bei jedem Aufgebote ein Theil mobil gemacht.

2. Das Bataillon hatte 2 Grenadier- und 16 Füsilier-Rompagnien. Die Friedens-Sollstarke einer Grenadier-Rompagnie betrug 3 Offiziere, 8 Unteroffiziere, 109 Gemeine, einer Fusilier-Rompagnie 3 Offiziere, 10 Unteroffiziere, 227 (Vemeine, eines Bataillons also ohne Stab 54 Offiziere, 4026 Mann

3. 3m Jahre 1756 waren mobil: 1 Grenadier-Rompagnie von 3 Offizieren, 117 Grenadieren und 1 Bataillon zu 4 Füsilier-Rompagnien von 12 Offizieren, 948 Füsilieren ohne Stab. Rach einer

jonst nirgends bestätigten Quelle soll das Likaner Regiment mit 2 Bataillonen ausgerückt sein.

4. Im Jahre 1757 murde von jedem Regiment eine zweite Grenadier-Rompagnie und r. 4(10) Füsiliere einschließlich Offiziere mobil gemacht. Die alten und die neuen Füsilierabtheilungen wurden auf dem Kriegsschauplatze zusammengeworfen und in 2 Bataillone zu je 4 Kompagnien getheilt Danach waren die neuen Füsilier-Rompagnien 2 bis 3 Offiziere, 165 bis 170 Mann, die neuen Küsilier-Bataillone ohne Stäbe 18 bis 20 Offiziere, 660 bis 680 Mann stark.

5. Die im Mai nachgezogenen Abtheilungen bectten nur den Abgang. In den späteren Zabren

wechselten die Stärken.

6. Seit 1757 waren die Grenz-Bataillone mit (Beschützen ausgerüftet; bis 1758 mit Einpfündern und leichten Haubiken, von da an mit Dreipfündern.

7. Der Stab eines Grenz-Husaren-Regiments betrug: 1 Oberft, 1 Oberftwachtmeister und 15 Ber jonen bes Unterstabes. Bei jeder Mobilmachung wurde dem Aufgebote ein Theil des Stabes zugetheilt.

8. Eine Grenz-Husaren-Rompagnie mar stark: 1 Rittmeister ober Kapitanlieutenant, 1 Lieutenant. 1 Mornet, 6 Unteroffiziere, 1 Trompeter, 90 Husaren, also 3 Offiziere, 97 Mann.

## F. Leichte Truppenkorps.

| 1        | 2                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rid. Mr. | Namen<br>des Truppentheils                          | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|          | <del></del>                                         | I. Deutsche Freikorps.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1        | Deutsches Feldjägerkorps                            | 1756 errictet in Böhmen aus 50 gelernten Jägern; 1758 vermehrt und dem Pionierkorps zugetheilt; 1759 auf 2 Kompagnien, 1760 auf 10 Kompagnien vermehrt und ganz selbständig; 1762 mit dem Stabs-Infanterie-Regiment verschmolzen. Vergleiche A. 57 und Schlußbemerkungen zu D. 6. |
| 2        | Loudonsche Grenadier:<br>Bataillone,<br>Grün-Loudon | 1758 errictet, meist aus Fahnenflüchtigen des Feindes und aus<br>Ausländern in der Stärke von 2 Bataillonen zu je 4 Kompagnien.                                                                                                                                                   |
| 3        | Schlesische Bolontairs<br>oder Becksche Bolontairs  | 1759 errichtet, meist aus Schlestern.                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4        | Deutsches Freijägerkorps<br>Otto                    | 1759 errictet. Das Korps bestand aus einer Freischützen-Kom-<br>pagnie und kleinen Abtheilungen von Chevaulegers und Husaren.                                                                                                                                                     |
|          | I                                                   | I. Niederländische Freikorps.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1        | Freikorps Bethüne (1760 Drais)                      | 1757 errictet in der Stärke von 3 Kompagnien; 1762 auf 8 Kompagnien zu Fuß (r. 950) und 7 zu Pferde (r. 450) erhöht.                                                                                                                                                              |
| 2        | Freikorps Le Bon                                    | 1762 errictet in der Stärke von 3 Kompagnien zu Fuß (r. 560 Köpfe),<br>1 Eskadron Husaren und 1 Eskadron Jäger zu Pferde (r. 230 Pferde).                                                                                                                                         |
| 3        | Freikorps Kühlwein                                  | 1762 errictet in der Stärke von 7 Kompagnien zu Fuß (r. 1000 Köpfe) und 2 Eskadrons Husaren (r. 220 Pferde).                                                                                                                                                                      |
| 4        | Korps Wurmser                                       | 1762 erricktet in der Stärke von 1 Infanterie-Regiment zu einem Bataillon von r. 800 Mann und 1 Husaren-Regiment von 850 Pferden.                                                                                                                                                 |

# G. Soldtruppen.

| 1_       | 2                             | 3                                                                        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Epo. Mr. | Namen<br>des<br>Truppentheils | Zusammensetzung<br>und<br>Stärke                                         | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1        | Roth:Würzburg                 | 2 Bataillone<br>zu je 6 Füsilier-Rompagnien ;<br>2 (Irenadier-Rompagnien | 1756 übernommen vom Fürstbischof von Würzburg und Bamberg. Das Regiment, ursprünglich 3 Füsilier-Bataillone zu je 4 Kompagnien start, wurde auf Desterreichischen Fuß gesetzt. 1760 wurde es mit Blau-Würzburg zu einem Regimente von 3 Bataillonen und 2 Grenadier-Kompagnien verschmolzen. |

| 1             |                                               | 3                                                                                                                           | 4                                                                                                                                                                                                                |
|---------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ×્રીક. ગ્રીદ. | Namen<br>des<br>Truppentheils                 | Zusammensehung<br>und<br>Stärke                                                                                             | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                      |
| 2             | Blau=Würzburg                                 | 2 Bataillone<br>zu je 6 Füsilier=Rompagnien;<br>2 Grenadier=Rompagnien                                                      | 1757 übernsmmen; sonst wie oben; wurde zur<br>Reichsarmee eingetheilt.                                                                                                                                           |
| 3             | Mainz                                         | 2 Feld:Bataillone<br>zu je 6 Füsilier:Rompagnien;<br>1 Garnison:Bataillon<br>zu 4 Fuß:Rompagnien;<br>2 Grenadier:Rompagnien | 1756 übernommen vom Churfürsten von Mains.<br>Das Regiment, ursprünglich in 2 Grenadier<br>Kompagnien und 4 Füsilier=Bataillone zu se<br>4 Kompagnien eingetheilt, wurde auf Desiers<br>reichischen Fuß gesetzt. |
| 4             | Toscanasches<br>Infanterie-Regiment           | 3 Füsilier:,<br>1 Grenadier:Bataillon<br>'zu je 6 Kompagnien                                                                | 1757 übernommen durch Bertrag mit Franz Stephan<br>Großherzog von Toscana (dem Römisch-Deutschen<br>Kaiser).                                                                                                     |
| 5             | Modenasches<br>Fremben-Regiment<br>Palci      | 2 Bataillone<br>zu je 5 Kompagnien,<br>r. 3000 Köpfe                                                                        | 1757 übernommen durch Bertrag mit dem Herzog<br>Franz III. von Modena. Diente als Besatungs:<br>truppe in der Lombardei.                                                                                         |
| 6             | Modenasches<br>Dragoner-Regiment              | 2 Schwadronen<br>zu je 240 Pferden                                                                                          | ebenso.                                                                                                                                                                                                          |
| 7             | Mobenasche<br>National-Infanterie             | 2 Bataillone<br>zu je 5 Kompagnien,<br>r. 3000 Köpfe                                                                        | ebenjo.                                                                                                                                                                                                          |
| 8             | Modenasches<br>Infanterie=Regiment<br>Ralotti | 3 Vataillone                                                                                                                | Zeit der llebernahme nicht bekannt, sonst wie oben                                                                                                                                                               |
| 9             | Bataillon<br>Anhalt-Zerbst                    | 1 Bataillon<br>311 4 Kompagnien                                                                                             | 1760 errichtet von Friedrich August, Fürsten zu<br>Anhalt-Zerbst und in Cesterreichischen Sold ge<br>nommen.                                                                                                     |

# H. Garnisontruppen.

| 1 | Znvalidenforps                     | 4 Bataillone<br>zu je 4 Kompagnien,<br>r. 4000 Köpfe | 1756 und 1757 errichtet aus den noch diensträhigen Invaliden.                                    |
|---|------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Niederländisches<br>Invalidenkorps | 7 Kompagnien<br>zu je 150 Köpfen<br>(später 200)     | 1756 und 1757 errictet aus den noch dienstädigen<br>Invaliden der Oesterreichischen Riederlande. |
| 3 | (Varnison=Regiment                 | 2 Bataillone                                         | 1761 errichtet im Erzherzogthum Desterreich.                                                     |

# Das Kurfürstlich Sächsische Heer

bei Beginn des Siebenjährigen Rrieges.

## A. Infanterie.

| 2fd. nr. | Namen<br>bes<br>Regiments                | Anzahl<br>ber<br>Ba-<br>taiUone | Standort vor<br>dem Sieben-<br>jährigen<br>Kriege, 1754 | Beränderungen<br>in den Chefftellen<br>1756/57                           | Bemertungen                                                              |
|----------|------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Leibgrenadier:<br>Garbe                  | 2                               | Dresben                                                 |                                                                          | Das Regiment wurde<br>1756 unter die Preußische<br>Infanterie gesteckt.  |
| 2        | Grenabier:<br>Bataillon<br>Kurprinzessin | 1                               | Leidzig                                                 |                                                                          | Das Bataillon wurde<br>1756 unter die Preußische<br>Infanterie gesteckt. |
| 3        | Garde zu Fuß                             | 2                               | Zeiß                                                    | 1756 dem Preußischen<br>G. M. v. Blandensee<br>verliehen.                | -                                                                        |
| 4        | Königin                                  | 2                               | (Hörlig                                                 |                                                                          | Das Regiment wurde<br>1756 unter die Preußische<br>Infanterie gesteckt.  |
| 5        | PrinzFriedrich<br>August                 | 2                               | Freiberg                                                | 1756 dem Preußischen<br>G. M. v. Loön<br>verliehen.                      | <u>-</u>                                                                 |
| 6        | Prinz<br>Wazimilian                      | 2                               | Torgau                                                  | 1756 dem Prinzen<br>Friedrich Wilhelm<br>in Preußen verliehen.           |                                                                          |
| 7        | Prinz Laver                              | 2                               | Naumburg                                                | 1756 dem (3. M.<br>Prinzen Karl von<br>Braunschweig-Bevern<br>verliehen. |                                                                          |
| 8        | Prinz<br>Clemens                         | 2                               | Langenfalza                                             | 1757 dem Preußischen<br>(V. W. Graf v. Flemming<br>verliehen.            |                                                                          |
| 9        | Graf Brühl                               |                                 | (Yuben                                                  | 1756 dem Preußischen<br>G. M. Frhr. v. Wylich<br>verliehen.              | •                                                                        |

| 1 270. Mr. | Namen<br>bes<br>Regiments | Unzahl<br>ber<br>Ba-<br>taillone | Standort vor<br>dem Sieben-<br>jährigen<br>Kriege, 1754 | Beränderungen<br>in den Chefftellen<br>1756/57             | Bemerkungen |
|------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|
| 10         | Fürft<br>Lubomirsky       | 2                                | Döbeln                                                  | 1756 dem Preußischen<br>G. M. Frhr. v. Hauss<br>verliehen. |             |
| 11         | Rochow≠<br>Füsiliere      | 2                                | Zwidau                                                  | 1756 dem Preußischen<br>G. M. v. Wietersheim<br>verliehen. |             |
| 12         | Min <b>ďwi</b> ţ          | 2                                | Ludau                                                   | 1756 dem Preußischen<br>G. M. v. Manstein<br>verliehen.    |             |
| 13         | Prinz Gotha               | 2                                | Eilenburg                                               | 1756 dem Preußischen<br>G. M. v. Salbern<br>verliehen.     |             |

## Busanmensekung

Sächsischen Grenadier-Bataillone rom 3ten September 1756 an.

## 1. Grenadier-Bataillon Bennigfen:

- 2 Rompagnien Garbe zu Fuß.
- 2 Kompagnien Graf Brühl.

## 2. Grenadier-Bataillon Ravannagh:

- 2 Mompagnien Prinz Friedrich August.
- 2 Kompagnien Fürst Lubomirsty.

## 3. Grenadier-Bataillon Pforte:

- 2 Kompagnien Prinz Xaver.
- 2 Kompagnien Prinz (Jotha.

## 4. Grenadier=Bataillon Göte:

- 2 Mompagnien Prinz Maximilian.
- 2 Kompagnien Mindwit.

## 5. Grenadier-Bataillon Milfau:

- 2 Kompagnien Königin.
- 2 Kompagnien Rochow-Füsiliere.

## 6. Grenadier-Bataillon Bfundheller:

- 2 Mompagnien Prinz Clemens. 2 Kompagnien Leibgrenadier:(Varde.

## 7. Grenadier-Bataillon Aurprinzessin:

5 Kompagnien Kurprinzessin.

## B. Kavallerie.

| xid. ytt. | Ramen<br>bes<br>Regiments      | Anjahl<br>der<br>Es.<br>fadrons | Standort vor<br>dem Sieben:<br>jährigen<br>Kriege, 1754 | Beränderungen<br>in den Chefftellen<br>1756 57                            | Bemerkungen                                                                                                 |
|-----------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                |                                 | Q                                                       | Sarben.                                                                   |                                                                                                             |
| 1         | Garde<br>du Corps              | 4                               | Dresden                                                 |                                                                           | 1756 unter die Preußische<br>Garde du Corps gesteckt                                                        |
| 2         | Garde:<br>Rarabiniers          | 4                               | Warjchau                                                |                                                                           |                                                                                                             |
|           |                                |                                 |                                                         |                                                                           | -                                                                                                           |
|           |                                |                                 | <b>R</b> ii                                             | rassiere.                                                                 |                                                                                                             |
| 3         | Leib:Regiment                  | 4                               | Reichenbach                                             |                                                                           | 1756 unter die Preußische<br>Kavallerie gesteckt.                                                           |
| 4         | Königl. Prinz                  | 4                               | Merseburg                                               |                                                                           | 1756 unter die Preußische<br>Kavallerie gesteckt.                                                           |
| 5         | Arnim                          | 4                               | Chemnix                                                 |                                                                           | 1756 unter die Preußische<br>Kavallerie gesteckt.                                                           |
| 6         | Fürst<br>von Anhalt:<br>Dessau | 4                               | Pretsch                                                 |                                                                           | 1756 unter die Preußische<br>Ravallerie gesteckt.                                                           |
| 7         | Vişthum                        | 4                               | Sangerhausen                                            |                                                                           | 1756 unter die Preußische<br>Ravallerie gesteckt.                                                           |
| 8         | Plot                           | 4                               | Torgau                                                  |                                                                           | 1756 unter die Preußische<br>Kavallerie gesteckt.                                                           |
|           |                                | C                               | hevaulegers                                             | ober leichte Dragon                                                       | er.                                                                                                         |
| 9         | Graf<br>Rutowsky               | 4                               | Großenhain                                              | 1756 dem G. M. Prinzen<br>Friedrich:Eugen<br>von Württemberg<br>verliehen | Die 4 Eskadrons wurden<br>dem Preußischen Dras<br>goner-Regiment Württens<br>berg (lfd. Nr. 12) zugetheilt. |
| 10        | Prinz Karl                     | 4                               | Sambor                                                  | <del></del> -                                                             |                                                                                                             |
| 11        | Prinz Albrecht                 | 4                               | Biezun                                                  | · .                                                                       |                                                                                                             |
| 12        | Graf Brühl                     | 4                               | Warfcau                                                 | -                                                                         | -                                                                                                           |

2 Königstein

1

| કૃષ્ટિ. <u>શ</u> ુર. | Namen<br>des<br>Regiments                                                        | Anzahl<br>ber<br>Es-<br>  fabrons | Standort vor<br>dem Sieben:<br>jährigen<br>Kriege, 1754 | Beränderungen<br>in den Chefftellen<br>1756/57      | Bemerfungen                                                                                                                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19                   | (Uraf Panara                                                                     | ดขบเ≉ล่                           |                                                         | Ulanen.                                             | Sur Paus Tagungada                                                                                                                                             |
| 13                   | Graf Renard<br>Rudnidi                                                           | ober<br>12 Fah:<br>nen            | In Polen<br>zerstreut                                   |                                                     | Im Verpflegungseta Warschau, 28 sten Rär<br>1757, sind nur 2 Pults ta<br>tarischer Hoffahnen auf<br>gestellt. Jeder Pult zu<br>6 Fahnen.<br>1 Fahne — 73 Köpie |
|                      |                                                                                  |                                   | C.                                                      | Artillerie.                                         |                                                                                                                                                                |
|                      | Namen                                                                            | Unjahl                            | Standort vor<br>dem Sieben:                             | ~ Countries any cit                                 |                                                                                                                                                                |
| 26. Fr.              | des<br>Regiments                                                                 | Rom-<br>pagnien                   | jährigen<br>Kriege, 1754                                | in den Chefftellen<br>1756/57                       | Bemerkungen                                                                                                                                                    |
| 1                    | Artillerie:<br>Bataillon,<br>Wineurs,<br>Pontoniers,<br>Handwerfer,<br>Roßpartei | 4                                 | (Yroßenhain                                             |                                                     | Das Artillerie : Ba<br>taillon und die Haus<br>Konwagnie wurden 1756<br>unter die in Sachser<br>stehende Preußische Artillerie gesteckt.                       |
| 2                    | Haus:<br>Rompagnie                                                               | 1                                 | Dresden                                                 | '                                                   |                                                                                                                                                                |
|                      |                                                                                  |                                   | D.                                                      | Ingenieure.                                         | -                                                                                                                                                              |
| 1                    | Ingenieur:<br>forps                                                              | 48<br>Röpfe                       | Dresden                                                 |                                                     |                                                                                                                                                                |
|                      |                                                                                  |                                   | E.                                                      | Garnisonen.                                         |                                                                                                                                                                |
| .•                   |                                                                                  |                                   | Anzahl                                                  |                                                     |                                                                                                                                                                |
| 270. Att.            | Namen                                                                            | Kon                               | ber<br>mpagnien                                         | Bemer                                               | fungen                                                                                                                                                         |
| 1                    | Wittenberg                                                                       | l                                 |                                                         | uverneur: (Y. d. R. Prin<br>Diente zur Besatzung vo | z Eugen von Anhalt:Dessau.<br>on Pirna.                                                                                                                        |

Kommandant: G. L. v. Pirch.

| xf0. yrr. | Namen       | Anzahl<br>ber<br>Kompagnien | Bemerkungen                                                                                                     |
|-----------|-------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3         | Sonnenftein | 1                           | Rommandant: G. M. v. Rochow.                                                                                    |
| 4         | Stolpen     | 1                           | Rommandant: (3. M. v. Liebenau.                                                                                 |
| 5         | Pleißenburg | 1                           | Gouverneur von Leipzig und der Pleißenburg: G. d. 3.<br>Baron v. Haxthausen. Diente zur Besatzung von<br>Pirna. |
| 6         | Waldheim    | 1                           | Kommandant: M. v. Stutterheim. Diente zur Besfatzung von Pirna.                                                 |

## F. Kreis-Regimenter.

| 1 Sternftein | Bataillone<br>2 | 1. Kreis-Regiment |                                |
|--------------|-----------------|-------------------|--------------------------------|
| 2   Rrehmann | 2               | 2. Kreis-Regiment | Milaman 1750 midst aufsaftalls |
| 3 Schoenberg | 2               | 3. Kreis-Regiment | Waren 1756 nicht aufgestellt.  |
| 4 Brüchting  | 2               | 4. Kreis-Regiment |                                |

### Außerdem:

- 1. Die Fürstlich Anhaltsche Frei-Kompagnie wurde erst am 5ten Oktober 1756 von demjenigen Theil der "Wittenberger Garnison" gebildet, der in Pirna zurückblieb.

  2. Die Schweizer Leibgarde (eine Art Leibtrabanten).

  3. Die Chevalier-Garde (Pensionäre und Offiziere, die zum Kurierdienst gebraucht
- wurden).
- 4. Das abelige Corps Cabets.

## Anlage 6.

## Einzelheiten zur Vertheilung und Verwendung der Preußischen Truppen.

## I. Das zum Einmarsch in Sachsen bestimmte Beer.

Oberbefehl: Seine Majestät der König. Großes Hauptquartier Seiner Majestät bes Königs:

#### Generalabjutant:

D. v. Wobersnom, Sefretar Pape.

#### Flügelabjutanten:

D. Freiherr v. Lentulus, M. v. Grant, M. v. Krusemard, M. v. Stuttersheim, K. Graf v. Anhalt (Friedrich), R. v. Wartenberg, R. v. Speyer, P. L. v. d. Schulenburg.

#### Bugetheilt:

P. L. v. Wendessen vom Inf. Regt. Kalckftein.

#### Generalquartiermeister:

G. L. Graf Schmettau.

#### Nojutant:

F. Graf Schmettau.

#### Quartiermeisterlieutenant:

M. v. d. Delsnik.

#### Kapitain bes Guides:

R. v. Gaudi, bisher P. L. im Fus. Regt. Pring Heinrich.

#### Brigademajore:

R. v. Stentich. P. L. v. Wenher vom I. Bat. Garbe.

#### Zugetheilt:

S. L. v. Seherr vom Inf. Regt. Manteuffel.

#### Ingenieure:

D. L. v. Balby, K. Le Febvre, L. Henning, L. Marquardt, L. Schlott. K. Daries, zugetheilt dem Prinzen Ferdinand von Braunschweig.

### Feldjägerkorps zu Pferde:

R. v. Chotect, M. v. Banar.

#### Geheimes Kabinet:

Geheimer Kabinetsrath Eichel, Kriegsrath Coeper, (Veheimer Setretät Laspenres, 2 Kopisten.

## Im (Iroßen Hauptquartier anwesend:

R. M. Keith.

Abjutant: P. L. v. Cocceji vom Inf. Regt. Winterfeldt.

G. d. J. Prinz von Preußen.

Abjutanten: P. L. v. Dequede vom Inf. Regt. Prinz von Preußen, L. v. Kahler vom Kür. Regt. Gensb'armes.

G. M. Pring Heinrich in Preußen.

Mbjutant: P. L. v. Brunnow vom Füs. Regt. Prinz Heinrich.

(3. M. Bring Ferdinand in Preußen.

Abjutant: P. L. v. Folgersberg vom Inf. Regt. Prinz Ferdinand.

### Feldtriegstaffe:

Feldfriegszahlmeister Klapproth.

#### (Beneralftabsbebiente:

Oberauditeur Reinicke, bisher Auditeur im Inf. Regt. Hülsen, Generals polizeimeister D. L. v. Krummenau, der Feldscharfrichter mit seinen Gesellen.

Ein Generalftabsfourier und ein Stabsfourier, ein Generalwagen-

meister.

Evangelischer Feldpropft der Armee Decker, Katholischer Feldpater Jennes.

#### Feldpostamt:

Feldpostmeifter Ebelmann.

Artillerietrain: M. v. Arnstedt, Artilleriestallmeister: M. v. Herpberg.

Lazarethwesen:

Direktor R. a. D. v. d. Marwis, Generalchirurg Bonnes.

Feldproviant: und Magazinwesen: D. v. Arnstedt.

Feldbädereifuhrwesen:

Bacofenfuhrwesen: Direktor: Di. v. Herthberg.

Mehlkarrenfuhrwesen:

Die Vertheilung der zum Einmarsch in Sachsen bestimmten Truppentheile Skizze 1.

## II. Die Schlesische Armee.

Dberbefehl: F. M. (Braf Schwerin.

#### Hauptquartier:

#### Adjutanten:

P. L. v. Platen vom Inf. Regt. Schwerin, S. L. Graf Schwerin vom Inf. Regt. Schwerin, L. v. d. Groeben vom Kür. Regt. Buddenbrock.

#### Quartiermeifterlieutenant:

D. L. v. Wreede vom Ingenieurkorps.

Lieutenant bes Guibes.

## Brigademajore:

R. v. Lockstedt vom Kur. Regt. Buddenbrock, S. L. v. Rothenburg vom Fus. Regt. Treskow.

### Ingenieure:

M. Embers, R. Giefe.

### Keldfriegstaffe:

Ein Feldfriegszahlmeister.

#### Generalstabsbediente:

Oberauditeur Wilcke, bisher Auditeur im Inf. Regt. Schulte, Generals polizeimeister M. a. D. v. Below, der Stabsprofos und der Scharfzrichter mit seinen Gesellen.

Ein Generalstabsfourier und ein Stabssourier, ein Generalwagen-

meister.

Ein reformirter Prediger, ein katholischer Nater.

Feldpostamt:

Feldpostmeister Böttger.

Artillerietrain: K. v. Often.

Lazarethwesen:

Direktor M. v. Henning, Generaldirurg Schmucker.

Feldproviant= und Magazinwesen: D. v. b. Often.

Feldbäckereifuhrwesen: } Direktor: M. v. Wenckstern.

Mehlkarrenfuhrwesen: Direktor R. v. Stentsich.

## Eruppentheile:

Rechter Flügel: G. L. Baron be la Motte: Fouqué.

3c 2 Inf. Bat. Kalsow, Schulte, Kurkell, Krenten und Lestwit. 4 Gren. Bat. Ostenreich, Manteuffel, Burgsdorff und Rath.

5 Est. Kürassiere Buddenbrod, je 5 Est. Dragoner Stechow und Blandensee, 10 Est. Husaren Wartenberg.\*

Linker Flügel: G. L. v. Hautcharmon.

Je 2 Inf. Bat. Hautcharmon, Tresdow, Fouqué, Markgraf Heinrich und Pioniere. 2 Gren. Bat. Nymschoefsky und Plöß.

Je 5 Est. Kürassiere Gekler, Prinz Schönaich und Knau, 10 Est. Husaren Wechmar.

## III. Die Armee in Ostpreußen.

Oberbefehl: F. M. v. Lehwaldt.

Hauptquartier:

Adjutanten:

R. v. Studnig, R. v. Buddenbrod.

Quartiermeisterlieutenant:

M. und Flügeladjutant Freiherr v. d. Golg, zugleich Intendant.

Brigademajor:

P. L. v. Kalcftein vom Inf. Regt. Dohna.

Ingenieur: K. Honauer nebst einem Kondukteur.

Feldtriegskasse:

Kriegszahlmeister Kriegsrath Gause.

Generalstabsbediente:

Oberauditeur Spangenberg, bisher Auditeur im Inf. Regt. Dohna. Ein Generalpolizeinteifter, ein Generalstabsfourier, ein Generalswagenmeister und ein katholischer Pater.

<sup>\*1</sup> Das Regiment gab Besatzungsbetachements nach Cojel, Glat, Reiße und Schweidnig.

Feldpostamt:

Ein Feldpostmeister.

Artillerietrain: Der Kommandeur noch nicht ernannt.

Lazareihwesen:

Direktor Y. v. Bope.

Feldproviant: und Magazinwesen: K. v. Froreich.

Feldbädereifuhrwesen: Badofenfuhrwesen:

Direktor: R. v. b. Often.

Mehlfuhrwesen:

### Fruppentheile:

Je 2 Jnf. Bat. mit 2 Gren. Komp. Kanit, Kalnein, Below, Lehwaldt und Dohna. Je 2 Garn. Bat. Sydow und Manteuffel.

1 stehendes Gren. Bat. Loffow.

Je 5 Est. Dragoner Plettenberg, Langermann, Holstein-Gottorp und Findenstein, 10 Est. Dragoner Schorlemer, 10 Est. Husaren Ruesch einschließlich
ber Bosniaken.

## IV. Reservekorps in Pommern.

3. L. Erbpring von heisen Darmstadt.

Nojutant:

P. L. v. Syburg vom Inf. Regt. Darmstadt.

### Truppentheile:

Je 2 Inf. Bat. und 2 Gren. Komp. Amftell, Darmstadt, Jung-Braunschweig und Alt-Württemberg.

1 Gren. Bat. Kahlben (ohne 2 Gren. Komp. vom (Jarn. Regt. Lange).

10 Est. Husaren Sendlig.

### V. Im Lande verblieben.

#### 1. In den Marten.

In Berlin: 2 Garn. Bat. Lange, 2 Land. Bat. Lüderit, 1 Detachement Aussländer unter 20 Jahren, Unrangirte und zurückgelassene Ueberkomplette der Garden, Invaliden des Invalidenhauses.

In Werder und Potsbam: Invaliden der Garben.

In Beit: 1 In Spandau: 22/3 } Komp. vom Reuen Garn. Regt.

In Custrin 2 Komp. vom Neuen Garn. Regt., 1 Detachement Garn. Artillerie aus Vommern.

#### 2. In Pommern.

In Stettin: 2 Land. Bat. Stockhausen, 1 Komp. vom Neuen Garn. Negt., 1 Detachement Ausländer unter 20 Jahren, 1 Garn. Komp. Artilleric. In Kolberg: 1 Garn. Bat. Hellermann, 1 Detachement Garn. Artillerie.

#### 3. Im Magdeburgischen und Salberftäbtischen.

In Magdeburg: 1 Garn. Bat. Grape, 1 Land. Bat. Ahlimb, 1 Detachement Ausländer unter 20 Jahren, 1 Garn. Komp. Artillerie. Auf dem Regenstein: 1 Komp. vom Neuen Garn. Regt.

#### 4. In Weftfalen.

In Wesel: je 2 Inf. Bat. der Regt. Dossow, Jungkenn und Hessen-Cassel, 1 Garn. Komp. Artislerie.

In Gelbern: 1 Garn. Bat La Motte. In Emben: 1 Garn. Bat. Kalckreuth.

In Mörs und Altena: 1 Komp. vom Reuen Garn. Regt.

### 5. In Schlefien.

In Breslau: je 1 Garn. Bat. Lange und Lattorff, 1 Detachement Garn. Arstillerie, 1 Detachement Ausländer unter 20 Jahren, 1 Refruten-Depot.

In Brieg: 1 Garn. Bat. Lattorff, 1 Detachement Garn. Artillerie.

In Cosel: 1 Gren. Bat. Kreyken, 2 Garn. Bat. Lattorff, 1 Garn. Komp. Arstillerie, 1 Detachement Husaren und 1 Detachement Mineure.

In Glat: 4 Garn. Bat. Rettelhorft, 1 Detachement Husaren, 1 Komp. Mincure, 1 Garn. Komp. Artillerie.

In Glogau: 1 Garn. Bat. Lange, 1 Detachement Garn. Artillerie.

In Reiße: 4 Garn. Bat. Blandensee, 1 Detachement Husaren, 1 Komp. Mineure, 1 Garn. Komp. Artillerie.

In Schweidnig: 4 Garn. Bat. Mütichefahl, 1 Detachement Hujaren, 1 Garn. Konmp. Artillerie.

#### 6. In Prengen.

In Königsberg: Ausgehobene Kantonisten, 1 Detachement Ausländer unter 20 Jahren.

Bu Memel: 9 Komp. vom Garn. Regt. Lud.

In Gumbinnen: 1 Komp. vom Garn. Regt. Lud.

In Billau und Friedrichsburg: je 1 Detachement Garn. Artillerie.

In und bei Tilsit: Land-Regt. Bolent.

## VI. Seldverwaltungsbehörden 1756/57.

1. Generalintendant der Armee:

(9). M. v. Rehow. 3. 12. 1757 (9). L., † 5. 11. 1758.

- 2. Generalkommissar für die Armirung, Remontirung und Bekleidung: (3. L. v. Massow. † 24. 7. 1761.
- 3. General-Ariegstaffe in Berlin:

General-Kriegszahlmeister Geheimrath Köppen.

4. Seld-Ariegs. Direftorium zu Corgan:

Präsident: Etatsminister v. Borde.\*)

Bicedirektor: Kriegs: und Domanenrath Fiedler.

Kriegs: und Domänenrath Magusch.

Direktor Cantius.

Leaationsrath und Kammeraerichtsreferendar v. Borcke.\*\*

Kriegs: und Domanenrath Stieber.

5. Sächfiches Seld-Ariegs-Kommistariat zu Dresden:

(Generalproviantmeister: Geh. Finanzrath Deutsch.\*\*)
(Geh. Finanz, Kriegs: und Domänenrath Jinnow. † 18. 7. 1760.
Militärisches Mitglied D. v. Arnstedt.
Kriegs: und Domänenrath Flesche.
Kriegsrath Plesmann.†)

\*) Trat Ende 1759 wieder zum General-Direktorium zurück.

\*\*) Zohn des Ministers v. Borcke, trat Ende 1756 hinzu und verblieb bis Ende 1759.

\*\*\* Bar zuerst Mitglied des Feld-Kriegs-Direktoriums zu Torgau.
†) War bisher Legationssekretär bei der Gesandtschaft in Dresden.

### 6. Schlesisches Seld-Kriegs-Kommissariat zu Neiße:

Geh. Finanz-, Kriegs- und Domänenrath v. Beggerow. Kriegs- und Domänenrath bei der Breslauschen Kammer v. Normann. Militärisches Mitglied D. v. d. Osten.

## 7. Preußisches, später Pommersches Seld-Kriegs-Kommissariat:

Kriegs: und Domänenrath v. Hirsch. Kriegs: und Domänenrath v. Kleist. Militärisches Mitglied K. v. Froreich.

## 3. Intendant bei der Armee in Preußen:

M. und Flügeladjutant Freiherr v. d. Golt, zugleich auch Quartiermeisterleutnant. † 30. 8. 1757.

## Anlage 7 3u S. 215.

Don den bey Kolin um den 20. August unter Befehl des Feld-Marschalls Graf Brown zusammengeruckten in Böhmen gelegenen Regimentern.

(Ar. Arch. Wien.)

I. Tressen. Ordre de Bataille

|       | Виссом   | Durlac               | h abw      | ejend  |                     | Staren    | berg     | 1        | Buccow          | Feldmarfcall-Lieutenant      |
|-------|----------|----------------------|------------|--------|---------------------|-----------|----------|----------|-----------------|------------------------------|
|       | Hedwiger | Macquire             | acquire    | 40     |                     | Wied      | ed       | <br>     | Hedwiger        | General-Majors               |
| Summa | Bathiany | Hildburgs-<br>hausen | Kollowrath | Harsch | Niclas<br>Esterhazy | Colloredo | Wallis   | Kaiser   | E. H.<br>Joseph | Ramen<br>der<br>Regimenter   |
| 14    |          | <b>2</b>             | 2          | 2      | 2                   | . 2       | <b>2</b> | <b>2</b> |                 | Batuillons                   |
| 14    | •        | 2                    | 2          | 2      | 2                   | 2         | 2        | 2        | •               | Grenadier Compagnien         |
| 12    | 6        | •                    | •          | •      | •                   | •         | •        | •        | 6               | Escadrons                    |
| 2     | 1        | •                    |            | •      | •                   | •         | •        | •        | 1               | Carabinier und Grenad. Comp. |
|       |          |                      |            |        | П                   | . Treffen | en.      |          |                 |                              |

| Stahremberg | rsdorf Krottendorf abwejend Hedwiger General-Majors | E. H. Ferdinand  Waldeck  Keuhl  Durlach  Joseph Esterhazy  Alt Wolfenbüttel  Marschall | 2 2 2 | S S S S S S S S S S S S S S S S S S S | Escadrons | · · ·   Carabinierund Grenad. Comp. |
|-------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| Durlach     | Wolfersdorf                                         |                                                                                         |       |                                       | •         | •                                   |
| 9           | Wol                                                 | Louis Wol-<br>fenbüttel                                                                 | 2     | 2                                     | •         | • ;                                 |
| Buccow      | Hedwiger                                            | Anspach                                                                                 |       | •                                     | 6         | 1.                                  |
|             | 1                                                   | Summa                                                                                   | 14    | 14                                    | 12        | _<br>2                              |

28 Bataillons, 28 Grenadier-Compagnien zu Ruß. | 24 Escudrons und 4 Carabiniers und Cirenadier-Compagnien zu Pferd. Zusammen ,

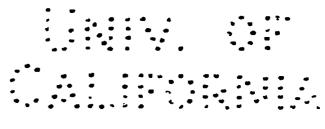

94a\*

## Anlage 8 zu S. 220.

irna.

| v. Cro               | usaz            |                    |                      |                   |                      |
|----------------------|-----------------|--------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 1.                   |                 |                    |                      |                   |                      |
| ☐ Kavannagh<br>Gτ.   | 🗌 Bennigsen Gr. | ☐ Kurprinzessin    |                      |                   |                      |
| dechter F            | lügel.          |                    |                      |                   |                      |
| eriţ.                |                 | Rocow.<br>Rindwi   | <b></b>              | o. Stolberg<br>1. | •                    |
|                      | L   L           |                    | لــا لــا            |                   | لـالـا               |
| Fürft<br>Lubomirsky. | Slemens.        | 3                  | Prin3<br>Mazimitian. | Königin.          | Leib-Gren.<br>Garde. |
| nim.                 |                 |                    |                      |                   |                      |
| µthum.               |                 |                    |                      |                   |                      |
| •                    | <b>m .</b>      | K                  |                      |                   |                      |
| D.                   | Rechen          | berg.              |                      |                   |                      |
| •                    | 1,              |                    |                      |                   |                      |
|                      |                 |                    |                      |                   |                      |
| <b>  L</b>           | ا ل<br>بم       |                    |                      |                   |                      |
| '                    | rag             | Con                |                      |                   |                      |
|                      | Drag. Regt.     | Garde du<br>Corps. |                      |                   |                      |

|   | • |   |  |
|---|---|---|--|
|   |   | · |  |
|   |   | • |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
| • |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
| • |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |

30\*

# Stärkeberechnung

### der Sächsischen Truppen

### am 3ten September 1756

(nach einem im Arch. Dresden befindlichen Verzeichniß, abgedruckt in Aster a. a. D., 160).

### Jufanteric:

| Regiment<br>Regiment<br>10 Infan<br>Grenadier                                             | Rom.<br>Graf<br>terie :<br>Ron               | ipagni<br>Briih<br>Regii<br>ipagni | en)<br>l (10<br>nente<br>ien)             | Ndu<br>r (        | Ste<br>je | :<br>tie<br>1( | er= :<br>() <b>L</b> | und<br>Rus  | 2 (<br>feti | Hre<br>ier: | na'<br>u | dier<br>nd | ∷∰(<br>2 | ony<br>Gr | vag<br>end | nic<br>adi | n)<br>:r: | 1 176<br>11 200<br>539                                                | :     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-----------|----------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------|------------|----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                                           | Ъć                                           | ıs He                              | gimer                                     | <b>1</b>          | u j       | e              |                      | avc<br>Šstc |             | * * *       |          | der        | 8        | Koi       | npo        | ngn        | ien       | <b>14 599</b><br>:                                                    | Moble |
| Dragoner<br>Garde du<br>6 Kürassi                                                         | Ror                                          | ps.                                |                                           |                   |           |                |                      | •           | •           |             |          |            | •        | •         | •          |            | •         | 649<br>2 <b>50</b> 2                                                  |       |
| 1 Kompa 1 Bataille 1 Hataille 1 Haus: A Wincurs Pontonier Ingenieur 3 Kompa 1 Kompa 1 1 1 | on A<br>lrtille<br>ce<br>ce<br>gnien<br>gnie | rtilleri<br>rie=Ro                 | mpag<br>mpag<br>enber<br>enftei<br>fteine | 4 sinie ger r ner | ton       | np(            | agr<br>nife          | ien         |             |             |          | •          |          |           | •          |            |           | 155<br>489<br>119<br>12<br>8<br>55<br>354<br>176<br>125<br>195<br>115 | Röpfe |
|                                                                                           |                                              |                                    |                                           |                   |           |                |                      |             |             |             |          | Յա         | jan      | tm        | n          | •          |           | 20.005                                                                |       |

### Anlage 10 ju G. 243.

# Cruppen im Cager bei Glag am 14 ten September 1756 Ordre de Bataille der Preußischen

v. Arodow v. Martenberg Wartenberg Hus. Prinz Schönaich Wartenberg Hus. Buddenbrock Kür. Blancensce Trag. v. Tresctow Oftenreich Gr. Manteuffel Gr. Bar. de la Motte Fouqué Rath Gr. Raljow v. Arcyhen Warkg. Heinrich Lestivit Rurfell v. Kleist B. M. Graf Schwerin Schulze 10 12 ¥fder 4 24 Pfder 6 10pfdge Haubiten Tresdow v. Salbern v. Hautcharmon Sers v. Kurkell Brandes Fouqué - Pride Gr. -[] Burgsborff Gr. Nymschoefsky Er. Rechmar vil.
Rechmar Hir.
Rechmar Kint.
Rechmar Kint. Prinz Schönaich

### Anlage 11 zu S. 238.

rf am 24sten September 1756.

| •       | Prinz Ferdinand                                                                                                 | von Braunschweig.                                |                       |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|
| v.      | Blandensee.                                                                                                     | Bar. v. D1                                       | uabt.                 |
| Sülsen. | Aubalt.                                                                                                         | Duabt.                                           | Alte<br>Braunschweig. |
| •       | G. M.<br>v. Manstein                                                                                            | ren. Bat. Jung:Billen<br>,, Ramin<br>,, Grumbkow |                       |
| ņu.     | v. Kat                                                                                                          | te.                                              |                       |
| 7 -     | Benavaire. Sarbe bu Korps.  Benavaire. Spenavaire. Korps.  Benavaire. Korps.  Benavaire. Korps.  Benavaire. Kur | Graf Truchseß. Drag.                             |                       |

|   | • |    |   |
|---|---|----|---|
|   |   |    |   |
|   |   |    |   |
| • |   |    |   |
|   |   |    | 1 |
|   |   | e. | • |
|   |   |    |   |
|   |   |    |   |
|   |   |    |   |
|   |   |    |   |
|   | • |    |   |
|   |   |    |   |
|   |   |    |   |
|   |   |    |   |
|   |   |    |   |
|   |   |    |   |
|   |   |    |   |

# Vertheilung der Preußischen Generale

(nach den Aufzeichnungen des Prinzen Ferdinand von Braunschweig).

Der König.

|                                         | (%. L. Prinz Ferdinand v. Braunschweig.<br>(K. N. v. Zastrow. |   | Anhalt. AlteBraunjchweig. Anhalt. |                  | Buttkamer (dr.       | (Arimbfow (Ar. | Jhenplig. | <b>-</b> 0         | G. L. v. Kyau. |                    | \$                        |             | G. E. v. Ratte.     | G. M. Graf Truchseß | Bayreuth Drag.   |      |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------|----------------------|----------------|-----------|--------------------|----------------|--------------------|---------------------------|-------------|---------------------|---------------------|------------------|------|
| F. M. Reith.<br>G. L. Prinz v. Preußen. | G. L. v. Rleist.<br>(8. M. Aaron v. Tuadt.                    |   | Blandenjee. Duadt.                |                  |                      |                |           | F. M. Graf Geßler. |                | (G. M. v. Driesen. | Rochow Kür. Karab.        | 40          |                     |                     |                  |      |
| . දු<br>දු<br>දු<br>දු                  | G. 99. 3.                                                     |   | Hülsen.                           | -<br>-<br>-<br>- | ( <sup>s</sup> )r.   |                |           | ₹. 9N. (           |                | Lideriß.           | 9 Driejen<br>Kür.         | <b>-</b> [] |                     |                     | Drag.            |      |
|                                         | Bevern.<br>Lien.                                              | _ | Manteuffel.                       | -()<br>-()       | Jung-Billerbeck (dr. | -[             |           |                    | v. Raß         |                    | Nar. Schönaich<br>Kitr.   | <b>-</b> [] | (K. L. v. Schwerin. | G. M. v. Derhen.    | ag. Derken Drag. | 7.31 |
|                                         | (§. ½. Herzog v. Bevern.<br>(§. M. v. Hilsen.                 | þ | Bevern.                           | -O               | Reift Gr.            | -[             |           |                    | •              | ar. v. Schönaich.  | . Prinz Friedrich<br>Kür. | 4           | š. S                | B                   | Truchjeß Drag.   | 4    |
|                                         | ی                                                             |   | Kleist.                           | <b>-</b> □       | I.<br>Rünchow.       | -[             |           |                    | ;              | §. ₩. &            | ceib:Regt. S<br>Kür.      | <u>-[]</u>  |                     |                     |                  |      |

Die nicht genannten (Benerale befanden sich bei den Regimentern, deren Chefs sie waren.

Liste

von der sämtlichen im Laager ben Lowositz stehenden Infanterie wieviel daben in der Bataille blessirt Todtgeschossen in gleichen wie viele manquiren, Im Laager ben Lowositz den 2 8br 1756.

(Kr. Arch. (Kitb.)

|                           | Blessirt                                                           | Todgeschossen                                                     | Manquiren                                                          |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Regimenter                | Obr. Offic.<br>Unt. Ofic.<br>Spiel Leute<br>Zimmerfeute<br>Iemeine | Obr. Ofic.<br>Unt. Ofic.<br>Spiel Leute<br>Zimmerleute<br>Gemeine | Obr. Ofic.<br>Unt. Ofic.<br>Spiel Leute<br>Zimmerseute<br>Isemeine |
| Grenad. Batal. v. Biller- |                                                                    |                                                                   | ,                                                                  |
| heck                      | 4 1 — 99                                                           | 14                                                                | - 1 15                                                             |
| " v. Kleist               | 3 2 2 - 111                                                        | _ 1 14                                                            | - 1 14                                                             |
| " v. Putt-                |                                                                    |                                                                   |                                                                    |
| kamer                     | <del>-</del>                                                       |                                                                   | - <del></del> 1                                                    |
| Regt. v. Münchow          | $3 \ 3 \ 1 - 58$                                                   | - 1 21                                                            | <b>-</b> 1 <b>-</b> 21                                             |
| - Braunschweig            |                                                                    | <u>-</u>                                                          |                                                                    |
| Bevern                    | $2 \ 5 \ 1 - 61$                                                   | 1 52                                                              | 1 52                                                               |
| . Kleist                  | 11 10 1 — 156                                                      | 5 1 2 53                                                          | 1253                                                               |
| . Quadt                   | 1 1 19                                                             | -111-4                                                            | - 1 1- 8                                                           |
| . Itzenplitz              | 12 12 2 255                                                        | 1 64                                                              | 1 64                                                               |
| Blanckensee               | $2 \ 6 \ 2 - 125$                                                  | 1 2 67                                                            | 1 2 67                                                             |
| . Hülsen                  | 11 10 1 1 194                                                      | 1 1 1 — 57                                                        | 1 1 1 — 57                                                         |
| " Manteufel               | 4 9 1 23                                                           | 1 1 63                                                            | 1 1 63                                                             |
| 1 te Batal. v. Zastrow.   |                                                                    | ·     -                                                           | <b>- 1 14</b>                                                      |
| Reg. v. Anhalt            | · 4                                                                | 4                                                                 | 9                                                                  |
| Summa                     | 53 59 11 1 1303                                                    | 5 10 2 — 413                                                      | 512 2 - 441*                                                       |

<sup>\*1</sup> Die Zahlen sind falsch zusammengezählt. Es nuch 438 heißen.

Liste Was von der Cavallerie an Todten, Blessierten und Gefangenne bei der Battaille bei Lowositz geblieben.

| (Rr. Arch. (Hftb.) |
|--------------------|
|--------------------|

|                  | todtgeschoßen                                  | Blessiert                                      | Gefangen                                       | nd ab:                      |
|------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|
| Regimenter       | Obr. Off.<br>Untoff.<br>Spielseuthe<br>Gemeine | Obr. Off.<br>Totoff.<br>Spiellcuthe<br>Gemeine | Obr. Off.<br>Untoff.<br>Spielleuthe<br>Gemeine | an Pferden find<br>gegangen |
| Guarde du Corps  | 4                                              | 3 2 - 27                                       | 2                                              | 39                          |
| Gens d'arms      | 2 19                                           | 5 3 45                                         | 1 — — 8                                        | 167                         |
| Leib Regiment    | 13                                             | 3 15                                           | 1 2 16                                         | 84                          |
| Leib Carabiniers | 19                                             | 2 2 1 25                                       | - <del>-</del> 12                              | 77                          |
| pr. v. Preussen  | 1 — — 13                                       | - 1 - 21                                       | 1 — — 18                                       | 93                          |
| Friedrich        | 3 1 - 34                                       | 4 1 — 40                                       | 3 4 —, 48                                      | 135                         |
| Rochow           | 1 3 - 42                                       | 510 1 72                                       | <b>—</b> 3 <b>—</b> 15                         | 208                         |
| Bar. Schöneich   | 2'' 21                                         | _ 1 1 27                                       | _ 1 <b>_</b> 39                                | 185                         |
| Driesen          | 1 — — 16                                       | 3 1 17                                         | 1 3 — 34                                       | 80                          |
| Bayreuth         | 1 69                                           | 3 6 — 70                                       | 1 — 10                                         | 110                         |
| Truchses         | - 2 $-$ 22                                     | - 3 1 12                                       | 9                                              | 67                          |
| Katt             | 1 _ 2 5                                        | <b>— 3 — 16</b>                                | 1 7                                            | 61                          |
| Summa            | 11 7 2 277                                     | 28 33 4 387                                    | 8 13 1 218                                     | 1306                        |

# Bamenkliches Berzeichniß\*)

der bei Lobositz gebliebenen, verwundeten und gefangenen Offiziere des Preußischen zeeres.

| Truppen:<br>theile:                             | Todt oder in Folge der<br>Berwundung gestorben                                                                                      | Verwundet                                                                                                                                                | (Vefangen |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| (Veneralität                                    | (I. L. v. Kleist<br>† 13./14. 1. 57<br>(I. M. Baron v. Quadt<br>† 3. 10. 56<br>(I. M. v. Lüberit<br>(I. M. v. Derten<br>† 2. 10. 56 |                                                                                                                                                          |           |
| (Frenadier:<br>Bataillon<br>Jung:Biller:<br>bed | P. L. v. Burgsborf vom<br>Regt. Zastrow                                                                                             | M. v. Rohr vom<br>Regt. Zastrow<br>S. L. v. Kameke vom<br>Regt. Zastrow<br>S. L. v. Hollwede vom<br>Regt. Alt:Braunschweig                               |           |
| (Irenadier:<br>Bataillon<br>Kleist              | M. v. Gattenhofen vom<br>Regt. Anhalt<br>† 13. 11. 56                                                                               | R. v. Plotho vom<br>Regt. Anhalt<br>S. L. v. Zihewih vom<br>Regt. Anhalt                                                                                 |           |
| I/Münchow                                       | S. L. v. Brunn<br>† 16. 10. 56                                                                                                      | S. L. v. Voß<br>= v. Wobeser                                                                                                                             |           |
| Infanterie:<br>Regiment<br>Bevern               | S. L. v. Greiffenberg II                                                                                                            | D. v. Puttkamer<br>S. L. v. Menit                                                                                                                        |           |
| Infanterie:<br>Regiment<br>Mleift               | R. v. Bachoff<br>S. L. v. Rienow<br>† 17. 10. 56                                                                                    | D. L. v. Zieten<br>K. v. Braune<br>v. Bandemer<br>v. Stephanowit<br>P. L. Schmelzeisen<br>v. Roëll<br>S. L. v. Eichstedt<br>v. Nostit<br>v. V. Eichstedt |           |

<sup>\*1</sup> Ergänzt nach den Akten der Kgl. geheimen Kriegskanzlei.

| Truppen: Todt oder in Folge der<br>theile: Verwundung gestorben |                            | Berwundet                                                                                                                                                      | Gefangen      |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|--|--|--|
| Infanterie=<br>Regiment<br>Iţenpliţ                             |                            | M. v. Lüderiß v. Nieroth R. v. Ziţewiţ v. Barbeleben t. K. v. Schüţ k. L. v. Schönholţ v. Herţberg v. Braufe v. Brand v. Dembfe s. L. v. Crufe (Fraf Schlieben |               |  |  |  |  |
| Infanterie=<br>Regiment<br>Vlanckensee                          | S. L. v. Wolffradt         | P. L. v. Negau<br>F. v. Kröcher                                                                                                                                |               |  |  |  |  |
| Infanterie:<br>Regiment<br>Hülfen                               | S. L. v. Unigge I          | D. v. Münchow M. v. Bonin St. K. v. Francenberg K. L. v. Bandemer v. Tettenborn S. L. v. Fircks v. Winning v. Rayleben v. Zenge v. Zenge v. Schmiedeberg       |               |  |  |  |  |
| Infanterie:<br>Regiment<br>Vanteuffel                           | S. L. v. Mleist I          | St. K. v. Ziţewiţ<br>S. L. v. Ziţewiţ I<br>v. Domrese<br>v. Marklowski                                                                                         |               |  |  |  |  |
| Mürassier:<br>Regiment<br>Prinz von<br>Preußen                  | L. v. Carlheim             |                                                                                                                                                                | C. v. Ziecker |  |  |  |  |
| Leib=Regiment<br>Kürassiere                                     | !                          | M. v. Eberstein<br>R. v. Bissing<br>L. v. Iţenpliţ                                                                                                             | E. v. Erlach  |  |  |  |  |
| -<br>Küraffier:<br>Regiment<br>Baron<br>Schönaich               | C. v. Rössing<br>v. Wardon |                                                                                                                                                                |               |  |  |  |  |

| Truppen= Todt oder in Folge der<br>theile: Verwundung geftorben |                                         | Verwundet                                                                      | Gefangen                                           |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|--|--|
| Rürassier:<br>Regiment<br>Driesen                               | L. v. Wins<br>v. Eldit                  | M. v. Düring<br>L. v. Reichel                                                  | R. Cramer v. Clausbruch                            |  |  |  |
| Küraffier:<br>Regiment<br>Warkgraf<br>Friedrich                 | R. Blessing<br>C. v. Rahmel             | D. L. v. Lehwaldt<br>R. v. Versen<br>L. v. Schüt<br>C. v. Froreich             | D. L. v. Zieten<br>M. v. Froreich<br>C. v. Lüderiş |  |  |  |
| Rüraffier=<br>Regiment<br>Rochow                                | C. v. Taubadel                          | M. v. Sydow St. R. v. Schlieben v. Schmidthals C. v. Engelhardt v. Tschirschi  |                                                    |  |  |  |
| Regiment<br>(Vensd'armes                                        | D. v. Holhendorff<br>L. v. Kröcker      | D. L. v. Oppen<br>M. v. Quaft<br>v. Schweinichen<br>C. v. Bredow<br>v. Woedike | L. v. Münchow                                      |  |  |  |
| Kürassier:<br>Regiment<br>Karabiniers                           | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | L. v. Kulemann<br>C. v. Ribbeck                                                |                                                    |  |  |  |
| Garde du<br>Korps                                               | <u> </u>                                | D. L. v. Blumenthal<br>C. v. Posadowsky<br>v. Rochow                           | •                                                  |  |  |  |
| Dragoner=<br>Regiment<br>Bayreuth                               | D. L. v Perbandt                        | K. v. Froideville<br>S. L. v. Barfuß<br>v. Hertell II                          | F. v. Vogel                                        |  |  |  |

### Relation

Von der- ab Seithen der Rayl-Röniglich Armée unternohmenen Expedition zu Degagirung der bey Pirna und Königstein gelaagert- und eingespehrten Chur-Sächsischen Armée.

(Ar. Arch. Wien.)

"... Das zu dieser Entreprise gewidmete Corps bestunde unter eigener anführung bes Commandirenden Generalens grafens v. Broune aus denen dreuen Infanterie Regimentern Broune, Kollowrath, und Durlach, vier Grenadiers-Compagnien von denen Regimentern Harrach, Wallis, Keuhl, und alt Wolffenbüttel, denen vier Grenadiers-Compagnien zu Pferd von Erzherzog Joseph, Lichtenstein, Bathyani und Kollowrath, dann 200 Dragonern von gleichgebachten Regimentern Erzherzog Joseph und Lichtenstein nebst 1200 Carlstättern und 400 Husarn, 12 dreppfündigen Stucken, 4. Haubigen 2. Falconen, und 2 vierthalbpfündigen Stucken, wozu commandiret worden der General Feldzeng Meister Graf Kollowrath, der FeldMarschall-Lenthenant Herzog v. Ahrenberg, die zwen Generalfeldwachtmeistern von der Infanterie Maquire, und Materni, dann der General Hadyk von denen Husarn, der obriste von Splenisch= und obristWachtmeister vom Hadykischen Regiment, obristleuthenant fürst Lichtenstein ben denen Dragonern, der und ben denen Carlstättern die zwen obristLeuthenant Laudon, und Mac-Eligoth, nebst deme die mitgenohmene Volontairs, als die beede obriste graf Broune und Baron Mitrovsky, Leuthenaut v. Churfeld und obristWachtmeister Baron Grechtler, dann des Stampachischen Cuirassier-Regiments Rittmeister v. Frobel, und dem Waldeggl. Haubtmann Baron Reitzenstein, wie nicht minder des Dähnischen Generalens grafens Ranzau, und des französischen obristens Comte la Mette, und obristWachtmeisters Aumon."

## Stärkeberechnung

der Sächsischen Truppen am 11ten Oktober 1756 nach einem im Zauptstaats-Archiv Dresden befindlichen Rapport.

(After a. a. D., 16.)

| Í    | (Varde du Corps . 589   | 9){.                                         | incl | . aller | dazu | gehör      | . Pers. | mit    | 498         | Pferden      |
|------|-------------------------|----------------------------------------------|------|---------|------|------------|---------|--------|-------------|--------------|
|      | Rutowsky-Dragoner 493   | :                                            | :    | =       | :    | =          | =       | ;      | 418         | =            |
| ů i. | Leib:RegRüraffier . 402 | :                                            | :    | :       | :    | =          | =       | =      | 357         | :            |
| 1 2  | Kön. Prinz 408          | :                                            |      | :       | :    |            | :       | =      | <b>33</b> 6 | :            |
| =    | v. Arnim 399            | =                                            | :    | =       | =    | :          | 7       | :      | 344         |              |
| He   | v. Anhalt 409           | =                                            | :    | :       | :    | =          | :       | :      | 349         | 5            |
|      | v. Plöt 409             | =                                            | :    | :       | :    | <i>:</i>   | \$      | :      | 338         | :            |
|      | v. Vitthum 398          | =                                            | :    | :       | :    | :          | :       | =      | 347         | :            |
| ·    | In Summa 3 50's         | 7 W                                          | ann  | und     |      |            | •       | 2      | 987         | Pjerde.      |
| 1    | Abelige Cabetts         |                                              | 115  | Mann    | mit  | allen i    | dazu ge | ehörig | en ?        | Berjonen     |
|      | Leib-Grenadier-Garde .  | . 1                                          | 323  | *       | ;    | =          | :       | =      |             | =            |
|      | Churprzeff.:Gren.:Bat   |                                              | 516  | \$      | :    | \$         | \$      | =      |             | ;            |
|      | 1. Grenadier: Brigade . | . 1                                          | 101  | ;       | ŗ    | -          | :       | :      |             |              |
|      | 2. Grenadier:Brigade .  | . 1                                          | 106  | :       | -    | ;          |         | :      |             |              |
|      | Garde zu Fuß            |                                              | 885  |         | :    | r          | :       | :      |             |              |
| i e. | Königin-Regiment        |                                              | 889  | ;       | :    | :          | :       | :      |             | :            |
| 1 3  | Prinz Friedrich-Regim.  |                                              | 897  | :       | :    | :          | s       | ;      |             | <del>.</del> |
| n t  | Prinz Carl Maximilian   |                                              | 875  | :       | 7    | =          | ;       | :      |             | :            |
| fα   | Prinz Xaver:Regiment .  | •                                            | 889  | ;       | :    | =          | :       | :      |             | ;            |
| Ħ    | Prinz Clemens-Reg.      | •                                            | 897  | :       | :    | =          | :       | :      |             | •            |
| 10   | Graf Brühl-Regini       |                                              | 893  | :       | :    | :          | :       | :      |             |              |
|      | Fürst Lubomirsti-Reg    |                                              | 880  | :       | :    | <b>.</b> . | :       | =      |             | 5            |
|      | v. Rochow=Regiment .    | •                                            | 885  | :       | :    | =          | ;       | :      |             | :            |
|      | v. Minkwih:Regiment .   | •                                            | 882  | •       | ;    | :          | :       | :      |             | :            |
|      | Prinz Gotha-Regiment .  | •                                            | 860  | •       | ī    | :          | :       | :      |             | ;            |
|      | Fürst Anhalt-Frei-Emp.  | <u>.                                    </u> | 116  |         | :    | :          | :       | •      |             |              |

In Summa 14 009 Mann.

| Artill.<br>Ingenieurs.  | 1 Duftements                                                | •                             |                | •                    | 60 :  | M.       | mit   | allen  | dazu              | gehör.         | Perf.      |             |         |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------------|-------|----------|-------|--------|-------------------|----------------|------------|-------------|---------|
|                         | Feldartill.                                                 | u. Ho                         | านธ์ตา         | 11p 5                | 78    | :        | =     | :      | ;                 | :              | :          |             |         |
|                         | Mineurs .                                                   |                               |                | •                    | 11    | :        | :     |        | -                 |                | :          |             |         |
| ogu<br>nge              | <b>Pontonier</b>                                            |                               |                |                      | 18*   | ;        | •     |        | :                 |                | •          |             |         |
| 1                       | Handwerke                                                   | r.                            |                | •                    | 16    | :        |       |        | ;                 | •              | :          |             |         |
| Ħ                       | Rofpartei                                                   |                               |                | . 2                  | 34    | :        | ;     | :      | -                 | =              | : <b>u</b> | . 645       | Pferde  |
|                         |                                                             | In C                          | Sunin          | a 9:                 | 17 9  | Mai      | nn    |        |                   |                |            | 645         | Pferde. |
| Die (                   | Yarnison in                                                 | Son                           | nenst          | ein ]                | 125   | <b>W</b> | mn;   | งนุโดเ | umen              | 18 <b>5</b> 58 | Mar        | ın n        | it 3632 |
|                         |                                                             |                               | •              |                      |       |          | •     |        |                   |                |            |             |         |
|                         | Pferder                                                     | l.                            |                |                      |       |          |       |        |                   |                |            |             |         |
| Die (                   | Pferder<br>Parnijon vo                                      |                               | nigfte         | in be                | etruç | 3 11°    | rit a | Uen S  | ffizier           | en 137         | O Ma       | nn.         |         |
|                         | Varnijon vo                                                 | n Rö                          | •              |                      | •     | g m      | rit a | Aen S  | ffizier           | en 137         | O Ma       | nn.         |         |
| S                       | Varnison voi<br>Hierüber star                               | n Rö<br>iden                  | in Po          | len:                 | ,     |          |       |        |                   |                |            |             | Pferden |
| Die (                   | Varnison voi<br>Hierüber star<br>Larabiniers:               | n Rö<br>iden<br>Yard          | in Po<br>e mit | len :<br>·         . | ,     |          |       |        | 50⊱               |                | und        |             | Pferden |
| Die (<br>Prinz          | Varnison voi<br>Hierüber star                               | n Rö<br>iden<br>Yard          | in Po<br>e mit | len :<br>·         . | 1. m  |          |       |        | 50⊱<br>73€        | Rann           | und        | <b>4</b> 48 | •       |
| Die (<br>Prinz<br>Prinz | Sarnison voi<br>Sierüber star<br>Sarabiniers:<br>Carl-Cheva | n Rö<br>iden<br>Yard<br>urleg | in Po<br>e mit | len :<br><br>egin    | 1. m  | it       |       |        | 508<br>736<br>544 | Nann<br>:      | und        | 448<br>712  |         |

<sup>\*</sup> General-Major v. Tyherrn giebt in einem Berichte, der sich in den Schriften: den preußischen Krieg betreffend, Loc. 6497, befindet, an: daß sich bei der Comp. Pontoniers in Sachsen nur 4 Offiziere, 1 Sergeant, 1 Corporal und 4 Pontoniers befunden hätten, die Nebrigen aber in Polen gewesen wären.

Plan

Was aus Berlin und Magdeburg an Geschütz Munition, und übrigen Wagen Werck zu dieser Expedition mit genommen worden:

(Abschrift im Journal Dequede, Rr. Arch. Gstb.)

|                                      | · / /                   | ()                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uus<br>Berlin                        | Mus Magde- burg         | Summa                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 159 000<br>252 000                   | 690 000<br>210 000      | 228 000<br>462 000                      | Carabiner Patronen Armée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 26<br>62                             | <b>5</b> 0              | 76<br>62                                | 6 pfdge dito 108 Rugeln u.22 Cartatsch<br>Schuß, die 6 pfdgen aber<br>per Canon mit 70 Rugeln<br>u. 20 Cartaetsch Schuß                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>3</b> 0                           | 10                      | 40                                      | (versehen.<br>12 pfoge Canons p. Canon 70 Rugeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 10                                   | 6                       | 16                                      | 50 Cartaetschen.<br>24 pfoge Canons p. Canon 70 Kugeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 10                                   | -                       | 10                                      | 30 Cartaetschen.<br>10 pfoge Haubitzen à 20 Grenaten u.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| . 10                                 |                         | 10                                      | 30 Cartaetschen.<br>25 pfoge Mortier à 55 Bomben 10 Brands                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                      | 4                       | 4                                       | Rugeln. 50 pfoge Mortier à 50 Bomben 20 Brand:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 45                                   | 90                      | 135                                     | Rugeln.<br>Centner Pulver in Tonnen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 30<br>-<br>15<br>10<br>25<br><br>183 | 20<br>9<br><br>20<br>68 | 30<br>20<br>24<br>10<br>25<br>20<br>251 | Munition Wagens und Karren. zu die 12 pfdge Canons. Munit. Karren zu die 10 12 pfdge Canons. Cartouch Wagens zu die 24 pfdge Canons. Grenaten Wagens zu die 10 pfdge Haubitzen. Bomben Wagens zum 25 pfdge Mortier. Bomben Wagens zu die 50 pfdge Mortier. Munition Wagens, davon 188 zu transportirung der Vorraths Patronen und Pulvers, die übrigen aber zu denen Rothwendigkeiten gebrauchet werden. |
| 60                                   | 10                      | 70<br>20                                | Pontons aus Berlin und Magdeburg. aus Glogau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                      |                         | Sa. 90 l                                | Pontons.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Sa. 90 | Pontons.

# Busammenstellung

von der Sand des Prinzen Ferdinand von Braunschweig.

(Kr. Arch. Gstb.)

Ingersleben nimbt das Mehl Mit.

- 8. Mortiers 2. Unter Off. 20 Bombardiers.
- 416 Bomben 52 Bomben auf jetweden Mortier gerechnet.
- 1 Quantitet Feuer Rugeln.

Pulver zu die Bomben.

182. Stück piquen.

9 Tage Broobt.

2000 Stück Handt Granaten, NB. wo dieses alhier schon ein: nebst denen Ressorts und trete Minen Kasten.

(Zusat von der Hand Westfalens.)

### **Unlage 20** zu S. 336.

### Specification

sämmtlicher zum Transport habenden Schiffe.

(Anlage zum Schreiben bes D. v. Ingersleben an den Prinzen Ferdinand von Braunschweig v. 30. 8. 1756, Rr. Arch. (Istb.)

- 9. große Schiffe zum Transport bes Bataillons
- 10. Kähne mit Artillerie, Manition und Zubehör
- 269. Schiffs Gefäße mit 4339 Wipl. 12 Schl. Mehl.
  - 3. Kähne mit 360. Tonnen Salt
  - 1. Proviant Kahn mit 4400 Brodt à 6 U.
  - 6. Kähne mit Victualien und Vivres, welche in folgenden bestehen: Als in

### 298 Summa.

22 879. Maaß Brandtewein in 108 Faß

73 Ctr. 43/4 & Graupen in 19 Faß und 2 Säcken

121/2 Schl. Bohnen in 7. Säcken

25. Schl. Erbsen in 13. Säcken.

75. Schl. 2. My. Linsen in 34. Säcken

713/4 Ct. 201/2. U. Butter in 63. Faß.

21 Ct. 39 u. Käse in 9. Fäßern

21 Ct. 51/2 U. Speck in 11. Fäßern und 1. Matte

17. Tonnen Hering.

38 755. Briefe Toback in 11. Fäßern

383/4 Ct. Rollen Toback in 15. Fäßern und 2. Säcken.

R. A. von Ingersleben.

Gedruckt in der Roniglichen Sofbuchdruckerei von G. S. Mittler & Cobn, Berlin SW., Kochftrage 68-71.

| - |  |   |
|---|--|---|
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
| • |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  | • |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  | • |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |

| · |   |  |  |
|---|---|--|--|
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   | • |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   | • |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |

|   |  | , |  |
|---|--|---|--|
|   |  |   |  |
| • |  |   |  |
|   |  |   |  |



C0394PPP57

